

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + Make non-commercial use of the files We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + Maintain attribution The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + Keep it legal Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### About Google Book Search

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



#### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden,
- + Keine automatisierten Abfragen Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

### Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter <a href="http://books.google.com">http://books.google.com</a> durchsuchen.





F. 473di. F. 6279 Edt 80-68 3 in 4 Bola, 75.

Servera -

1

514

:femili

icite.

The Plane, and Shirtle.

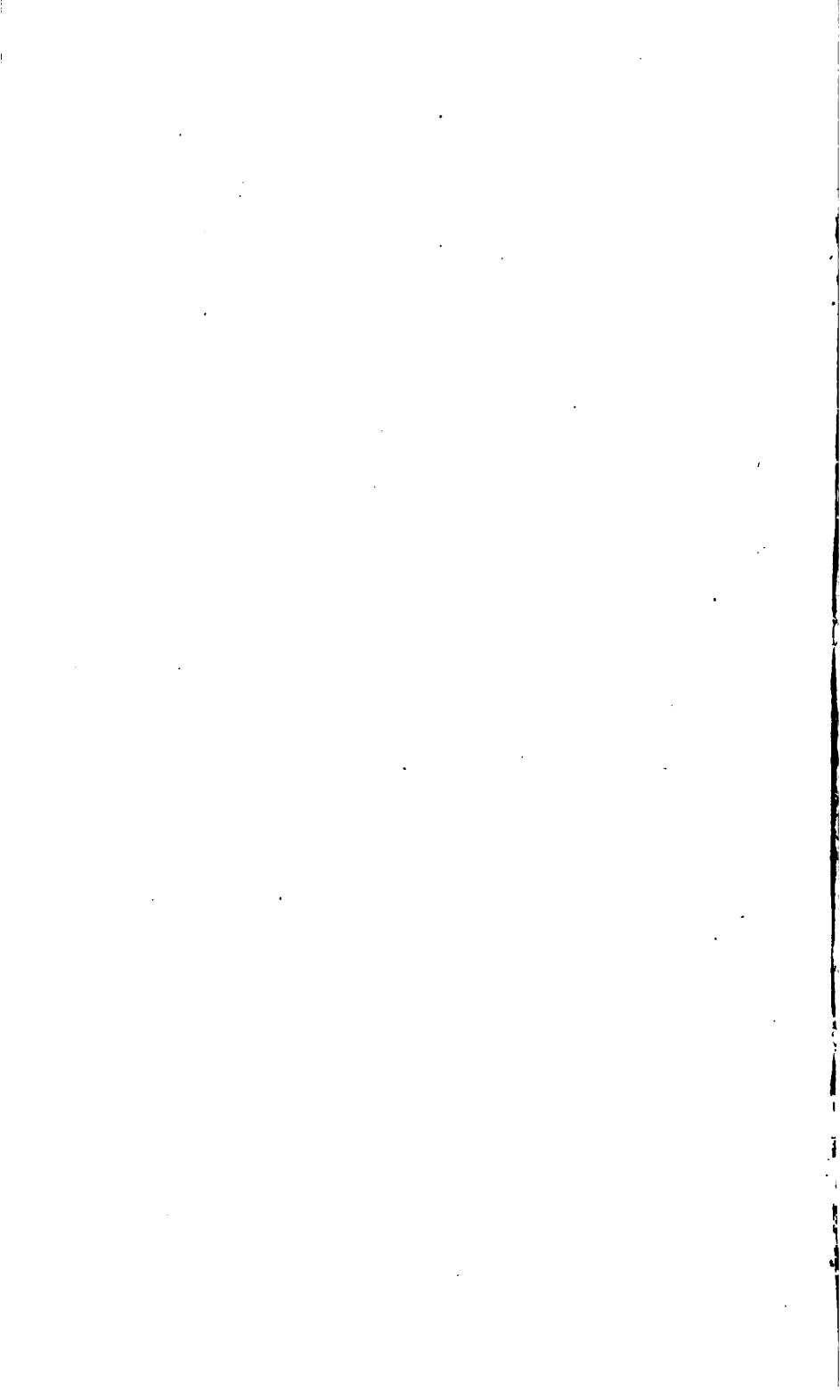

Danity, Karlone 1 Geschichte

bes

# Feldzuges von 1814

in

dem östlichen und nördlichen Frankreich bis zur Einnahme von Paris

als Beitrag

gur

neneren Ariegsgeschichte.

Erfter Theil.



Mit einer Ueberfichtstarte und einem Plane.

Berlin, Pofen und Bromberg. Drud und Berlag von Ernft Siegfried Mittler. 1842.

•

.

•

Bernhart LOTEL

Ar. Mychn Ammonn

Muli

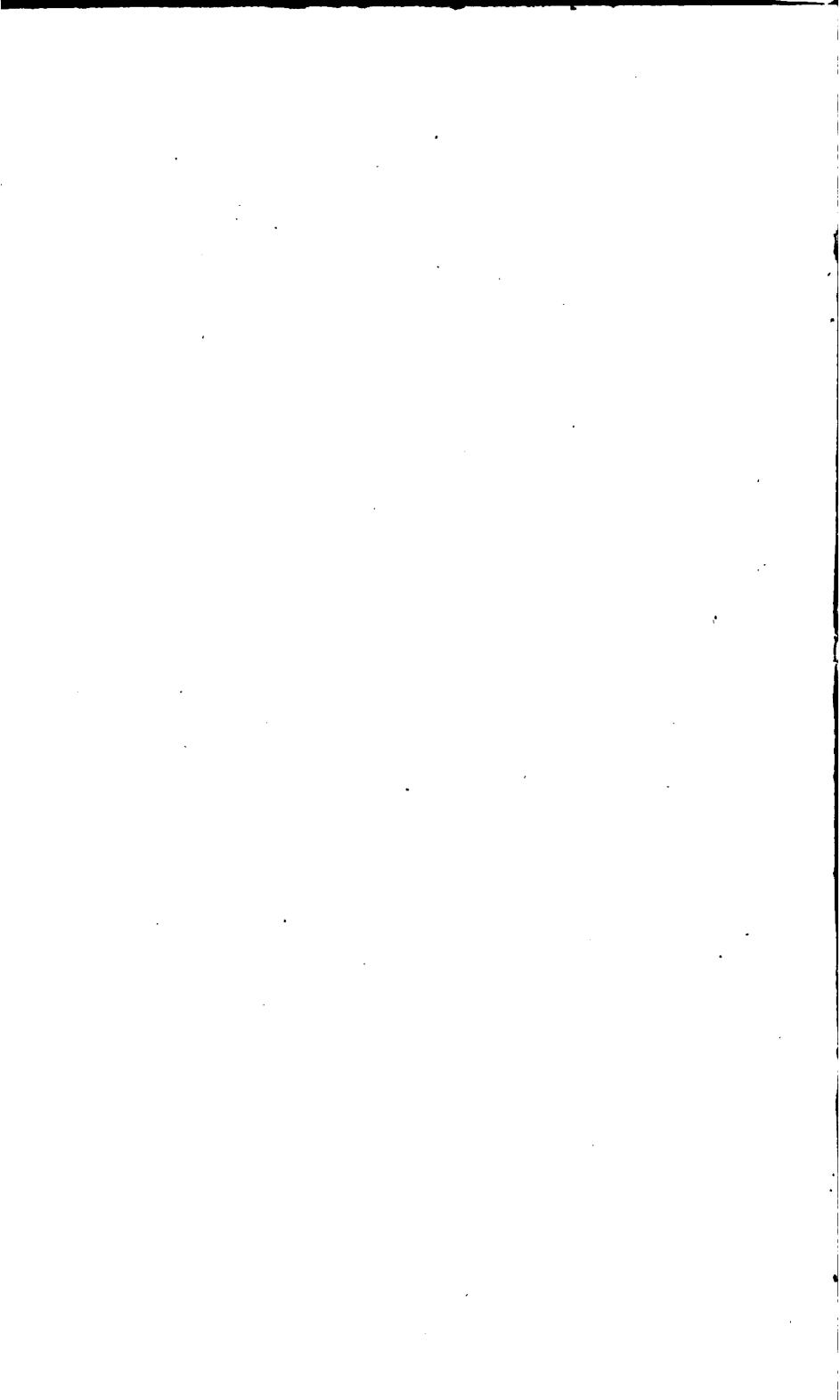

Damitz, Korlivnie.

1 Geschichte

des

# Feldzuges von 1814

in

dem östlichen und nördlichen Frankreich bis zur Einnahme von Paris

als Beitrag

zur

neneren Ariegsgeschichte.

Erster Theil.



Mit einer Uebersichtskarte und einem Plane.

Berlin, Posen und Bromberg. Druck und Verlag von Ernst Siegfried Mittler. 1842.

THE

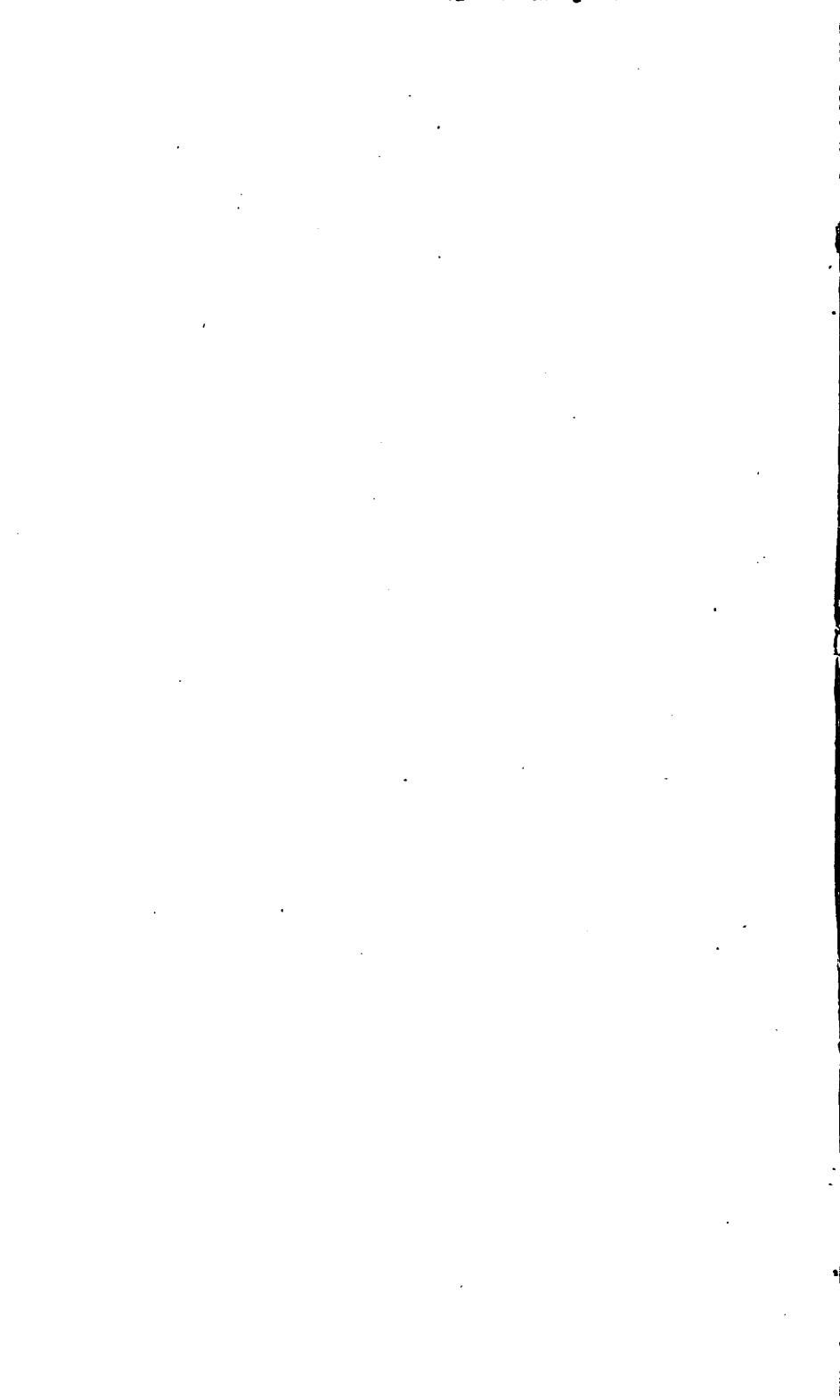

Damitz, Kerlivnie

des

# Feldzuges von 1814

in

dem östlichen und nördlichen Frankreich bis zur Einnahme von Paris

als Beitrag

zur

neneren Kriegsgeschichte.

Erster Theil.



Mit einer Uebersichtskarte und einem Plane.

Berlin, Posen und Bromberg. Druck und Verlag von Ernst Siegfried Mittler. 1842.

1

DC236.75 D3

# Seiner Majestät dem Könige

von Preußen

# Friedrich Wilhelm IV.

in tiefster Ehrfurcht

gewidmet

von

dem Berfaffer.

at August Eller and a second of the second o

, 13**.** 1++

•

Control of the second

## Vorrebe.

Sleich der Geschichte des Feldzuges von 1815 ist auch die vorliegende Geschichte des Feldzuges von 1814 als Beitrag zur neueren Kriegsgeschichte aus den Belehrungen und Anleitungen des Herrn Generals der Infanterie v. Grolman hervorgegangen. Hierbei sind für die schlessische Armee unter dem Feldmarschall v. Blücher die Masterialien des Königlichen Generalstades, die Original-Bestichte der Corps, Brigaden und Regimenter, so wie für die übrigen allirten Heere und sür die französischen Arsmeen die bekannt gewordenen authentischen und zuverlässigen Quellen benußt worden.

Wenn die Stellung des Herrn Generals der Infanterie v. Grolman während des Feldzuges von 1814, als Chef des Generalstabes des Iten Armee-Corps, ihm auch nicht unmittelbar im Ober-Commando der schlesischen Armee seinen Wirkungskreis anwies, so war doch das perfonliche Vertrauen, welches er genoß, von der Art, daß seine Mitwirkung bei den großen und entscheidenden Entschlüssen dieses denkwürdigen Feldzuges in Anspruch genommen, und seinen Ansichten ein Einfluß gestattet wurde.

In der Darstellung der Ereignisse selbst wurde auf=
richtig und gewissenhaft nach Wahrheit und Unpartheilichkeit gestrebt, jedoch erscheint es bei dem Umfange der
Thatsachen wohl natürlich, daß in Bezug auf die Details
bei einigen allierten Corps und bei den französischen Ar=
meen noch Manches für die Folge aufzuklären bleibt.

So gegründet es auch ist, daß eine spätere Darsstellung, vornämlich nach dem Abtreten sämmtlicher Mitzhandelnden von dem Schauplaße der Ereignisse, den Vorzübeil hat, einige Details freier und rücksichtsloser zu ersmitteln: so geht indeß einer solchen Darstellung wiederum das wichtigste Element der Geschichte, die Kenntniß der Ansichten der Michandelnden, der Gedanken, durch die sie geleitet wurden, und die sie vor den Wassengesährten ihrer Zeit aussprachen, verloren. Auch hat eine Geschichtsepoche vor der andern ihren eigenthümlichen Gehalt und

ihren besonderen Charakter, den die Zeitgenossen selbst nur ganz wiederzugeben vermögen.

Was jedoch über die in sich abgeschlossene Zeit des Kampfes gegen Napoleon insbesondere noch fortwirkt und fortlebt, sind die Ansichten über die Kriegführung im Gro= ßen, die in derselben gewonnen wurden. Wie es dem= nach in der Darstellung der Campagne von 1815, die durch große energische Schläge ihre Entscheidung fand, die Absicht des Herrn Generals der Infanterie v. Grob man war, die Grundsaße für die praktische Verwendung der Truppen in den Schlachten darzuthun, so ist jest hingegen in der Darstellung der Campagne von 1814, die mehr durch schnelle und gewagte Operationen entschie= den wurde, der Gedanke vorherrschend, die Leitung und Verwendung der großen Massen im Kriege zu zeigen und die Modificirung durch Personen und Verhaltnisse hierbei recht anschaulich zu machen, damit kunftige Theo= rien die wahren Krieges-Erfahrungen nicht verdunkeln möchten.

Meinen Kameraben gegenüber, für die ich eigentlich schrieb, dachte ich hierbei noch, daß ein gleiches Gedächteniß, welches die Nachbaren unserer Rheinlande für Derstsche land bewahren, auch für die mit dem Blute unserer Ver-

The second of th

.....

## Vorrebe.

Sleich der Geschichte des Feldzuges von 1815 ist auch die vorliegende Geschichte des Feldzuges von 1814 als Beitrag zur neueren Kriegsgeschichte aus den Belehrungen und Anleitungen des Herrn Generals der Infanterie v. Grolman hervorgegangen. Hierbei sind sür die schlessische Armee unter dem Feldmarschall v. Blücher die Masterialien des Königlichen Generalstades, die Original-Bestichte der Corps, Brigaden und Regimenter, so wie für die übrigen allierten Heere und sür die französischen Arsmeen die bekannt gewordenen authentischen und zuverlässigen Quellen benußt worden.

Wenn die Stellung des Herrn Generals der Infanterie v. Grolman während des Feldzuges von 1814, als

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Sette |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| Bemerkungen über die bei Ausführung des Sturms getroffenen Maaß-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |       |
| regeln, und über die bisherige Führung der Operationen und deren fernere Fortsetzung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 113   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 115   |
| Besetzung von Amfterdam durch russische und preußische Detachements                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 115   |
| Rudjug des Generals Molitor über ben Led und die Baal, und Be-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |       |
| setzung der Linie von Whamel bis Lowenstein                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |       |
| Napoleon übergiebt am 30sten November dem General Decaen das                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |       |
| Commando in Holland und bestimmt die zu treffenden Vertheisdigungs-Maaßregeln                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 117   |
| Eingreifen der preußischen 5ten Brigade unter dem Gen. v. Borftell                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |       |
| in die Operationen durch die Einschließung von Wesel und den                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 110   |
| Ueberfall von Reuß                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 119   |
| Hebersicht der von dem General Decaen vom 4ten bis 13ten Decem-<br>ber getroffenen Vertheidigungs-Maaßregeln                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 121   |
| Aufstellung des 3ten preußischen Armee-Corps um Utrecht mit ge-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 123   |
| Blick auf das Terrain, auf dem die Operationen fortgesetzt wurden                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 124   |
| Einnahme des Bommeler Waard                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 126   |
| Einnahme des Forts St. André                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 131   |
| Vorrücken des Generals, Grafen Benkendorf über Rotterdam auf Breda                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 138   |
| Die Russen besetzen die Festungen Breda, Willemstadt und Gertruy-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 100   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 140   |
| Die frangblischen Streitkräfte unter den Generalen Molitor und Ambert                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |       |
| versuchen vergeblich, die Fortschritte der Alliten aufzuhalten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 141   |
| Maaßregeln Napoleons zur Wiederherstellung seiner militairischen Lage gegen Holland                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 143   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 145   |
| Angriff auf Breda am 21sten und 22sten December, und Verthei-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |       |
| digung durch den General Grafen Benkendorf                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |       |
| Die Franzosen ziehen sich am 23sten Decbr. auf Hoogstraaten zurück                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 152   |
| Hebersicht sammilicher Kriegs-Verhältnisse im Großen bei Eröffnung der Campagne zu Ende des Monats December                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |       |
| vet Ennipagne zu Enve ves westants Detenivet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | IUT   |
| Dritter Abschnitt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |       |
| Die Haupt-Armee unter dem Feldmarschall, Fürsten Schwarzenberg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |       |
| erbsfnet die Operationen am 20sten December 1813                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |       |
| Der General Graf Wrede läßt am 22sten December Hüningen ein=                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 165   |
| Transfer to the second  | 166   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 167   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 168   |
| Bombardement von Suningen und Beschiefung von Belfort in der                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |       |
| Nacht vom 29sten zum 30sten December                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 172   |
| ~ transfer of the control of the con | 174   |
| Einnahme von Genf den 30sten December                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 174   |
| Der Marschall Mortier trifft mit zwei Garde-Divisionen in Langres ein (10ten und 12ten Januar)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 179   |
| ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |       |

|                                                                                                                              | ette |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
|                                                                                                                              | 181  |
| Das 5te Armee-Corps unter dem Grafen Wrede verläßt die Straße auf Belfort, und zieht sich rechts in das Rheinthal auf Colmar |      |
| und Schlettstadt (vom Isten bis 10ten Januar)                                                                                | 182  |
| Vorrücken des 4ten Armee-Corps unter dem Kronprinzen von Bur-<br>temberg vom Isten bis 18ten Januar                          | 184  |
|                                                                                                                              | 187  |
| Vorraden des 5ten Armee-Corps vom 10ten bis 18ten Januar                                                                     |      |
| Ruckjug des Marschalls Victor aus der Umgegend von Strafburg                                                                 |      |
| bis Baccarat und Lunéville                                                                                                   | 193  |
| Gefecht bei St. Dién am 10ten Januar                                                                                         |      |
| Der Marschall Victor zieht sich auf Rancy zurück (14ten Januar)                                                              | 200  |
| Das 6te Corps unter dem Grafen Wittgenstein passirt den Rhein unterhalb Sellingen am Isten Januar                            | 202  |
| Fortsetzung der Operationen des Wittgensteinschen Corps vom 3ten bis 18ten Januar                                            | 207  |
| Versuch auf Pfalzburg am 17ten Januar                                                                                        |      |
| Vormarsch der Garden und Reserven der Allierten vom Isten bis<br>18ten Januar                                                | 215  |
| Ueberblick der Operationen der Franzosen gegen die Haupt=Armee                                                               | 410  |
| vom 20sten December bis 18ten Januar                                                                                         | 217  |
| Bemerkungen über die Operationen der allitrten Haupt-Armee vom 20sten December bis 18ten Januar                              | 223  |
| Fortsetzung der Operationen der allitrten Haupt-Armee vom 18ten bis 26sten Januar                                            | 226  |
| Character to the Character and the Character Character                                                                       | 228  |
| Gefechte bei Bar sur Aube und Colombe les deur Eglises am 24sten                                                             |      |
| Januar                                                                                                                       | 233  |
| Fortsehung der Bewegungen bei dem 6ten Corps vom 18. bis 25.                                                                 | 236  |
|                                                                                                                              | 240  |
| Rhein-Uebergang des Sackenschen Corps bei Manheim (1. Januar)                                                                |      |
| Rhein-Uebergang des Borkschen und Langeronschen Corps bei Caub                                                               |      |
| (1. Januar)                                                                                                                  | 248  |
| Gesecht bei Simmern am 3ten Januar                                                                                           | 259  |
| Rhein-Uebergang des Corps unter dem Grafen St. Priest bei Ehren-<br>breitenstein und unterhalb Lahnstein                     | 263  |
| Maagregein des Feindes in Folge des Rhein-Uebergangs der schle-                                                              | 264  |
|                                                                                                                              | 265  |
|                                                                                                                              | 275  |
|                                                                                                                              | 276  |
|                                                                                                                              | 286  |
|                                                                                                                              | 306  |
| Kortsehung der Operationen vom 18ten bis 26sten Januar                                                                       | 308  |
| Einnahme von Toul am 20sten Januar                                                                                           | 313  |
| Gefechte bei St. Aubin am 22sten und bei Ligny am 23sten Januar                                                              |      |
| Unternehmungen des Isten preußischen Armee-Corps gegen die Mosel-                                                            |      |
| und Artennen = Festungen                                                                                                     | 322  |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Scit        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| Bemerkungen über die Operationen der schlesischen Armee vom liter bis 26sten Januar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1<br>. 34   |
| Uebergang des russischen Corps unter dem General, Grafen Win-<br>zingerode über den Rhein, und Vorrücken desselben                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | . 34        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | . 35        |
| Gefechte bei hoogstraaten, Westwesel, Lonbout und Westmalle an                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |             |
| 11ten Januar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | , 356       |
| Lette Maagregeln Napoleons zur Organistrung seiner Streitkräfte und Vertheidigung des Landes, so wie der Hauptstadt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>37</b> 4 |
| Vierter Abschnitt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |             |
| Beginn ber Operationen Napoleons am Morgen des 27sten Januar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 397         |
| Gefecht bei St. Dizier den 27ften Januar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |             |
| Ueber die Richtung, welche Napoleon bei Fortsetung seiner Operatio-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |             |
| uen wählte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 399         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 404         |
| Bemerkungen über einige militairische und politische Verhaltnisse im großen Hauptquartiere ber Allierten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 409         |
| In dem Hautquartiere des Fürsten Schwarzenberg zu Chaumont trifft<br>in der Nacht vom 28sten zum 29sten Januar die Nachricht von                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |             |
| Napoleons Vorrücken gegen St. Dizier ein                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |             |
| Maaßregeln des Feldmarschalls Blücher mahrend des 28sten und am Morgen des 29sten Januar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 417         |
| Napoleons Vorräcken gegen Brienne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 422         |
| - , ,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>423</b>  |
| Gefecht bei Brienne am 29sten Januar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 424         |
| Napoleon verfolgt die schlesische Armee die gegen die Höhen von Tran-<br>nes (30sten Januar)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 436         |
| Blüchers Gegenmaaßregeln am 30sten Januar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 438         |
| Lagen-Verhältniß Napoleons und Blüchers am 29. und 30. Januar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 441         |
| Anordnungen bei der Hauptarmee am 30sten Januar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 444         |
| Eingreifen des ersten preußischen Armee-Corps in die Operationen des rechten Flügels der Hauptarmee                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 447         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 456         |
| Ueberblick der Aufstellung der allierten Corps am 30. Januar Abends                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |             |
| Vorrücken des 5ten und 6ten Corps der Hauptarmee gegen Bassy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 200         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 461         |
| Ereignisse beim Porkschen Corps während des 31sten Januar und                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 464         |
| Die Hauptarmee, die schlesische und die französische Armee am 31. Januar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |             |
| Bemerkungen über das Verbleiben Rapoleons am 31sten Januar in                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 310         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 474         |
| · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 475         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 478         |
| Rapoleon am Vormittage des Isten Februar, bevor er von den Al-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 40-         |
| with the state of  | 480         |
| Demote the state of the state o | 481         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 483         |
| führung der Schlacht von 1 bis 4 Uhr                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>488</b>  |

| <u> </u>                                                            | Seite      |
|---------------------------------------------------------------------|------------|
| Eingreifen des Generals v. Wrede in die Schlacht von 1 bis 4 Uhr.   | 497        |
|                                                                     | <b>500</b> |
|                                                                     | 508        |
|                                                                     | 513        |
| - · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                             |            |
|                                                                     | 518        |
| Verfolgung des Feindes durch die Corps des Kronprinzen von Wür=     |            |
| temberg und Grafen Wrede                                            |            |
|                                                                     | <b>522</b> |
| Merieregarden-Gefecht bei Lesmont am 2ten Februar                   | 525        |
| In dem Schlosse zu Brienne wird der weitere Feldzugsplan entworfen  | 528        |
|                                                                     |            |
| Beilagen.                                                           |            |
| NI 1. Protokoll über die zur Regulirung des Vertheidigungspftems    |            |
| von Deutschland abgehaltene Commission. Frankfurt, den 24ften       |            |
| Rovember 1813                                                       | <b>535</b> |
| M II. Ordre de Bataille bes Isten preußischen Armee-Corps unter     |            |
| bem Gen. v. Port, Rogau am Jobtenberge, den 14. Aug. 1813           | 541        |
| M III. Combattanten-Lifte des Isten preußischen Armee-Corps vom     |            |
| 14ten August 1813                                                   | 542        |
| MIV. Ordre de Bataille Des Iften preugischen Armee-Corps am         |            |
| 14ten Rovember 1813 bei der Ankunft am Rhein                        | 543        |
| N. V. Combattanten - Lifte bes Isten preußischen Armee-Corps d. d.  |            |
| Wiesbaden, den 14ten November 1813                                  | 544        |
| Ni VI a und b. Ordre de Bataille des Isten preußischen Armee-Corps  |            |
|                                                                     | 545        |
| N: VII. Combattanten : Lifte des Isten preußischen Armee = Corps d. |            |
|                                                                     | 547        |
| M VIII. Formation, bes 2ten preußischen Armee-Corps unter dem       |            |
|                                                                     | <b>548</b> |
| MIX. Gintheilung bes 2ien preußischen Armee-Corps am 6ten Ja-       |            |
|                                                                     | 551        |
| N X. Marsch-Plan des Aten preußischen Armec-Corps vom sten          |            |
| .: bis 31sten Januar 1814                                           | 555        |
| M XI. Eintheilung des russischen Armee-Corps des Generals der       |            |
| Infanterie v. Saden                                                 | <b>556</b> |
| N XII. Russisches Armee-Corps, des Generals der Infanterie Gra-     |            |
| fen Langeron                                                        | <b>558</b> |
| M XIII. Bezeichnung der Corps, welche noch zum schlesischen Kriegs- |            |
| heere des Feldmarschalls Blücher gehören                            | 561        |
| M XIV. Eintheilung und Starke ber großen (bohmischen) Armee         | •••        |
| unter dem Feldmarschall Fürsten Schwarzenberg                       | 563        |
| M XV. Eintheilung und Starte des 3ten preußischen Armee-Corps,      |            |
| welches im Monat Mary 1814 unter die Befehle des Feldmar-           |            |
| schalls Blücher tritt                                               | 575        |
| M XVI. Gintheilung und Starke des russischen Armee-Corps un=        |            |
| ter dem General der Cavallerie Baron v. Winzingerode, welches       |            |
| gleichfalls im Monat Marz 1814 unter die Befehle des Keld-          |            |
| marichalls Blacker tritt                                            | 577        |
| M XVII. Drittes beutsches Bundes=Corps unter dem General der        |            |
| Cavallerie Herzog von Weimar und Eisenach                           | 580        |

|            |                                                                                                                                                                                  | Sette      |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Æ          | XVIII. Russisch-polnische Armee unter dem General Grafen                                                                                                                         | 581        |
| N:         | XIX. Zusammenstellung ber Reserve-Armeen ber Alliten                                                                                                                             | 588        |
| M          | XX. Uebersicht ber Truppen unter dem GenLieut. Politor, welche in den verschiedenen Städten Hollands vertheilt waren .                                                           | 595        |
| Ŋ          | XXI. Uebersicht der Streitkräfte, welche Rapoleon von der gro-<br>gen Armee aus Deutschland nach Frankreich zurücksührte, und<br>deren effectiver Bestand am 15ten December 1813 | •          |
|            |                                                                                                                                                                                  | 600        |
|            | XXIII. Stärke der Besatungen, welche sich in den von den Franzosen besetzen Festungen besinden                                                                                   | 604        |
| Ŋ          | XXIV. Bericht des Generals v. Pork an den Feldmarschall Blücher über die Expedition gegen die Mosel= und Ardennen-Festungen                                                      | 606        |
| Ŋ          | v. Pork aus Vaucouleurs vom 24sten Januar                                                                                                                                        |            |
| <b>N</b>   | XXVI. Disposition nebst verändertem Marsch-Tableau des Isten Corps vom 25sten Januar 1814                                                                                        | 612        |
| Ŋ          | xxvII. Schreiben des Feldmarschalls Blacher an den General v. Pork aus Gondrecourt vom 25sten Januar                                                                             |            |
| Ŋ          | XXVIII. Nachweisung der Starke und Zusammenstellung der                                                                                                                          | 617        |
| <b>№</b>   | XXIX. Schreiben des Generals v. Port an Se. Königliche So-<br>beit den Prinzen Wilhelm von Preußen aus Commercy vom                                                              | 619        |
| Ŋ          | XXX. Disposition des Generals v. York für den 30sten Januar jum Vorrücken auf St. Dizier                                                                                         |            |
| <b>N</b>   | XXXI. Schreiben des Generals Grafen Wrede an den Feldmar-<br>schall Fürsten Schwarzenberg                                                                                        | 621        |
| <b>N</b> : | XXXII. Antwort des Feldmarschalls Fürsten Schwarzenberg an den General Grafen Wrede                                                                                              | <b>622</b> |
| M          | XXXIII. Aufruf des Marschalls Victor an die Bewohner um                                                                                                                          | <b>623</b> |
| Ŋ          | XXXIV. Proclamation des Generals v. Port als Erwiderung auf                                                                                                                      | 624        |
| Æ          | XXXV. Ordre de Bataille des Isten preußischen Armee-Corps nach dem Gesechte von St. Dizier den 31sten Januar                                                                     | 625        |
| <b>N</b>   | XXXVI. Ordre de Bataille ber französtschen Armee in ber Schlacht<br>von la Rothière den liten Februar 1814                                                                       | <b>626</b> |

### Grilarnngen

zu dem Plane der Schlacht bei la Rothière am Isten Februar 1814.

### Alliirte.

- A.A. Die linke Flügel-Colonne (3tes Armee-Corps unter Giulay) rückt awischen die Aube und die Straße gegen Dienville.
- B.B. Die zweite Colonne (10te, 27ste und halbe 16te russische Infansterie-Division unter General v. Liewen III.) folgt der großen Straße gegen la Rothière.
- C.C. Die dritte Colonne (Corps des Fürsten Scherbatoff) ruckt rechts der Straße gegen la Rothière vor.
- D.D. Die Reserve des Centrums (Corps v. Olsusiew und das Cavallerie-Corps Wassitschikoss).
- E.E. Jur Verbindung mit der 4ten Colonne die Rosaken v. Karpow und das Streif=Corps des Prinzen Biron.
- F.F. Die vierte Colonne (das 4te Armee-Corps unter dem Kronprinzen von Würtemberg) rückt durch den Wald von Beaulieu gegen la Gi-brie und Chaumesnil.
- G.G. Die Colonne des Feldzeugmeisters Colloredo erreicht erst gegen Abend das Schlachtfeld.
- H.H. Das 5te Armee-Corps (Brede) ruckt von Soulaines aus gegen Morvilliers und Chaumesnil.

### Franzosen.

- I.I. Der rechte Flügel (Corps von Gerard).
- K. Die Cavallerie=Brigade Picquet.
- L.L. Die Divisson Dubesme besetht la Rothiere und behalt eine Brigade rechts und links des Dorfes.
- M.M. Die Dörfer Petit-Mesnil und Chaumesnil werden von je zwei Bataillonen besetzt, indes
- N.N. vier Bataillone mit starken Tirailleur-Linien die Hohen von la Gibrie besehen und ein Bataillon im Walde von Beausieu vorpoussirt ist.
- O.O. Die Cavalleric ber Garde unter Nansouty füllt, in zwei Treffen gestellt, den Raum zwischen la Rothière und Petit=Mesnil.
- P.P. Die Cavallerie unter Grouchy lehnt ihren linken Flügel an den Wald von Ajou und behält Front gegen die Froide.
- Q.Q. Die erste Brigade des Corps von Marmont hat Morvilliers, die zweite la Chaise besetzt.
- R.R. Die Cavallerie von Doumerc steht à cheval auf der Straße von Doulevent.
- S. S. Die französischen Garben unter Ren als Reserve.

### Führung ber Schlacht.

- T.T. U.U. V. V. Die drei ersten Colonnen der Allierten entwickeln sich zum Angriff und detachiren
- X.X. eine Colonne auf das linke Ufer der Aube zur Wegnahme der Brucke von Dienville.

- V.V. Gegen diesen Angriff wird die Division Micard vom Corps Dus besme eutsendet, und diese nimmt mit zwei Bataillonen, drei Escas drons Stellung vor dem Dorfe, mit einer Abtheilung in demselben und der Rest
- Z. Z. formirt sich hinter demselben.
- a.a. Angriff der Brigaden Pflüger und Czollich auf die Brude von Dienville.
- b.b. Angriff der Infanterie von Sacken auf la Rothière.
- c.c. Angriff ber Bartemberger auf die Sohen von la Gibrie.
- d.d. Angriff berfelben auf la Gibrie.
- e.e. Die Franzosen versuchen die Wiedereroberung dieses Dorfes.
- f.f. g.g. Vorrücken der banerischen Truppen gegen Morvilliers und Beauvoir; die Division Rechberg wirft die Brigade Joubert aus Beauvoir.
- h.h. Nachdem die Bayern Morvilliers genommen, geben sie gegen die Froide vor, während
- i.i. der General Frimont die Division de Lamotte gegen Chaumesnil führt, und die Division Rechberg Bouillenrupt nimmt.
- k.k. Die französische Cavallerie unter Doumerc marschirt der baperischen gegenüber auf, indeß
- 1.1. der Herzog von Ragusa im Walde von Ajou aufs Neue Stellung nimmt.
- m.m. Die Garde-Divisionen Meunier und Decouz rücken zur Unterfützung gegen Chaumesnil vor, während der größere Theil der Cavallerie unter Grouchy sich hinter Petit-Mesnil stellt, um das Vordringen der Würtemberger aufzuhalten.
- n.n. Die Garde = Division Rothembourg greift die Russen in la Rothière an.
- o.o. Nach der Wegnahme von Petit-Mesnil durch die Würtemberger formirt sich die Reiterei derselben bei diesem Orte zum Angrisse der seindlichen Cavallerie unter dem Grafen Grouchy, welche sich in die Stellung
- p.p. zwischen der Waldede von Ajou und la Rothière zurückgezogen hat.
- q.q. Angriffe der baberischen und würtembergischen Cavallerie.
- r.r. Die russische Cavallerie, welche ruckwärts und links von la Rothière gestanden, bricht in dieser Richtung zur Verfolgung vor.
- s.s. Eine russische Grenadier = und zwei Kurassier = Divisionen, welche zur Anterflühung des Kronprinzen von Würtemberg nach la Gibrie detachirt waren, rucken von diesem Orte auf dem Wege gegen Chaumsnil vor.
- t.t. Stellung, welche die Vorposten der Allierten nach ber Schlacht einnahmen.
- u.u. Sammelplätze der französischen Corps nach der Schlacht.

# Erster Abschnitt.

Einleitung. — Schritte der Politik zur Berbeifahrung des Friedens. — Anordnung ber innern Verhältnisse in Deutschland. — Organisation der deutschen Armee. — Verstärkung der allierten Armeen und Ueber= blick ihrer sammtlichen Streitkräfte am Isten Januar 1814. — Wie viel von diesen Kräften zum Beginn der Operationen disponihel waren, und welche derfelben erft als Reserve folgen konnten. — Napoleons Ruckfehr nach Paris. — Innere Berhaltnisse Frankreichs. — Aufstellung der frangbsischen Corps an der Grenze gegen Deutschland. — Reue Organisationen und Uebersicht der zu ben Berftarfungen und jur fortgesetten Erganjung der Armee bestimm= ten Rrafte. — Uebersicht ber sammtlichen frangbsischen Streitkrafte bei Erbffnung der Campagne, und wie viel von denselben zum Beginn der Operationen disponibel waren, so wie derer, auf welche Napoleon fur Verstärkung seiner Armee nach und nach rechnen konnte. — Beschreibung des Kriegstheaters. — Ueberblick berjenigen Streitkräfte, die Rapoleon noch außer der neu organisirten Armee zu Gebote standen. — Operationsplan Napoleons. — Operations= vlan der allitren Armee. — Zusammenziehung der Heere der Allitr= ten jum Beginn ber Offensive gegen Rapoleon.

### Einleitung.

In dem Kampfe, den Napoleon gegen die Unabhängigsteit Europa's führte, war es auf dem Schlachtfelde von Leipzig, wo er seine erste große und entscheidende Niederslage erlitt.

Die Zertrümmerung seines Heeres in Rußland, ein Jahr früher, hatte bereits seine Macht in Deutschland tief erschüttert; sein jeßiger Fall durchbebte ganz Frankreich, und bedrohete seine eigene Eristenz.

Felds. 1814. L.

Napoleon war in dem dreitägigen Kampfe bei Leipzig weniger durch einen einzelnen, ihm gewachsenen Gegener, als durch das vereinte, brüderliche Zusammenwirken großer Völker besiegt worden, weshalb man auch mit Recht diesem Kampfe die eigenthümliche Bezeichnung einer Völkerschlacht gibt. Die Folgen dieses entscheidenden Siezges sprachen sich daher auch mehr in einem tief erregten Nationalgesühl wiedererlangter Freiheit aus, als in einer vernichtenden Versolgung des Feindes auf seinem langen Rückzuge aus der Mitte Deutschlands die zum Kheine. Sine solche Versolgung wäre aber nicht allein aussührbar gewesen, sondern sie würde auch dem Geiste einer großen entscheidenden Kriegsührung entsprochen haben, die den Gegner nur dann für überwunden erkennt, wenn das Lebens-Prinzip seiner Macht völlig gebrochen ist.

Wir sehen demnach als unmittelbare Folge des Siezges bei Leipzig die Erhebung des gesammten Deutschslands zum Kampse gegen seinen Unterdrücker. Wie Preußen bereits beim Beginnen dieses Krieges als Vorsechter Deutschlands zum Wiedererringen der verloren gegangenen, so geheiligten Güter eines Volkes — der Unabshängigkeit und Selbstständigkeit, ritterlich in die Schransken getreten war, so geschah es jeht von dem ganzen deutschen Volke.

Es schien, als ob ein höheres Geschick durch eine weniger entscheidende Benußung des errungenen großen Sieges dem gemeinsamen Deutschland seinen Antheil an der Wiedereroberung seiner Freiheit gewähren wollte, um dieser großen Nation dadurch das Gesühl ihrer Einheit . und Kraft zum Bewußtsein werden zu lassen.

: Wie dieser Ausschwung sich durch die That beswährte, wird ein späteres Blatt dieser Geschichte darthun; jest ist nur zu berühren, daß einer von Deutschlands

mächtigen Staaten — Bayern — schon vor der Schlacht bei Leipzig sich mit den Alliirten verband, und daß das bayerische Armee-Corps bei der Verfolgung des Feindes, die wir nur in ihren allgemeinsten Umrissen andeuten werden, wesentlich mitwirkte.

Durch die Annahme, daß Napoleon nach der Niederlage bei Leipzig seine Armee bei Erfurt sammeln und
hier eine neue Schlacht annehmen würde, sah sich der Feldmarschall Fürst Schwarzenberg bewogen, die Feldherren der übrigen allierten Heere zu veranlassen, in dieser Richtung zu verbleiben, indem er zugleich selbst den Massen der Haupt-Armee diese Direktion gab.

Als man jedoch in der Umgegend von Weimar den Ungrund dieser Annahme erkannte, und sich überzeugte, daß die französische Armee nicht mehr im Stande sei, eine Schlacht gegen die allierten Heere zu kämpsen, entschloß sich der Feldmarschall, Fürst Schwarzenberg, das Gros der Haupt=Armee theils links über den Thüringer Wald nach Schmalkalden und dann auf Fulda, theils über Würzburg gegen den Rhein zu dirigiren.

Dem Iten preußischen Armee-Corps wurde aufgegeben, Erfurt einzuschließen, indeß dem russischen Corps
des Grafen v. Wittgenstein, welches ansänglich diesen Ort
im Verein mit dem Kleistschen Corps cernirt hatte, die Weisung zuging, über Eisenach, Berka, Hersfeld und Alsfeld dem Feinde zu folgen.

Die schlesische Armee unter dem Feldmarschall Blüscher, welche dem Feinde über Freiburg, Weißensee und Eisenach frästig und schnell gesolgt war, wurde später angewiesen, die mehr nördlich sührende Straße über Grünberg und Gießen einzuschlagen; während die Nord-Armee unter dem Kronprinzen von Schweden über Mersseburg, Sondershausen und Göttingen gegen das nördliche

Deutschland dirigirt wurde. Von hier aus erhielten die einzelnen Corps dieser Armee andere Bestimmungen, weil der französische Marschall Davoust seinen Rückzug gegen den Rhein aufgegeben und sich entschlossen hatte, mit seinem Armee=Corps in Hamburg zu bleiben, demnach ein Abschneiden desselben auf seinem Rückzuge nicht mehr ausgeführt werden konnte.

Es waren daher nur die leichten Truppen des Attaman Grafen Platow, des Generals Orloff=Denissow, des Generals Tschernitscheff und des Obersten, Grafen Mensporf, welche die französische Armee auf ihrem Rückzuge verfolgten.

Diese Verhältnisse wurden aber um so nachtheiliger, als das österreichisch= bayerische Armee=Corps unter dem General Grasen Wrede jest allein dem Feinde bei Hanau den Rückweg gegen den Rhein verlegen mußte, und daher einen Kampf zu bestehen hatte, der dem Wassenzuhme der Truppen und ihrem Nationalgefühle zur Shre gereichte, jedoch kein entscheidendes Resultat herbeisühren konnte, weil das Zusammenwirken der übrigen Massen der Alliirten sehlte.

Nachdem Napoleon, in Folge der Schlacht bei Ha= nau am 30sten October, seinen Rückweg auf Mainz gesichert sah, passirte er am 2ten November den Rhein mit ungefähr 60= bis 70,000 Mann, und traf noch in Mainz, ehe er nach Paris abging, die nothigen Anord= nungen zur Vertheidigung des Rheins und der östlichen Grenze Frankreichs.

Auf dem, dem Welteroberer wieder entrissenen Landergebiete, von der Weichsel bis zum Rhein, waren noch eine Masse fester Punkte in französischen Händen.

An der Weichsel wurden die Festungen Danzig und Modlin; im südlichen Polen Zamosc; an der Oder Stettin, Custin und Glogau; an der Elbe Torgau und Wittenberg von den Franzosen sestgehalten. In Dresten hatte Napoleon unter dem Oberbesehl des Marschalls Gouvion St. Cyr das Iste Armee-Corps, von dem Grassen Lobau kommandirt, und das 14te Corps (St. Cyr) zurückgelassen. Der Marschall Davoust blieb mit einem französischen Armee-Corps und den Dänen bei Hamburg und in dem Herzogthume Lauenburg. Im Innern von Deutschland besaßen die Franzosen noch die Festung Ersturt und die Citadelle von Würzburg.

Dieser Kriegeslage des Feindes gegenüber sehen wir, nach Einschließung und Beobachtung der zurückgelassenen seindlichen Kräfte, die großen Streitmassen der Alliirten zu Anfange des Monats November den Rhein erreichen.

Der Feldzeugmeister Graf Giulan trieb am Iten November die französische Arrieregarde aus Hochheim und über den Rhein. Die übrigen Corps der Haupt-Armee waren um Frankfurt und auf der Linie von dort bis gegen den Neckar eingetroffen. Die schlesische Armee unter dem Feldmarschall Blücher war, nachdem man von dem Resultate der Schlacht bei Hanau Kenntuiß erhalten und einige Tage Ruhe genossen hatte, am 7ten November von Gießen und Weßlar gegen Coln aufgebrochen, um hier den Rhein zu passiren.

Obgleich der Feldmarschall Blücher auf entscheidendere militairische Resultate der Verfolgung des Feindes nach der Schlacht bei Leipzig gehosst hatte, so war derselbe doch der Meinung, daß eine Fortsetzung des Kriez ges in dem Augenblicke, wo Napoleon, seines Heeres beraubt, und noch nicht im Stande war, sich neue Hülfsmittel zu schaffen, das angemessenste Handeln zu seiner endlichen und völligen Vesiegung sei.

Zur Geltendmachung dieser Ansicht wurde der Chef

des General=Stabes der schlesischen Armee, General-Lieutenant v. Gneisenau, nach Frankfurt a. M. geschickt, wo sich seit dem 6ten November das Hauptquartier des Feldmarschalls, Fürsten Schwarzenberg befand, und wo auch seit dem 8ten November die allierten Monarchen eingetroffen waren.

Der Feldmarschall Blücher schlug vor, daß die Hauptsarmee zwischen Manheim und Mainz den Rhein passiren solle, während die schlesische Armee ihre Bewegungen über Aachen und Brüssel sortseßen würde, und beide Armeen in der Richtung auf Paris vorrücken sollten.

Wenn man erwägt, daß die Alliirten nach der Schlacht bei Leipzig noch über 240,000 Combattanten gebieten konnten, so bleibt es keinem Zweisel unterworsen, daß sie, selbst nach Zurücklassung des schwedischen und einiger Reserves Corps, dem französischen Heere, welches nur 60,000 M. zählte, über den Rhein nachdringen konnten.

Mit unaushaltsamen Schritten gegen Paris vordringend, wurden sie mit Napoleon fast zu gleicher Zeit vor den Mauern seiner Hauptstadt eingetroffen sein.

Die geschlagene seindliche Armee, durch den gewaltssamen Rückmarsch noch mehr aufgerieben und in ihrer moralischen Kraft gebeugt, hatte unter den nachtheiligsten Berhältnissen zu einer Schlacht gezwungen werden könsnen, in welcher, nach der günstigsten Berechnung für den Feind, 40 bis 50,000 Mann gegen 150,000 Mann den Kampf bestehen mußten.

Diese Verminderung der beiderseitigen Streitkräfte bis zum Augenblick der Crisis ist bei einem Rückzuge von Leipzig bis Paris, während die Alliirten einen Siegeszug dahin machten, gewiß nicht zum Nachtheil des französischen Heeres angenommen worden, und dessen ungeachz

tet wurde ber Erfolg und die Entscheidung unter ben bargethanen Berhaltniffen nicht zweifelhaft gewesen sein.

Die Möglichkeit und die Ansführbarkeit einer folchen entscheidenden Benuhung des Sieges hat die Campagne von 1815 unter noch ungunstigeren Starke=Ber= baltnissen der Armee hinlanglich erwiesen.

In dem vorliegenden Falle wurden aber auch die Vorschläge des Feldmarschalls Blücher zur Fortsesung des Krieges dadurch unterstüßt, daß die Möglichkeit nachsgewiesen wurde, die auf dem Marsche besindlichen Versstärfungen als eine erste Reserve folgen zu lassen, und durch die neu zu organisirenden Truppen, als einer zweiten Reserve, das Vordringen in Frankreich zu sichern und zu unterstüßen.

Dieser Plan wurde jedoch, da man die Zeit zum Anknupfen politischer Unterhandlungen geeignet hielt, man ferner die innern Verhaltnisse Deutschlands ordnen wollte und weil auch verschiedenartige politische Interessen bei einzelnen Mächten hervortraten, für jest beseitigt.

Der Feldmarschall Blucher erhielt demnach den Befehl, die entworfenen Operationen aufzugeben, und die Blokade von Mainz auf dem rechten Rheinufer, so wie die Besehung dieses Flusses über Sprenbreitenstein bis Coln zu bewirken.

Den 15ten November kam die schlesische Armee vor Castel an, wo die osterreichischen Truppen durch das preussische Corps unter dem General v. York abgelost wurden. Noch an demselben Tage traten die Desterreicher ihren Abmarsch nach dem Oberrhein an.

Den 16ten November traf das russische Corps des Generals v. Sacken auf dem linken Flügel des v. Yorksichen Corps ein, und beide übernahmen nun gemeinschaftlich die Blokade von Castel.

Das russische Corps unter dem General Grafen v. Langeron wurde zwischen Königsstein, Höchst und Frankfurt als Reserve in Cantonnirungs-Quartiere verlegt, und der Feldmarschall Blücher nahm sein Hauptquartier in Höchst.

In Folge des Entschlusses, am Rheine stehen zu bleiben, verließen die Corps der großen Armee, mit Aussnahme der russischen und preußischen Garden, ihre bissherigen Marsch=Quartiere, um Cantonniruugen zu bezieshen, indeß die Garden solche bei Frankfurt a. M. erhielsten. In diesen neuen Quartieren blieben die Truppen von Mitte November dis zum 8ten December, wo die Bewegungen zu den Operationen des neuen Feldzuges beginnen. Bis dahin cantonnirten die Corps in folgens der Ordnung.

Das 1ste dsterreichische Armee=Corps (Colloredo) hatte sein Haupt=Quartier in Freiburg, und cantonnirte zwischen Kraßingen und Lahr.

Die bayerische Armee, welche, mit einem österreichischen Corps vereint, später das 5te Corps der großen Arsmee bildete, erhielt ihre Quartiere zwischen Lahr, Bischosspeim und Achern angewiesen, und schloß Kehl ein; das Haupt-Quartier war in Offenburg.

Das 3te dsterreichische Armee-Corps (Giulan) hatte sein Haupt-Quartier in Carlsruhe, und kantonnirte zwischen Achern, Weingarten und Egenstein.

Das 2te österreichische Armee=Corps (Fürst Alons Lichtenstein) hatte seine Quartiere zwischen Egenstein und Manheim.

Die österreichische Reserve unter dem Erbprinzeu von Hessen-Homburg war so dissocirt, daß die Division Bian-chi in Wiesloch und Gegend, und die Division Weißen-wolf in Heidelberg und Gegend, so wie die österreichische

Cavallerie-Reserve zwischen Heilbronn und Tübingen cantonnirten.

Die 1ste und 2te österreichische leichte Division (Graf Bubna und Fürst Moriß Lichtenstein) hatten ihre Quartiere zwischen der Mündung des Neckar, dem Rhein und Philippsburg.

Das russische Corps des Grafen v. Wittgenstein, später das 6te Corps der großen Armee, marschirte von Friedeberg, wo es seinen ersten Halt bei der Verfolgung der seindlichen Armee machte, in die Segend von Neusstadt am Rocher, und bezog hier Cantonnirungen. Das Haupt-Quartier kam nach Schwäbisch-Hall.

Zur großen Armee gehörte auch bisher das 2te preußische Armee=Corps unter dem General-Lieutenant v. Kleist, welches die Einschließung von Ersurt und später das Bombardement des Petersberges aussührte. Die Reserve=Cavallerie dieses Corps unter dem General v. Röder nebst ihrer reitenden Artillerie waren mit dem Wittzgensteinschen Corps marschirt, und in Folge dieses Vorzündens in der Gegend von Grünberg in Cantonnirunzen verlegt worden.

Die Nord-Armee unter dem Kronprinzen von Schwesten, welche die dritte der großen Heeresabtheilungen bildete, die in dem Feldzuge von 1813 gegen Napoleon gesochsten hatten, haben wir nach der Schlacht bei Leipzig in ihrem Vorrücken die Göttingen bereits versolgt. Hier trennten sich in den ersten Tagen des Monats Novemsber (vom Isten die 4ten) die einzelnen Corps dieser Arsmee in der Art, daß das 3te preußische Armees Corps unter dem General v. Bülow und das russische Corps unter dem General Varon v. Winzingerode in der Richstung gegen den Rhein blieben; dagegen die schwedische Armee und die russischen Corps unter dem Generalen Gras

fen Stroganof und Woronzof, so wie das Corps des Generals v. Walmoden, unter den unmittelbaren Befehlen des Kronprinzen von Schweden sich gegen den Marschall Davoust und die Dänen wandten.

Die russisch polnische Reserve Armee unter dem General der Cavallerie, Grasen Bennigsen, welche nach der Schlacht bei Leipzig anfänglich der Nord-Armee bei ihrem Vorrücken solgte, erhielt von dem Kaiser von Rußland am 26sten October die Weisung, nach Zurücklassung des Infanterie Corps unter dem Grasen Stroganof bei der Nord-Armee, mit allen übrigen Truppen sich zwischen Magdeburg und Oresden auszustellen, um die an der Stbe beabsichtigte Vereinigung der seindlichen Garnisonen zu verhindern, und Magdeburg, Wittenberg und Torgau zu beobachten.

Als jedoch das preußische 4te Armee=Corps unter dem General, Grafen Tauensien die Einschließung der genannten festen Pläße aussühren konnte, marschirte der General, Graf Bennigsen am 9ten December gleichfalls gegen Hamburg.

Jur Einschließung von Dresden auf dem linken Elbsuser war zur Zeit der Schlacht bei Leipzig eine Abtheislung der russischen Reserves Armee unter dem General Mackow, das 6te russische Infanteries Corps unter dem Fürsten Scherbatoff, zum Wittgensteinschen Corps gehöstig, serner das Corps der russischen Milizen — im Ganzen eine Masse von 20,000 Mann — unter dem Bessehl des Grasen Tolstoi zurückgelassen worden. — Auf dem rechten Elbsuser wurde Dresden durch die österreischische Brigade des Generals v. Seethal beobachtet, und von Russen und Desterreichern gemeinschaftlich der Soumensstein leicht cernirt.

Die beiden feindlichen Armee-Corps (1ste und 14te)

unter dem Marschall Gouvion St. Cyr, welche 27. bis 29,000 Mann stark sein konnten, waren demnach, wenn sie Dresden aufgeben wollten, in ihren Operationen eigent= lich nicht behindert, weshalb der Fürst Schwarzenberg nach der Schlacht bei Leipzig auch sogleich zur Verstär= kung der Einschließungs=Truppen das 4te osterreichische Armee=Corps unter dem Grafen Klenau absandte; welches auch den 26sten October vor Oresden eintraf, und dadurch dis alliirten Streitkräfte auf 45,000 Mann brachte. Nach mehrfachen Ausfällen und täglichen Gefechten, deren detaillirte Darstellung dem Feldzuge von 1813 an= gehört — und nachdem am 6ten November ein letter Versuch, sich in der Richtung gegen Torgau und Magdes burg mit den Garnisonen dieser Festungen zu vereinigen, mißgluckte, sah sich der Marschall St. Epr genothigt, am 11ten Movember mit dem General, Grafen Klenau, eine Capitulation einzugehen, in Folge derer den feindlichen Truppen ein freier Abzug nach Frankreich gestattet wurde. Da diese Capitulation jedoch von dem Fürsten Schwar= zenberg im Namen der allirten Monarchen keine Bestä= tigung erhielt, so wurde dem Marschall St. Enr freigestellt, nach Dresden zurückzukehren, welches er jedoch, da er bereits in Altenburg angekommen, ablehnte, und sich nunmehr gezwungen sah, mit seinen Truppen sich als kriegsgefangen nach den österreichischen Staaten zu begeben.

Die durch die Uebergabe von Dresden disponibel gewordenen Corps der Alliirten ruckten theils der Armee an den Rhein nach, theils wurden sie vor den Festungen vertheilt oder zur österreichischen Armee in Italien bestimmt.

Ueberblickt man nach dieser Uebersicht im Großen die Streitkräfte der Alliirten vor Eröffnung des Feldzugs von 1814, so findet man die Armee des Fürsten Schwar=

Zenberg am Ober=Rhein, die Armee des Feldmarschalls Blücher am Mittel=Rhein, zwei Corps der Nord=Armee gegen den Unter=Rhein, und die übrigen im Felde disponibeln Corps bei Hamburg und gegen die Dänen aufgestellt. Zur Einschließung der vom Feinde besetzen Festungen an der Elbe, Oder und Weichsel verwendete man die noch übrigen verschiedenen Reserve=Armeen.

## Schritte der Politik zur Herbeiführung des Friedens.

Indem die allierten Monarchen aus dem Uebergewichte, welches ihnen ihre jesige Kriegslage darbot, augenblicklich nur den Vortheil ziehen wollten, als Sieger den ersten Schritt zur Herbeiführung des Friedens zu thun, und dadurch der Welt ihre aufrichtigen Gesinnungen zur Erlangung eines solchen, für die Menschheit wohlthätigen Ziels zu zeigen, so wie, indem sie es vorzogen, erst die innern Verhältnisse Deutschlands zu ordnen und die Militair=Organisationen zu vollenden, stehen sie selbst außerhalb des Gebiets einer rein militairischen Veurtheilung ihrer Handlungsweise.

Die außere Veranlassung zum Anknupfen von Friedens-Unterhandlungen gab die Zurücksendung des Barons v. St. Aignan, welcher französischer Gesandter an den herzoglich sächsischen Höfen war, in Weimar in russische Gesangenschaft gerieth, und den man jest an Napoleon mit Vorschlägen zu einem allgemeinen Frieden zurücksandte.

Diese Vorschläge enthielten als Grundlage zu den Unterhandlungen die Forderung der Anerkennung der Unsabhängigkeit und Integrität aller Nationen innerhalb ihrer politischen Grenzen und einer den daraus folgenden Verhältnissen angemessenen Vegrenzung Frankreichs, welche man

sich damals noch durch das Rheinthal, die Alpen und die Pyrenäen gebildet dachte. Es wurde Napoleon noch frei gestellt, eine Stadt auf dem rechten Rhein-Ufer zur Erdsfnung der Unterhandlungen zu wählen, ohne daß aber durch dieselben der Lauf der Kriegsbegebenheiten eine Unterbrechung erleiden solle.

Napoleon erhielt diese Vorschläge von Seiten der alliirten Mächte in dem Augenblicke (15ten November), als er dem Senate das Seses zu einer Aushebung von 300,000 Mann vorlegte. Ohne sich durch diese Friedensanträge in seinen Kriegsrüstungen stören zu lassen, verdoppelte er vielmehr seine Thätigkeit, überzeugt, daß Nationen nur in sosern mit Erfolg unterhandeln können, als sie den Unterhandlungen durch eine bedeutende Wassenmacht Nachdruck zu geben vermögen.

Den Allierten erwiederte Napoleon auf ihre Vorsschläge, daß er zu den Friedens=Unterhandlungen gleich= falls die Hand biete, und die Stadt Manheim zur Verssammlung der Bevollmächtigten vorschlage.

Da jedoch Napoleon in seiner Antwort die Annahme des Grundsaßes einer völligen Unabhängigkeit der europäischen Nationen und ihrer Gebiete nicht mit Bestimmtheit aussprach, so erschien es nothwendig, von ihm eine vollkommene Anerkennung desselben zu erhalten, ehe die Erössnung des Friedens-Congresses beginnen konnte.

Napoleon wurde demnach aufgefordert, eine bestimm= tere Erklärung abzugeben, wodurch er auf denjenigen Theil Deutschlands, der auf dem rechten Rhein=User gelegen, auf Holland und Italien verzichte.

Während dieser verschiedenen Mittheilungen war der Monat December abgelaufen, und da von Seiten der Alliirten auch die Ankunft des englischen Staats=Secretairs, Lord Castlereagh's, welcher als Bevollmächtigter

Groß-Britanniens den Friedens-Unterhandlungen beiwohnen sollte, abgewartet wurde, so mußte die Eröffnung des Congresses noch weiter hinausgeschoben werden.

Die allierten Monarchen sahen aber in diesen Vershältnissen um so weniger eine Schwierigkeit für das endsliche Zusammentreten der Bevollmächtigten, als die Idee, auch während der Kriegsbegebenheiten zu unterhandeln, von Napoleon schon in Dresden angeregt worden war, und die Allierten damals nur nicht darauf eingehen konnsten, weil die eigne Kriegslage noch zu ungewiß, auch der Beitritt Englands zu den Unterhandlungen nicht zu erswarten war.

Die im Monat November für die Friedens=Unter= handlungen sehr gunstige Stimmung der Alliirten hatte sich jedoch durch die Zögerungen Napoleons, und besonders durch die Nachrichten, welche man aus Frankreich über seine Kriegsrustungen erhielt, sehr herabgestimmt. Es zeigte sich deutlich, daß es Napoleon bei Annahme der Friedens=Vorschläge nur darum zu thun war, Zeit zu gewinnen, und die Alliirten abzuhalten, früher den Krieg zu beginnen, als er zu demselben gerüstet sei. In Mapoleons Maaßregeln, das Nationalgefühl des Wolfs aufzuregen und dasselbe für eine allgemeine Landesbewass= nung zu begeistern, zeigte sich seine innerste Absicht deutlich, wonach er im Vertrauen auf sein militairisches Ge= nie und seine bisherige Ueberlegenheit, die Entscheidung der Waffen vorzog, und es auf sie ankommen lassen wollte. Die verbundeten Mächte fanden daher auch für nothwendig, den falschen Vorstellungen, welche Mapo= leon in Frankreich zu verbreiten suchte, und worin er den Allierten die Absicht zuschrieb, Frankreich zu theilen, auf eine entschiedene Weise durch einen Aufruf an das französische Volk entgegen zu wirken. Sie erklärten darin der französischen Nation in einer, ihrer würdigen Sprache offentlich: ", daß der erste Gebrauch, den 'sie "vom Siege gemacht, gewesen sei, dem Kaiser der Fran-"zosen den Frieden anzubieten. Der Macht=Zuwachs, "welchen sie durch den Beitritt aller Fürsten Deutsch= "lands erhalten, habe keinen Ginfluß auf die Friedens= "bedingungen gehabt; diese seien eben so gut auf die Un= "abhängigkeit des französischen Reichs, als auf die der "übrigen Staaten Europas gegründet. Sie wünschten, "daß Frankreich groß, stark und glucklich sei, weil die "französische Macht eine der Hauptgrundlagen des euro= "paischen Staatengebaudes ausmache, und weil ein gro= "ses Volk nur dann ruhig bleiben konne, wenn es sich "wohl befände. Sie bestätigten daher dem französischen "Reiche eine Ausbehnung des Gebiets, wie es solche "nie unter seinen Königen gehabt habe. Eine tapfere "Nation sanke in ihren Augen keineswegs herab, weil "sie in einem blutigen und hartnackigen Kampfe Unfälle "erlitten. Aber auch sie, die verbundeten Mächte, woll-"ten frei, glucklich und ruhig sein; sie wollten einen Zu-"stand des Friedens, der durch eine weise Vertheilung "der Macht, durch ein billiges Gleichgewicht ihre Volker "künftig vor zahllosen Leiden bewahre, wie solche in den "letten zwanzig Jahren auf Europa gelastet hatten. Ohne "diesen großen und wohlthatigen Zweck, dieses edle Ziel "ihrer Anstrengungen erreicht zu haben, wurden sie die "Waffen nicht niederlegen, sondern waren vielmehr zur "Fortsetzung des Krieges entschlossen, so lange, bis es "ihnen gelungen sein wurde, den politischen Zustand von "Europa von Neuem zu befestigen, und unwandelbaren "Grundsäßen der Gerechtigkeit den Sieg über eitle An-"maßungen zu erringen."

Auf diese Weise hatten die eröffneten Friedens=Unsterhandlungen, noch ehe ein wirkliches Zusammentreten der Bevollmächtigten statt gesunden, eine Wendung genommen, wie sie von Allen, die Napoleon in seinem innersten Wesen richtig erkannten, vorausgesehen worden war. Man stand mit ihm auf demselben Punkte, wie nach dem Congresse in Prag. Einen gesicherten ehrenvollen Frieden wurde Napoleon seinen Feinden nie gutzwillig zugestanden haben, ein solcher mußte von ihm ersobert werden. So hatte er sich der Welt immer gezeigt, und nur eine momentane Tänschung konnte ihn sur Ausgenblicke anders erscheinen lassen.

Die Geschichte wird dem Kaiser Alexander das Zeugniß nicht vorenthalten können, daß er es vorzüglich war, welcher Napoleon in seinem Innersten ganz erkannte, und hiernach auch die Ueberzeugung gewann, daß mit ihm nur ein Kampf auf Leben und Tod zu sühren sei.

Von diesem Gedanken tief durchdrungen, war der Kaiser Alexander stets bemüht, gleiche Ansichten bei den allierten Souverainen zu erhalten, und in diesem Sinne kann man daher auch sagen, daß Alexander, Napoleon gegenüber, die Seele der Coalition gewesen sei.

## Anordnung der innern Verhältnisse in Dentschland.

Als den besten Beweis von dem einmuthigen Wirsten der verbündeten Herrscher kann man die Anordnung der innern Verhältnisse von Deutschland und die gemeinssam geleiteten Kriegsrüstungen dieses Landes ansehen. Mit großmuthigen Gesinnungen und einem Geiste, der über die Aufregungen der Zeit hinweg sah, war man bes müht, den Bedürfnissen des Augenblicks mit starker Hand zu genügen, und die Regulirung der allgemeinen und bes

sondern Berhaltnisse Deutschlands einer ruhigeren Zeit zu

In gleicher Art, wie man vor der Schlacht bei Leipzig schon mit Bayern einen Bertrag geschlossen hatte, wurden jest zu Franksurt mit Würtemberg und Baden Berträge unterzeichnet. Hessen-Darmstadt, Nassau, Würzsburg und andere Fürsten des Rheinbundes schlossen sich bereitwillig den Alliirten an.

Die Staaten Frankfurt und Jsenburg, deren Fürsten sich aus ihren Ländern entsernt hatten, wurden gleich dem bisher von dem französischen Kaiser verwalteten Groß-Herzogthume Berg vorläusig den General-Gousvernements untergeordnet. Dasselbe Schicksal hatte das Königreich Sachsen, welches von dem russischen Generals Gouverneur, Fürsten Repnin, verwaltet wurde. In dem Jessen Königreiche Mestehalen wurden die Staaten Hessen Cassel, Hannover, Braunschweig und Oldenburg wieder hergestellt.

Um aber auch zur Weiterführung des Krieges gegen Frankreich die erforderliche Kraft und Einheit in die zu ergreifenden Maaßregeln zu bringen, wurde an die Spise der innern Verwaltung von Deutschland, in Bezug auf den Krieg, der Minister, Baron v. Stein, gestellt. Die genaue Kenntniß, welche er von den deutschen Angelegenheiten besaß, und die Unabhängigkeit seines Charakters hatten ihn als für diesen wichtigen Posten besonsonders tüchtig bezeichnet.

Alle diese durch die Nothwendigkeit gebotenen Einzichtungen und Maaßregeln wurden aber auch durch den besten Willen von sammtlichen deutschen Staaten und durch einen großen Enthusiasmus für die gemeinsame deutsche Sache von Seiten der Nation unterstüßt. Wenn auch in einzelnen Ländern dies patriotische Gesühl nicht

in gleichem Grade sich zeigte, so kann man doch mit Ueberzeugung sagen, daß vielleicht noch in keinem Mo= mente der Geschichte die Bewohner Deutschlands sich mehr wie ein Volk gefühlt hätten, als dies grade jest der Fall war.

Die Kriegsrüftungen zu dem bevorstehenden Kampfe wurden mit lebendigem Eifer ausgeführt. In die Reishen der Freiwilligen sah man von allen Seiten die Blüsthe der Nation eintreten, und dem erwachten Vaterlandssgesühle wurden Opfer gebracht, die stets zu den schönen und großen Erinnerungen des gemeinsamen Deutschlandsgehören werden.

## Organisation der deutschen Armee.

In diesen Gesinnungen wurde auch die Ausstellung eines deutschen Heeres durch das Zusammentreten der, in den verschiedenen Staaten schon vorhandenen Militairskräfte und durch Organisation neuer Corps beschlossen.

Unter der unmittelbaren Leitung der alliirten Monarschen wurde eine Commission gebildet, welche die Zahl und Stärke der verschiedenen Corps, ihre Ergänzung und die Bildung von Landwehren in den verschiedenen deutschen Staaten zu berathen und anzuordnen hatte. (Beilage Nr. I.)

Man beschloß 8 deutsche Corps ins Feld rucken zu lassen, und zwar sollte das 1ste Corps aus der bayerisschen Armee gebildet werden, und die Stärke von 36,000 Mann erhalten.

Das 2te deutsche Corps wurde von Hannover, Braunsschweig, Oldenburg, den Hanse-Städten und Mecklensburg-Schwerin gestellt, und sollte aus 32,000 Mann beskehen; allein dies Corps wurde nie vollzählig und hat

kaum die Stärke von 11,000 Mann erreicht. — Die zu denselben gehörigen braunschweigischen Truppen hatten der allierten Armee nachrücken zu können.

Das 3te deutsche Corps, bestimmt, von dem Königreiche Sachsen und den sächsischen Herzogthümern Weimar und Gotha in der Stärke von 23,000 Mann gebildet zu werden, marschirte jedoch nur in der Stärke
von 14,000 Mann nach den Niederlanden, indem 13 Bataillone als Besasungstruppen in Sachsen zurück blieben.

Das 4te beutsche Corps wurde von Hessen. gestellt, und erreichte die Starke von 13,000 Mann.

Das 5te deutsche Corps, von Berg, Walbeck, Lippe, Massau, Coburg, Meiningen, Hildburghausen und Meckstenburg Streliß errichtet, wurde auf eine Stärke von 16,000 Mann gebracht.

Das 6te deutsche Corps, aus Würzburgern, Darms städtern, Ifenburgern, Franksurtern und Bewohnern der reussischen Lande zusammengesetzt, erhielt eine Stärke von 10,000 Mann.

Das 7te deutsche Corps bildeten 12,000 Wurtem-

Das 8te deutsche Corps, aus den Truppen von Baden, Hohenzollern und Lichtenstein formirt, belief sich auf 10,000 Mann.

Die Gesammtstärke des deutschen Heeres sollte sich auf 145,000 Mann belaufen, zu welcher Starke es je-

Außerdem ward beschlossen, daß in den verschiedenen beutschen Staaten Landwehren errichtet werden sollten, zustellen beabsichtigt wurde.

Die Errichtung der Landwehren geschah indeß mit

ungleichem Eifer in den verschiedenen Ländern. In Bayern stellte sich der Ktonprinz an die Spiße der Landesbewaffnung, Würtemberg vermehrte seine Linientruppen bedeutend; in Baden wurde die Errichtung einer Landwehr von 10,000 Mann angeordnet; im Nassauischen bilbete man Abtheilungen freiwilliger Jäger, eben so im Groß-Herzogthum Hessen. Der Churfurst von Hessen betrieb seine Rustungen mit solchem Erfolge, daß sein Corps schon im Monat Januar zu der activen Armee abmarschiren konnte, und er im Stande war, im Monat März schon wieder 12,000 Mann ins Feld zu stellen. In Hannover wurde die Errichtung von 30 Landwehr=Bataillonen und mehrern freiwilligen Cavallerie-Regimentern angeordnet, kam jedoch erst später zur Ausführung. Der Herzog von Braunschweig stellte 4000 Mann Landwehr, und in Sachsen errichtete der Fürst Repnin eine Landwehr von 20,000 Mann. Auch die sächsischen und westphä= lischen Kürstenhäuser betrieben die Errichtung der Lands wehren mit Eifer.

Auf diese Weise war ganz Deutschland mit seinen Kriegerüstungen beschäftigt und würde, ware auch die Entscheidung des Krieges länger aufgehalten worden, durch diese Heranbildung von Reserven im Stande gewesen sein, auf eine erfolgreiche und kräftige Art den großen Weltzkampf durchzusühren.

## Verstärkung der allierten Armeen und Ueberblick ihrer sämmtlichen Streitkräfte am 1. Januar 1814.

Außer dem Zuwachs an Kräften, welchen die alliteten Armeen durch die deutschen Corps erhielten, war es für die Fortseßung des Krieges von größter Wichtigkeit, daß die auf dem Marsch besindlichen Reserven und Er-

sasmannschaften zur Verstärkung der verschiedenen sehr geschwächten Corps in die Linis einrückten, und daß der Bekleidungszustand der Truppen, bei. der bevorstehenden Winter-Campagne, so wieder hergestellt würde, daß man, gegen die Beschwerlichkeiten der Jahreszeiten geschüst, mit Nachdruck und Entschiedenheit die Operationen wies der beginnen könne.

Versolgen wir die Verstärkung und Retablirung der verschiedenen Armeen im Speciellen, so zeigt es sich, daß die der schlesischen Armee unter dem Feldmarschall Blüscher, welche sur den bevorstehenden Feldzug aus dem Isten und Iten preußischen ArmeesCorps, aus den russischen Corps der Generale Baron v. Sacken und Graf Langeron, und dem 4ten und 5ten deutschen ArmeesCorps zusammengeset wurde, in solgender Art geschah:

Das 1ste preußische Armee-Corps unter dem General der Infanterie v. York hatte beim Wiederbeginn der Operationen nach Ablauf des Wassenstillstandes am 14ten August 1813 im Lager bei Rogan am Zobtenberge eine Stärke von 37,738 Combattanten (siehe Beilage Nr. II. Ordre de Bataille und Nr. III. Combattanten-Liste des 1sten Corps vom 14ten August 1813). Dagegen rückte dasselbe Corps drei Monate später, den 14ten November d. J., mit 11,515 Combattanten an den Rhein (siehe Beilage Nr. IV., Ordre de Bataille und Nr. V., Combattanten-Liste des 1sten Corps vom 14ten Novbr. 1813).

In dem geringen Zeitraum von drei Monaten war also das 1ste Corps um 26,432 Combattanten schwächer geworden.

 Der Rest, von 9,736 Mann, war größtentheils in Folge der übergroßen Anstrengungen auf den höchst des schwerlichen Märschen bei schlechter Jahreszeit und oft mangelhafter Verpslegung krank und ermattet liegen gesblieben. Mit Ausnahme einiger Landwehr Cadres, deten Vataillone sich gänzlich aufgelöst hatten und von Neuem organisier werden mußten, befand sich dieser Rest in den Lazarethen.

Der Verlust der Landwehr durch Marode und Kranke war viel bedeutender als bei den Linientruppen. Aus 24 Bataillonen Landwehr, die das Iste Corps Mitte August zählte, konnten am 17ten October, nach der Schlacht von Möckern, nur noch 7 schwache Bataillone formirt werden, so sehr waren diese Truppen in acht Wochen zussammengeschmolzen. Die Ursache dieses ungewöhnlichen Abgangs lag in der eiligen und unvollkommenen Organisation und in der schlechten Bekleidung. Oft ging mehr denn ein Orittheil barsuß, und selbst der vortressslichste Geist am Tage des Gesechts konnte es nicht verhindern, daß der Abgang dieser Truppen auf Märschen und Vivouacs sich so außerordentlich zeigte. Daher kamen denn auch von 13,369 Infanteries Wehrmännern nur 2,164 Mann am Rhein an.

Das Material des Corps befand sich in nicht besserer Verfassung.

Mit 106 Geschüßen war der Feldzug nach dem Wafsenstillstande im August 1813 eröffnet worden. Davon war ein Theil demontirt, ein anderer, bei der alten schlechsten Affutage, durch den häusigen Gebrauch ruinirt, und ein dritter in den schlechten Wegen beschädigt. Durch die unermüdete Sorgsalt des Chefs der Artillerie, Obersten v. Schmidt, hatte man, dis nach der Leipziger Schlacht,

die bis dahin unbrauchbar gewordenen Geschüße durch ersoberte ersest.

Das Corps marschirte daher am 20sten October nur mit 72 Geschüßen von Halle ab, nachdem die beiden Zwölspfünder=Batterien Nr. 1 und 2, die dem Corps bei den Eilmärschen in den unpraktikablen Seitenwegen nicht solgen konnten, und die Sechspfünder=Batterien No. 12 und 24, weil sie schadhaft waren, dort zurücklieben. Indessen mußten bei den beschwerlichen Märschen, besonders bei denen über das Vogels-Gebirge noch 30 beschädigte Seschüße zurückgelassen werden, so daß das Corps also nur mit 42 Geschüßen am Rheine unkam, deren gebundene Achsen und schadhafte Räder einen hohen Grad der Reparatur-Bedürstigkeit verriethen; eben so war die Hälfte der Artillerie-Fahrzeuge liegen geblieben.

Was das übrige Juhrwerk des Corps anbetrifft, so war es schon im September theils der raschen Bewegungen wegen, theils aber auch deshalb zurückgeblieben, weil das Corps vom Uebergange über die Elbe an, Ansangs Octobers, die zum Siege bei Leipzig gar keine Communication rückwärts hatte. Mit dem 18ten October des gannen die Eilmärsche nach dem Rheine, und so kam es, daß der Oberstelleutenant v. Katte, der die Bagage führte, erst im December das Corps in Wiesbaden erreichte. Hierdurch befanden sich die Truppen während drittehalb Monaten von allen nothwendigen Segenständen entblößt, um derentwillen man Wagen bei den Truppen mitsührt. Besonders litten dadurch die Subaltern-Offiziere der Insanterie, denen es bei den größten Anstrengungen oft am Nothwendigsten sehlte.

Die Armatur der Soldaten hatte durch die Bivonsacs, durch Rasse und besonders dadurch gelitten, daß dem Corps seit dem 14ten October nur zwei Ruhetage geges

ben werben konnten; man hatte sich daher möglichst durch Vertauschung der Gewehre mit denen der Zurückbleibenben geholfen.

In gleichem Falle befand man sich wegen der Munition. Obgleich das Iste Corps nur mit einer Chargirung die Schlacht von Mockern begonnen hatte, so war
dennoch durch Eroberung seindlicher Munition und durch
die der demontirten oder zurückgebliebenen Geschüße der Bedarf für die Artillerie und die Infanterie beinahe vollständig completirt worden; dahingegen waren drei ParkColonnen seit dem Marsche der schlesischen Armee von der Mulde nach der Saale, am 10ten October, zurückgeblieben, und von der einzigen Park-Colonne Nr. 13, die das Corps bei sich hatte, kamen nur zwanzig Fahrzeuge am Rhein an.

Auch die Bekleidung der Truppen befand sich in einer sehr traurigen Verfassung; denn diejenigen Vatailslone, welche dem Kriege von 1812 in Eurland beigewohnt hatten, trugen noch die Montirungen von 1811, und obgleich die Jahreszeit schon sehr rauh war, so hatte der Soldat noch keine Tuchhosen. An Schuhen und Stieseletten mangelte es völlig, und auf dem ganzen Marssche durch Deutschland war man gezwungen gewesen, aus Städten und Vörsern Fußbekleidungen, sowohl alte als neue, zu requiriren, damit nicht die ganze Infanterie sich ohne dieselben befand. Dessen ungeachtet gingen wiele Leute, besonders ein großer Theil der Landwehr, ja selbst freiwillige Jäger, barfuß.

Die Landwehr=Männer waren bei diesem Corps in Bezug auf ihre Ausrüstung am mangelhaftesten versehen. Ihre Bekleidung hatte man in der Eile nur schlecht ansfertigen können; durch die Nässe war das dunne, uns dauerhafte Tuch so eingelausen, daß die Litewken überall

zu kurz und zu eng waren. Der Mangel an Manteln würde noch fühlbarer geworden sein, wenn man nicht die guten Mäntel der Sefangenen eingetauscht hätte; indeß starben dennoch in der Nacht vom 26sten zum 27sten October auf dem Hörsel-Verge bei Eisenach mehrere Land-wehrmänner aus Mangel an Vekleidung und Nahrung.

Die Pferde der Cavallerie und Artillerie hatten ganzungemein durch die fortwährenden Märsche und Bivousacs gelitten, und besonders letztere wurden ihnen in der herbstlichen Jahreszeit nachtheilig. Die Züge über den Thüringer Wald, das Rhon= und Vogels=Gebirge, die steinigen Wege und der Mangel an Husbeschlag, dessen Bedarf nicht zu erschwingen war, hatten die Pferde aus serordentlich angegriffen. Obgleich die getöbteten und maroden Pferde sehr häusig durch erbeutete und requirirte ersest worden waren, so ergaden doch die Listen, daß, ungeachtet dieser Aushülse, über die Hälfte der Pferde nach Ablauf dieser drei Monate wirklich sehlton.

Nach Darlegung des so eben geschilderten Zustandes des Isten Armee = Corps drängt sich die Bemerkung
unwillkürlich auf, daß bei den verschiedenen kriegerischen
Ereignissen eines Corps oder irgend eines andern Trup=
pentheils von Erössung eines Feldzuges an die zu des
sen Beendigung, diese Truppe öfter, und selbst von Soldaten, als ein sich immer gleichbleibender Körper angesehen wird. Man läßt gewöhnlich außer Acht, daß bei
der gegenwärtigen Art Krieg zu sühren, die Streitkräfte
durch die großen Anstrengungen sich in sehr kurzer Zeit
auf eine unglaubliche Weise vermindern, weshalb bei der
Beurtheilung der Thatsachen der jedesmalige Zustand der
Truppen, und die, den verschiedenen Heerhausen inwohnende Kraft in Anschlag gebracht werden muß.

Ungeachtet der so eben nachgewiesenen geringen Starke

des Isten Armee-Corps und seines mangelhaften Materials war doch der Gesundheitszustand der noch bei den Fahnen verbliebenen Mannschaft vortresslich. Das Corps brachte fast gar keine Kranken mit, indem Alles, was schwach und kränklich wurde, zurücklieb; dagegen mußte man vermuthen, daß eine plößliche Ruhe nach so bedeutenden Anstrengungen Krankheiten hervorrusen würde. Hierzu kam noch, daß man die von den Franzosen verzlassenen Quartiere einnahm, in denen der Stoff zu ansstekenden Krankheiten zurückgeblieben war, woher es denn auch kam, daß das Corps, nach Heranziehung seiner Verzstärkungen, die bedeutende Zahl von 5. dis 6000 Kranzken hatte.

Wenn es nun auch begründet ist, daß das Ite preußische Armee-Corps, wie wir später sehen werden, mins destens eben so viel, wenn nicht noch mehr, gelitten hatte, wie das Iste Corps, so befanden sich doch die österreichischen Heerestheile und die Corps der Nord-Armee in einer viel bessern Verfassung. Erwägt man ferner, daß die französische Armee auf ihrem langen Rückzuge von Leipzig und in Folge der Schlacht bei Hanau in einem weit schlechteren, der Auslösung nahen Zustande sich befand, wobet die in ihr herrschenden, ansteckenden Krankheiten ihre Lage ungemein verschlimmerten, so kann es wohl keiznem Zweisel unterworfen sein, daß die allierte Armee mit Vortheil die Verfolgung des Feindes über den Rhein, auch unter den hier nachgewiesenen innern Verhältnissen der Corps, hätte aussühren können.

Es trat hier der Ausnahmefall ein, daß der Sieger, ungeachtet seiner geschwächten Corps und seines mangelpaften inneren Zustandes, gleichwohl dem noch schwächeren und dem Verderben nahen Feinde unaushaltsam nachdringen mußte, um ihn auf seinem weitern Rückzuge gegen

Paris völlig zu vernichten, ohne vorher die eigne Retablirung abzuwarten.

Die Größe und der Umfang der Kriegsregeln wächst nach den gegenseitigen Kriegslagen, und nur wer hierbei das Höchste zu leisten vermag, gebietet über die Ereignisse und entscheidet sie.

Rehren wir jedoch nach dieser Bemerkung zu ber Benutzung des sechswöchentlichen Stillstandes am Rhein in Bezug auf die Retablirung des Isten Armee-Corps zurück, so sehen wir, daß dieselbe mit dem größten Eiser betrieben wurde.

Das Corps erhielt aus Schlessen und der Mark Erssassmannschaften. Durch diesen Zuwachs und die angesgekommenen Reconvalescenten wurde dasselbe in dieser Periode, nach Abrechnung der zurückgelassenen Kranken, um 9932 Combattanten verstärkt, und nun erst ward es möglich, das Corps wieder nach der ursprünglichen Ordre de Bataille zu formiren, wobei die Landwehr-Regimenter auf Befehl des Königs in 3 Bataillone eingetheilt wurden, statt daß sie sonst aus 4 Bataillonen bestanden hatten.

Die beiden Compagnien der Garde=Jäger, von des nen eine beim Detachement des Majors v. Boltenstern gewesen war, gingen nach Frankfurt zurück und traten in die Garde-Brigade ein.

Das Thuringer Bataillon, nur noch aus einigen hundert Mann bestehend, ging nach Sachsen zurück, um sich an die dortige Landesbewassnung anzuschließen.

Die Retablirung der Artillerie ward in den Werksstätten bewirkt, die man zu Gießen und Limburg eingezrichtet hatte. Die beiden Zwölfpfünder=Batterien trasen vollkommen retablirt beim Corps wieder ein, und man ergänzte die Brigade=Batterien; dagegen blieben in Giessen die beiden incompletten Sechspfünder=Fuß=Batterien

Mr. 12 und 24 und die Dreipfünder-Batterie zurück, int deren Stelle eine Siebenpfünder-Haubiß-Batterie sormirt wurde, welche, sobald sie vollkommen ausgerüstet wäre, dem Corps nachfolgen sollte.

Die Park-Colonne Nr. 1, 3 und 5, welche schon nach dem Gesechte von Wartenburg, am 3ten October, zurückgeblieben waren, kamen erst spät am Rheine an; ihre Instandsesung konnte nicht vollendet werden, sie blieben daher, als das Corps den Rhein passirte, zurück, und haben dasselbe erst nach dem Frieden wieder erreicht. Nur die Park-Colonne Nr. 13 ging mit über den Rhein, und das Corps war daher nur sür den ersten Bedarf mit Munition versehen.

Haupt-Depots und ein Laboratorium sollten in Giefien eingerichtet werden, zu welchem Behufe der Major Graumann dorthin geschickt wurde.

Was die Bekleidung anbelangt, so wurde das Corps nur äußerst nothdurftig damit versorgt. Die Reconvalescenten trasen ein, ohne nur einigermaßen ausreichend bekleidet zu sein, und selbst den Ersasmannschaften sehlte es bei ihrer Ankunft an Schuhen. Das Corps selbst erhielt seine Bekleidungsgegenstände aus Schlesien, sie waren aber von äußerst schlechter Beschaffenheit, Alles zeigte sich zu eng, besonders die Beinkleider, und das Tuch war zum Theil ungekrumpt. Dahingegen gelang es dem Commissariat, die Infanterie mit einem doppelten Bedarf an Schuhen zu versehen, die freilich sehr schlecht waren, wie der Ersolg gezeigt hat.

Während auf diese Weise der sechswöchentliche Anfenthalt im Nassauischen und am Rheine zur Retablirung des Isten Corps benußt wurde, mußte dasselbe in dieser Zeit unausgesetzt den beschwerlichen Blokade-Dienst vor Castel und dem Fort Montebello versehen, der indeß den

wesentlichen Nußen hatte, daß dadurch der nachtheilige Einfluß vermindert wurde, den der ploßliche Uebergang von den größten Anstrengungen zur Ruhe, von den Bivonacs zu den Cantonnements, auf die Gesundheit des Soldaten außern mußte.

Auch wurde vom Isten Corps der Rhein vom Einsstusse der Lahn dis gegen Hochheim beobachtet, zu welschem Zweck im December die brandenburgischen Husaren, das 10te Landwehr=Cavallerie=Regiment und 2 Compagnien ostpreußischer Jäger längs des Rheins von Lahnstein dis Erbach vertheilt wurden, deren Hauptposten in Caub und Rüdesheim standen.

Von der 7ten Brigade waren Mosbach und Bieberich besetzt und das Fort Montebello beobachtet; sie schloß sich in Ellseld an die Rheinpostirungen an.

Die 2te Brigade besetzte Wiesbaden und Erbenheim, hatte ihre Vorposten gegen Castel, und schloß sich beim Häuserhof an das Sackensche Corps an.

Die 1ste und 8te Brigade standen in und um Langenschwasbach.

Die Reserve-Cavallerie in der Grafschaft Kaßen-Ellenbogen; und

die Reserve=Artillerie in Kirberg und Gegend.

Das Haupt=Quartier des commandirenden Ge= nerals v. York war vom 14ten November bis 30sten December 1813 in Wiesbaden.

Lazareth=Anstalten waren in Limburg.

Die Stärke des Isten Armee-Corps am Isten Januar 1814 ist in der Beilage Nr. VI. mit 21,447 M. nachgewiesen worden, und die Combattanten-Liste vom Isten Januar 1814 giebt, in der Beilage Nr. VII., die speciellen Stärke-Verhältnisse der einzelnen Brigaden, der Reserve-Cavallerie, der Artillerie und der Pioniere an. So wie das 1ste Corps links mit dem Sackenschen Corps zusammenhing, so hatte es rechts Verbindung mit dem, jeuseits der Lahn stehenden Corps des Generals St. Priest, an den sich wiederum die von dem Isten Corps detachirten Partisane, die Majors v. Voltenstern und v. Falkenhausen, anschlossen, welche den Rhein von Mühlheim dis an die Wipper beobachteten. Von dem Major v. Voltenstern war im Vergischen ein Landsturm organisirt worden, der dis gegen 6,000 Mann anwuchs, und viel guten Geist zeigte.

Nachdem so die Stellung des Isten Armee-Corps zu Ende December 1813 angegeben worden, und stüher schon im Detail die innern Verhältnisse, desselben dars gelegt sind, so dürste es vielleicht zur Vermeidung von Wiederholungen hinreichend erscheinen, bei allen übrigen Corps nur das Wesentlichste in Bezug auf ihre Retablicung anzusühren.

So hatte sich das 2te preußische Armes-Corps, unster dem General=Lieutenant v. Kleist, in der Umgegend von Erfurt auf ähnliche Weise, wie das 1ste Corps am Rheine, zu retabliren gesucht.

Ersteres war bei Ablauf des Wassenstillstandes nahe an 40,000 Mann stark und zählte 14 Batterien. Unsgeachtet es nun in Folge seiner Verluste bei Oresden, Culm und Leipzig alle seine Ersaß-Mannschaften aus Schlesien bereits herangezogen hatte, so kam es doch mit kaum einem Orittheil seiner früheren Stärke vor Ersurt an. Um daher dem Corps einen Ersaß zu gewähren, wurde eine Aushebung von Rekrnten aus dem Ersurtschen und Sichsseldschen dringend nothwendig.

Diese Rekrutirung reichte aber nicht einmal für die 24 Linien=Bataillone aus, und man konnte daher den zum Corps gehörigen sehr geschwächten Landwehr=Regi= mentern keinen Ersaß zutheilen. Hierzu kam noch, daß auch hier die so plößlich eingetretene Ruhe, nachdem das Corps seit drei Monaten stets im Marsch oder im Bivouac gewesen, auf die Sesundheit der Soldaten nachtheilig wirkte, und, statt Erholung vor Ersurt zu sinden, waren die Truppen gezwungen, die von dem Jeinde durch den verpesteten Hauch seiner Krankheiten angesteckten Quartiere zu beziehen. Fast die Hälfte des Corps litt am Nervensieder und am Typhus, so daß noch beim Abmarsche des Corps, im Monat Januar 1814, über 8000 Kranke in den Lazarethen zurückgelassen werden mußten.

Die beschränkten Verhältniffe des Staates hatten auch bei diesem Corps, welches überdies noch mehr neue Regimenter wie das 1ste zählte, nicht erlaubt, die erste Ausrustung der Truppen zur Eröffnung des Feldzugs einigermaßen ausreichend zu bewerkstelligen. Man founte dem Soldaten weder eine vollständige Bekleidung, noch Bewaffnung zutheilen. Die Mannschaften in den neu errichteten Reserve=Regimentern, und auch in einigen Landwehr=Bataillonen, mußten sich oft mit einem einzigen guten Bekleidungsstücke begnügen, damit man an diesem nur den eingestellten Soldaten erkenne. des Tornisters hatten sie einen Sack von Drillich zur Aufbewahrung der nothwendigen Verpflegungsmittel und sonstigen Gegenstände. Ihre Bewaffnung bestand nur in ihrem Gewehre, den Sabel, eine ordentliche Patrontasche und den ledernen Tornister mußten sie sich erst auf dem Schlachtfelde erobern.

Alle diese Entbehrungen und Mängel wurden jedoch mit stets frohem Muthe, gutem Willen und treuer Hingebung ertragen.

Seit einem halben Jahre ohne Sold, in Kleidun= gen, die kaum den nothwendigsten Schuß gewährter, sah vertrauen einer Winter=Campagne entgegen, deren Anstrengungen und Beschwerden einen noch höheren Grad der Ausopferung, als den schon bewiesenen, ersorderten. Der Gedanke, daß alle diese Mängel Hindernisse für den Beginn des neuen Kampses sein könnten, kam Niemansden ein.

Der kriegerische Geist des Heeres war aber auch in den Jahren des Unglücks erstarkt und zu einer Selbstwerläugnung erhoben, durch welche die edle und ruhmvolle Bestimmung des Soldaten, für König und Vaterland sich rücksichtslos zu opfern, in jedem Einzelnen zur Ueberzeugung geworden war. Von einem Heere, in welchem dieser Sinn allgemein herrschte, konnte man die höchsten Leistungen in dem nahe bevorstehenden Kampfe erwarten.

Die Geschichte ist aber auch berusen Gesunungen dieser Art auszubewahren, damit sie als Vermächtniß den . Nachkommen überliesert, und von ihnen in ehrendem Andenken erhalten werden.

Bei dieser Stimmung im preußischen Heere, deren sich ein jeder der damals Mitkampfenden gewiß noch bis zu dem letzten Augenblicke seines Lebens bewußt bleiben wird, wurde die Sorge sur die Retablirung der Truppen außerordentlich erleichtert.

Man machte bei dem Iten Armee-Corps den ersten Versuch Handwerks-Commissionen zu errichten, die unter Aussicht von Ofsizieren die ausgeschriebenen Tuch- und Leder-Lieserungen verarbeiteten. Besonders mangelte es an Fußbekleidung. Bei den großen Märschen, die man noch vor sich sah, war es daher vorzüglich nothwendig, hierauf seine Ausmerksamkeit zu richten.

Die bis zum Abmarsche des Corps nicht fertig ge=

wordenen Belleidungs-Gegenstände wurden demselben nach= geführt, und den zuwäckgelassenen Ofszieren demgemäß Besehle ertheilt.

Die Formation des 2ten Armee-Corps am 1sten Januar 1814 ist in der Beilage Mr. VIII. nachgewiesen, wogegen die Einsheilung desselben bei seinem Abmarsche am 6ten Januar nach dem Rheine aus der Beilage Nr. IX. ersichtlich ist.

Von der Reserve-Cavallerie cantonnirten bereits unter dem General-Major v. Röder in der Gegend von Grünberg:

das 1ste schlesische Kurassier=Regiment;

das ostpreußische Kuraffier=Regiment;

das brandenburgische Kuraffier=Regiment;

das 1ste schlesische Ulanen-Regiment und

die reitenden Batterien Rr. 7 und 8.

Ferner waren von der Reserve=Cavallerie des Iten Armee=Corps unter dem General=Major, Prinzen Biron von Eurland:

- 2 Escadrons des 2ten schlesischen Husaren-Regiments;
  - 2 Escadrons des schlesischen. National Dusaren Regiments;
- 1 Jäger=Escadron nehst einigen leichten Geschüßen, zu einer Streifparthie, welche varläufig dem russischen Corps des Generals v. Sacken attachirt war, abcom= mandirt.

Die Stärke des ganzen Corps, welches nach dem Rheine aufbrach, betrug 16,000 Mann.

Beim Abmarsche des Generals v. Kleist blieben, nachdem bereits die Stadt Erfurt übergeben worden, zur Einschließung der beiden noch vom Feinde besesten Citadellen die, an Mannschaften sehr schwachen schlesischen Landwehr-Regimenter des Corps zurück.

Es waren dies das 7te, 8te, 9te; 10te schlesische Landwehr=Infanterie-, und das 1ste und Ite schlesische Landwehr=Cavallerie-Regiment.

Da diese Truppen jedoch im Augenblick der Uebernahme der Einschließung einen zu geringen Dienststand hatten, so mußten noch ein Bataillon des 6ten Reserve-Infanterie-Regiments und ein Bataillon des 10ten Reserve Infanterie-Regiments zur Verstärkung dieser Truppen-Abtheilung zurückgelassen werden.

Die Sechspsünder-Fuß-Batterie Nr. 14 blieb gleiche falls den Truppen vor Erfurt attachirt.

Außerdem erhielten noch die Cadres von 4 Ersaß-Bataillonen die Weisung, die ankommenden Rekruten auszuererziren, und dadurch einen Nachschub für die abrückenden Truppen vorzubereiten.

Nachdem das Ate Armer Corps, wie das in der Brilage Nr. X. beigefügte Marsch Tablean nachweist, welches, wie wir später sehen werden, nur durch den eingetretenen Eisgang des Rheins einige Abanderungen erslitt, am 19en Januar Coblenz erreicht hatte, ging die Bestimmung ein, daß nach der Einnahme von Wittenberg der General-Major v. Dobschüß das Commando über die vor Ersurt zurückgelassenen Truppen zu überswehmen beamstragt set. Dagegen sollte der General-Major v. Jagow, der die zu diesem Zeitpunkte das Einsschließungs-Corps commandirte, die früher unter dem Gesneral-Major v. Dobschüß gestandenen und dem 4ten Arsmeel-Wajor v. Dobschüß gestandenen und dem 4ten Arsmeel-Corps zugetheilt gewesenen Truppen als Unterstüßung der Blücherschen Armee nach Frankreich nachsühren.

Diese letteren, stüher dem 4ten Armee-Corps zuge= theilt gewesenen Truppen waren:

das 1ste pommersche Landwehr-Infanterie-Regiment; das 3te pommersche Landwehr-Infanterie-Regiment;

das Ite neumärkische Landwehr=Infanterie=Regiment; das 5te Churmärkische Landwehr=Infanterie=Regiment, so wie

das 1ste westpreußische Landwehr=Cavallerie=Regiment und

das 7te Churmarkische Landwehr=Cavallerie=Regiment.

Da diese genannten Truppen jedoch erst in einem spätern Zeitraum auf dem Kriegstheater in Frankreich ersscheinen, so ist threr hier nur des allgemeinen Zusammenhanges wegen und zur Einkeitung für die künstigen Ereignisse gedacht worden.

Zu der schlesischen Armee gehörten ferner die russe schen Corps unter dem General der Infanterie, Baron v. Sacken, und dem General der Infanterie, Grafen Langeron.

Das Corps v. Sacken bestand aus zwei Infanteries Corps, dem 6ten und 11ten, einem Cavalleries und einem KosakensCorps, und zählte, nach der Beilage Nr. XI., etwas über 21,000 Combattanten mit 94 Kanonen.

Das Corps v. Langeron war aus drei Infanteries Corps, dem 8ten, 9ten und 10ten, einem Cavalleries Corps, einer ukrainischen Kosaken=Division und einem Kosakens Corps zusammengesest.

Nach der Beilage Mr. XII. zählte dies Corps 33,310 Mann, von denen jedoch die detachirte Abtheislung unter dem Grafen St. Priest, als selbstständig agistend, abzwechnen ist, weshalb das Corps von Langeron nur in der Stärke von 23,000 Mann bei dem Beginne der Operationen unter dem Feldmarschall Blücher mitwirkte.

Beide russssche Corps hatten im Monat December bedeutende Verstärkungen erhalten; indem die Division des General=Majors Gladkow, aus Reserve-Vataillonen formirt, zur Retablirung dieser Corps im Ansange des Monats December am Rheine eintraf. Ferner langten den 16ten December die vier Reserve-Bataillone der 17ten Division bei der Armee an, nämlich:

des Riasanschen Infanterie=Regiments,

des Beloserskischen Infanterie=Regiments,

des Brestschen Infanterie-Regiments,

des 30sten Jäger=Regiments,

und wurden gleichfalls den Truppen=Corps zugetheilt.

Eben so benußte man die Zeit, den Bekleidungs= zustand, so viel es die Umstände zuließen, wieder herzu= stellen, und denselben für den Winterfeldzug einzurichten.

Die russischen Truppen, obgleich sie jest schon zum dritten Feldzuge sich vorbereiteten, waren dadurch, daß sie gleich Anfangs eine vollkommene erste Ausrüstung erhalten und auch Zeit gehabt hatten, ihre Vorräthe hersanzuziehen, noch immer in einem ziemlich guten Bekleizdungszustande.

Obgleich die russischen Truppen bei den verschiedenen Armeen vertheilt waren, und dies, so wie die große Entfernung ihrer Depots, namentlich für die Ergänzung ihrer Munition sehr bedeutende Schwierigkeiten herbeisühren mußte, so geschah die Nachsührung und der Ersaß ihres Schießbedarfs doch mit großer Ordnung und mit dem besten Ersolge für die Operationen.

Die hohe und anerkannte Tapferkeit der russischen Armee hatte sich in den Feldzügen von 1812 und 1813 von Neuem so bewährt, daß hier nur noch zu bemerken bleibt, wie ein brüderlicher Geist die preußischen und russischen Truppen in der Armee des Feldmarschalls Blücher verband, welcher während beider Feldzüge nie gestört wurde, und durch den schon so Großes geschehen war, daß Gleis

ches auch in der bevorstehenden Campagne erwartet wers den durfte.

Von den neu zu sormirenden deutschen Corps wurs den das 4te, aus dem hessischen Armee-Corps bestehend und von dem Churprinzen von Hessen commandirt, in der Stärke von 12,000 Mann; so wie das 5te deutsche Corps, unter dem Herzog von Coburg, in einer Stärke von 18,000 Mann der schlesischen Armee als Reserve zugetheilt.

Die Beilage Rr. XIII. enthält die nähere Zusammensetzung dieser Corps.

Da jedoch beide deutsche Armee-Corps erst in einem spätern Zeitpunkte der Campagne auftreten konnten, so besschloß man, sie zu den Einschließungen der im Rücken der Armee gelassenen kesten Pläße zu verwenden.

Die ganze schlesische Armee hatte hiernach bei Eröffnung des Feldzuges folgende Stärke:

- 1) preußisches Armee=Corps des Generals v. York 21,447 Mann;
- 2) russisches Armee=Corps des Generals v. Sacken circa 21,000 Mann;
- 3) russisches Armee=Corps des Generals v. Langeron circa 23,000 Mann.

Da das abgesonderte Corps des Grafen St. Priest, welches bei Coblenz stehen blieb, hier nicht mit berechnet werden kann, so würde demnach die Gesammtstärke der schlesischen Armee auf 65,000 Mann anzunehmen sein.

Von dieser Masse blieb jedoch der größere Theil des Langeronschen Corps, in der Stärke von 15,000 Mann, vor Mainz zurück, so daß der Feldmarschall Blücher, mit Einschluß des Corps von Olsusiew, nur mit 50,000 M. den Feldzug eröffnen konnte.

Als erste Berstärfung konnte die schlesische Armee

auf das 2te preußische Armee-Corps und auf ein russisches Infanterie-Corps vom Einschließungs-Corps vor Mainz, serner, in einem spätern Zeitpunkte, sobald die deutschen Corps in die Linie rückten, auch noch auf die übrigen zurückgelassenen russischen Truppen unter dem General Grafen Langeron, so wie auf die preußischen Truppen unter dem General v. Jagow, und auf die russischen unter dem Grafen St. Priest rechnen.

Die Haupt-Armee unter dem Feldmarschall Fürsten Schwarzenberg, welche auch den Namen der böhmischen Armee führte, hatte für die bevorstehende Campagne folgende Zusammensehung erhalten:

Sie bestand aus 6 Armee=Corps, 2 leichten Divissionen, einem Rosaken=Corps unter dem Hettman Platow und der großen Reserve der Garden. Ferner geshörten noch zur großen Armee das bie und 8te deutsche Bundes=Corps, welche jedoch, so wie die würtembergisschen Reserve=Truppen, erst in einem spätern Zeitraume auf dem Kriegstheater erscheinen.

Die einzelnen Corps waren: das 1ste, 2te, 3te oster= reichische, das 4te aus Würtembergern bestehend, bei welchem sich jedoch einzelne osterreichische Truppentheile befanden, das 5te, aus Bayern und Desterreichern formirt, und das 6te, aus dem russischen Corps unter dem General Grafen Wittgenstein, gebildet. Die beiden leichten Divisionen waren aus osterreichischen Truppen zusammengesetzt.

Die große Reserve bestand aus der russischen Garde=Insanterie, den Grenadieren, der preußischen Garde=Insanterie, bei welcher sich ein badensches Garde=Bataillon befand, und den österreichischen Grenadieren. Außerdem gehörten noch die russische und preußische Garde=Caval=

lerie, Artillerie und osterreichische und russische Kuraffier-Divisionen zu derselben.

Die specielle Zusammenstellung der einzelnen Corps ist in der Beilage Nr. XIV. nachgewiesen.

Die Stärke der großen Armee bestand hiernach aus 263 Bataillonen, 295 Escadrons, 24 Kosaken-Regimenstern, 2 Baschkiren-Regimentern und 74 Batterien mit 581 Kanonen. Außerdem weiset die Beilage Mr. XIV. noch die Zusammensehung des sten und 8ten deutschen Bundes-Corps und die zur Verstärkung der würtemberzgischen Armee-Corps bestimmten Truppen nach.

Die Stärke der einzelnen Bataillone und Escadrons ist in den Angaben von Plotho zu hoch angenommen. Die Haupt-Armee hatte statt der von ihm berechneten 228,650 Mann nur circa 200,000 Combattanten beim Ausbruch der Campagne im Monat Januar 1814, die in den verschiedenen Corps in solgender Art vertheilt waren:

- 1) die beiden leichten Divisionen Bubna und Moris Liechtenstein zählten 10 Bat., 48 Esc., 40 Gesch., 11,240 Mann;
- 2) das 1ste Corps (Colloredo) 27 Bat., 12 Esc., 64 Gesch., 18,708 Mann;
- 3) das 2te Corps (Fürst Alons Liechtenstein) 21 Bat., 12 Esc., 64 Gesch., 12,708 Mann;
- 4) das 3te Corps (Graf Giulan) 26 Bat., 13 Esci, 56 Gesch., 14,732 Mann;
- 5) das 4te Corps (Kronprinz von Würtemberg) zuerst nur 14,000 Mann mit 13 Bat., 12 Esc.,
  später 24 Bat., 16 Esc., 48 Stück Geschüß,
  21,840 Mann;
- 6) das 5te Corps (General, Graf Wrede) 42 Bat., 52 Esc., 124 Gesch., 50,315 Mann;

7) das 6te Corps (Graf Wittgenstein) 44 Bat., 26 Esc., 5 Kosaken-Regim., 72 Gesch., 16,464 M.;

8) Garden und Reserven 80 Bat., 120 Esc., 9 Ko-saken-Regim., 111 Gesch., 54,680 Mann; zusammen 263 Bataillone, 295 Escadrons, 581 Geschüße

und 200,687 Mann.

Ueber die innern Verhältnisse bei den österreichischen Armee-Corps, so wie über ihre Retablirung zu dem neuen Feldzuge ist dis jest wenig bekannt geworden; nur weiß man, daß sie in ihren Cantonnirungs-Quartieren am Rheine bedeutende Verstärkungen erhielten.

In Betreff des zu der Haupt-Armee gehörigen rufsischen Corps des Generals der Cavallerie, Grafen Wittgenstein, ist bekannt geworden, daß demselben am 28sten
December 12 Ersaß=Compagnien, jede zu 200 Mann,
zusammen 2400 Mann, in Offenburg zugeführt wurden.
Dasselbe Corps hat auch am 26sten Februar einen Ersaß
von 8 Reserve-Bataillonen in der Stärke von 4,000 M.
erhalten, und ferner sind am 6ten März diesem Corps
4 Reserve-Bataillone, in der Stärke von 2400 Mann,
überwiesen worden.

Dem russischen Garde=Corps sührte der Oberst Tuscholka am 31sten December 1813 in Freiburg 8 Garde=Infanterie=Ersaß=Compagnien, zu 200 Mann, und 7 Garde=Ersaß=Escadrons, jede von 150 Pferden, zusam=men 2650 Mann, zu.

Die Verstärkung, welche die preußischen Garden aus dem Innern der Monarchie erhielten, geschah durch Ersaß=Mannschaften, die ihnen nachgeführt wurden.

Ungeachtet der gemischten Zusammenstellung und der von einander abweichenden Formationen der einzelnen Corps der Haupt=Armee, außerte sich doch bei allen hier ver= einigten, verschiedenartigen Völkerschaften ein musterhafter Geist der Ordnung und Disciplin. Dieser Geist verlieh auch der großen Heeresmasse ihre seste Haltung und ihr entschiedenes Gewicht in der Wagschaale der Ereignisse während dieses Invasionskrieges. Die Anwesenheit der Monarchen, unter deren Augen die Truppen die Anstrens gungen und Entbehrungen des Winter-Feldzuges zu tragen hatten, so wie die geschnete und umsichtige oberste Leitung erhielt auch diesen guten und kriegerischen Geist die zur glücklichen Veendigung des Krieges.

Von der Nord-Armee, welche im Feldzuge von 1813 die dritte große Heeres-Abtheilung bildete, mar das 3te preußische Armee-Corps, wie die Beilage Nr. XV. nachweiset, gleich den übrigen preußischen Corps in vier Infanterie-, eine Reserve-Cavallerie- und eine Reserve-Artillerie-Brigade eingetheilt.

Die Stärke besselben ist auf eirea 30,000 Mann mit 96 Kanonen anzunehmen, von denen jedoch nur 16,000 Mann zur Verstärkung der Blücherschen Armee, wie dies später nachgewiesen werden wird, nachrückten.

Ferner sind hier noch die Streif-Corps und Streif-Detachements zu erwähnen, welche entweder schon beim Beginnen der Operationen in Holland, oder aber, wie es bei dem Streif-Corps des Oberst-Lieutenants v. Lüsow der Fall war, zu einer spätern Zeit an den Kriegsereignissen in Frankreich Theil nahmen.

Das Streif-Detachement des Majors v. Colomb war aus verschiedenen Cavallerie-Regimentern, in der Stärke von einigen 100 Pferden, gebildet, wogegen das Detachement des Majors v. Reiche aus einem Bataillone freiwilliger Jäger bestand.

Das Corps des Oberst-Lieutenants v. Lüsow war aus 3 Bataillonen, 4 Escadrons und 9 Kanonen reitender Artillerie zusammengesetzt. In der Zeit, wo diese drei Abtheilungen auf dem Kriegstheater in Frankreich vereinigt waren, übernahm der Oberst-Lieutenant v. Lusow die obere Leitung dieser Streifpartheien.

Das 3te preußische Armee-Corps hatte in dem Feldzuge von 1813 den Vorzug genossen, stett glücklichen Kriegsereignissen beizuwohnen.

Hierbei erfordert es aber auch die Gerechtigkeit zu erwähnen, daß bei der Norde-Armes gerade das 3te preußische Armes-Corps im Verein mit dem Aten vorzüglich diese glücklichen Kriegsereignisse herbeigeführt und entschieden hat.

Die Verhältnisse des Krieges hatten es mit sich gesbracht, daß das Bulowsche Corps, ungeachtet dieser grossen Erfolge, durch die Strapaßen des Feldzugs weniger zu leiden hatte, und eine mehr geordnete Verpflegung erhalten konnte.

Auch die Bekleidung bei diesem Corps war, wenn gleich verschiedenartig und sogar theilweise in englischen Unisormen, doch für die nothwendigsten Bedürsnisse aus reichend. Hierdurch war auch die Retablirung des Corps nach der Schlacht bei Leipzig viel leichter und schneller zu bewerkstelligen.

Die Krankheiten, welche bei den andern preußischen Corps dadurch herbeigeführt wurden, daß diese in die von den Franzosen verlassenen und durch einen bösartigen Ansteckungsstoff verpesteten Quartiere zu liegen kamen, waren bei dem Iten Armee-Corps nicht eingetreten, welches von der eigentlichen Rückzugslinie der Franzosen entfernt blieb, und durch seinen fortgesetzen Marsch nach Holland in steter Bewegung erhalten wurde.

Der Geist dieser Truppen, schon durch die glückslichen und siegreichen Erfolge gehoben, wurde dies durch die glänzende Eroberung von Holland noch mehr, so daß

man für den bevorstehenden Feldzug in diesem Corps bewährten und glücklichen Kampfgenossen zur endlichen Entscheidung des Kampfes gegen Napoleon entgegen sah.

Das russische Corps unter dem General der Cavallerie, Baron v. Winzingerode bestand aus den Insanterie=Corps der General=Lieutenants, Grasen Woronzow
und Stroganow, welches letztere von der russisch=polnischen Armee zu dem Corps des Generals Winzingerode
detachirt worden war; serner gehörte hierzu das Cavallerie=Corps unter dem General=Lieutenant, Grasen Orurk,
welches aus einer Husaren=Division, einer Dragoner=Division und dem Rosaken=Corps unter dem General=Major
und General=Adjutanten v. Tschernitschess bestand.

Die Stärke des Corps v. Winzingerode belief sich auf 30,000 Mann mit 132 Kanonen.

Die Beilage Mr. XVI. enthält die detaillirte Einstheilung desselben.

Da die beiden Infanterie=Corps von dem Kronsprinzen von Schweden für jetzt noch zu den von ihm geleiteten Operationen verwendet wurden, und ihre Erssetzung durch das zweite deutsche Bundes=Corps erst zu Ende Januars bewerkstelligt werden konnte, so traten diese Corps äuch erst in einem spätern Zeitraume auf dem Kriegstheater in Frankreich auf, und es wird dann hinzreichende Beranlassung sein, die ausgezeichneten Leistungen und den vortresslichen Geist, der diese Truppen beseelte, darzulegen.

Das Cavallerie-Corps, welches zu den Truppen unster dem General, Baron v. Winzingerode gehörte, war in der Richtung der Weser gegen Bremen vorgerückt, und hatte von dem Kosaken-Corps bedeutende Detachements unter dem General und Flügel-Adjutanten, Grafen Benkendorf und unter dem General-Major Stahl

nach Holland entsendet, an dessen glänzender Eroberung durch den General v. Bulow und das 3te preußische Armee=Corps sie Theil nahmen.

Das 3te deutsche Armee Corps unter dem Herzog von Weimar hatte gleichfalls die Bestimmung, zu der Mord Armee zu stoßen. Dieses Corps sollte die Stelle der aus den Niederlanden und vom Nieder Mheine in das Innere von Frankreich vorrückenden Corps der Generale v. Bulow und v. Winzingerode einnehmen, und auf diesem Kriegsschauplaße den hier aufgestellten seindlichen Streitkräften entgegentreten.

Das 3te deutsche Armee-Corps war größtentheils aus der sächsischen Armee, welche der in russische Dienste getretene General-Lieutenant, Freiherr v. Thielemann zu Ende Octobers 1813 neu formirte, hervorgegangen. Man wollte dies Corps in 3 Infanterie-, 1 Cavallerie-, 1 Artillevie-Brigade und die sächsische Landwehr formiren, und demselben eine Stärke von 30,000 Mann geben.

Da jedoch sammtliche Organisationen noch nicht besendigt waren, so konnte der Herzog von Weimar am 2ten Januar 1814 nur mit 12 Bataillonen Insanterie, 2 reitenden und 2 Fuß=Batterien, 9 Escadrons Cavallerie und 1 Sappeur=Compagnie, zusammen mit 10,000 Mann und 1600 Pferden, aus der Segend von Querssurt nach den Niederlanden aufbrechen; wo er in den erssten Tagen des Monats Februar eintras.

In einer spätern Zeit rückten die aus Sachsen kommenden Verstärkungen bei dem Corps ein, und es wird dann zeitgemäß sein, die näheren Organisationsverhältnisse zu berühren, welche für jest in den Beilage Nr. XVII. zusammengestellt sind.

Die übrigen Corps der Nord-Armee, als:

- 1) die schwedische Armee, in der Stärke von 20,000 Mann;
- 2) das Corps des General=Lieutenants, Grafen Wal= moden 15,000 Mann;
- 3) das 2te deutsche Bundes-Corps, welches eine Stärke von 30,000 Mann erhalten sollte, jedoch nicht erhielt, und von dem Herzoge von Braunschweig commandirt wurde;
- 4) die russisch = polnische Armee unter dem General, Grafen Bennigsen, aus 50,000 Mann bestehend, sind sämmtlich in der Beilage Nr. XVIII. detaillirt aufgesührt worden, haben jedoch auf die unmittelbare Entsscheidung des Krieges in Frankreich keinen Einfluß geshabt, und dürsten daher die Ereignisse bei diesen Corps, mit Ausnahme des Corps des Grasen Walmoden, welches noch an den Operationen in den Niederlanden Anstheil nahm, einer Darstellung des Feldzugs von 1813 angehören. Eben so würden die Reserves Armeen der Alslürten, wozu:
  - 1) die russische Reserve=Annee des Generals der Infanterie, Fürsten Labanos=Rossonsky, in der Stärke von 80,000 Mann;
  - 2) das 4te preußische Armee-Corps, unter dem Geneneral der Infanterie, Grafen Tauenhien, in der Stärke von 50,000 Mann;
  - 3) das preußisch=westphälische Reserve=Corps des Ge= neral=Lieutenants, Prinzen Ludwig von Hessen= Homburg, in der Stärke von 20,000 Mann;
  - 4) das aus Preußen und Aussen zusammengesetzte Blokade-Corps vor Glogau, in der Stärke von 15,000 Mann, und
  - 5) die ofterreichische Reserve unter dem Herzog von Würtemberg, in der Stärke von 20,000 Mann,

gehörten, hier aufzusühren sein. — Die Beilage Mr. XIX. enthält die nähere Zusammenstellung dieser Armeen, und wird auch zu seiner Zeit bei der durch diese Truppenmassen erfolgten Beseihung der, im Rücken der operirenden Armeen gebliebenen Länder bezeichnet werden, wie viel von diesen Krästen zum Beginnen der Operationen disponibel waren, und welche derselben erst als Reserven folgen konnten.

Faßt man nun die einzelnen Armeen für den Besginn der Operationen in ihren großen Massen zusammen, so würde zur Offensive in das Innere von Frankreich die Stärke der Armee des Fürsten Schwarzenberg auf 200,000 Mann, und die Armee des Feldmarschalls Blücher auf 50,000 Mann anzunehmen sein.

Dieser Masse der Streitkräste der Allierten von 250,000 Mann sollten in verschiedenen Zeitpunkten Verstärkungen nachrücken, um die nur 50,000 Mann zählende Blücherssche Armee nach und nach auf eine Masse von 140= bis 150,000 Mann bringen, wobei allerdings vorbehalten blieb, diese vorläusigen Anordnungen durch die eintretens den Ereignisse modificiren zu lassen.

In zweiter Linie ruckten die neu organisirten deutschen und die nach und nach disponibel werdenden Corps der Mord=Armee ein, und sollten zu den Einschließungen und Belagerungen der Festungen und zur Besetzung des eroberten Landes verwendet werden.

Die eigentlichen Reserven der Allierten blieben sür jetzt noch in dritter Linie zur Einschließung der in Deutschsland noch von den Franzosen besetzen Punkte zurück. Man wollte, nachdem sie disponibel geworden, und mit Rücksicht auf die dann eingetretenen Verhältnisse, ihnen die erforderlichen Bestimmungen geben.

Die der Blücherschen Armee nachrückenden Verstär= kungen, durch das 2te preußische Armee=Corps und durch bas vor Mainz zurückgebliebene Langerotische Corps gebildet, haben wir bereits erwähnt, und ist hier nur noch zu bemerken, daß mit Einschluß des Bülowschen, des Winzingerodeschen Corps und der Abtheilungen unter dem Grafen St. Priest und dem General v. Jagow, von denen jedoch nur ein geringer Theil in die Linie, einrückte, die ganze Masse des Zuwachses eirea 80= bis 90,000 Mann betragen sollte.

An die Stelle der zur Verstärkung der Blücherschen Armee abrückenden, so eben genannten Corps wurden das Ite, 4te und 5te deutsche Armee-Corps in zweiter Linie einzurücken bestimmt, so wie zur Einschließung der sesten Pläße hinter der Haupt-Armee unter dem Fürsten Schwarzenderg das 6te und 8te deutsche Armee-Corps, nebst den von dem bayerischen Armee-Corps des Grasen Wrede zurückgelassenen Abtheilungen verwendet werden sollten.

Ferner erwartete man ein Corps Engländer von 9000 Mann unter dem General-Lieutenant Graham zur Vermehrung der Streitfräste der Alliirten in den Niederslanden, und endlich wurde in einem spätern Momente die Errichtung von niederländischen Truppen beschlossen, auf deren Gebrauch für den Krieg jedoch nicht zu rechnen war.

Der Gesammt-Zuwachs, den die Allierten durch die in zweiter Linie nachrückenden Corps erhielten, kann deme nach auf höchstens 100,000 Mann angenommen werden.

Diese Masse von 100,000 Mann war demnach der eigentliche Zuwachs, welcher durch den Ausenhalt der Operationen am Rheine den allürten Armeen zusloß, und der andrerseits durch die Organisationen, welche Napoleon in derselben Zeit aussührte, vollkommen compensiet wurde.

Für eine längere Fortsetzung des Krieges in Franks reich konnte man zu Ende des Monats März auf dus Corps des Generals v. Walmoden, auf einem Theil des Iten deutschen Bundes: Corps, auf einige niederländische Truppen, auf das schwedische Corps und auf die russisch= polnische Armee unter dem General, Grafen Bennigsen, im Ganzen also auf eine neue Verstärfung von circa 100,000 Mann, rechnen.

Diesen in den drei verschiedenen großen Nachschüben bezeichneten Massen, nämlich:

der Verstärfung der Blücherschen Armee mit 90,000 M., der in zweiter Linie nachrückenden deutschen Corps 100,000 Mann, und

den nachrückenden Verstärkungen durch die Corps der Nord-Armee mit 100,000 Mann,

folgten noch die eigentlichen Reserven, die aus dem preukisthen Reserve-Corps in Westphalen, dem österreichischen Reserve-Corps, dem 4ten preußischen Armee-Corps und der russischen Reserve-Armee, überhaupt in einer Masse von 150,000 Mann bestanden.

Sammtliche Streitkräfte der Allierten, welche nach dieser Darlegung zum Kriege gegen Frankreich vorhanden waren, würden sich hiernach im Großen so auffassen lassen, daß 250,000 Mann zur Offensive zum 1sten Januar bereit waren; 90,000 Mann zu einer Verstärkung im Monat Februar in Frankreich einrücken konnten, und 350,000 Mann zum Nachrücken und zur Reserve diesponibel blieben.

Rechnet man noch hierzu die österreichische Armee in Italien unter dem Grafen Bellegarde mit 50,000 Mann, so dürsten hiernach die sämmtlichen Streitkräfte der Alliirten, mit Ausnahme der unter dem Herzog von Wellington stehenden Axmee, die in diesem Feldzuge in keine Berührung mit den übrigen Armeen tritt, auf 740,000 Mann anzunehmen sein.

Der eigentliche Vortheil, welcher auf Seiten der

Alliirten nach den gegebenen Auseinandersetzungen sich bes
fand, bestand demnach darin: daß ihre Armeen bereits
schlagsertig waren, und daß ihre Verstärkungen ihnen völs
lig organisirt und größtentheils aus alten Soldaten bes
stehend, zugeführt wurden, während auf französischer Seite
die Armee erst neu organisirt, und die Verstärkungen ders
selben größtentheils aus Rekruten bestanden, die erst auss
gebildet werden mußten.

Es hing demnach besonders von der Zeit ab, welche die Alliirten Napoleon sur seine Organisationen ließen, und von dem Geiste, den die französische Nation sur die Fortsetzung des Krieges zeigte, ob die ergriffenen Maakregeln zur Ausstellung einer neuen Armee ihren wahren Fortgang und einen entschiedenen Erfolg erhalten konnten.

Als charakteristisch für den Geist der großen Heeresmassen der Alliirten, welche zum Kampfe gegen Napoleon gesührt wurden, wird die Nachwelt rühmend anerkennen müssen, daß in allen den verschiedenen Nationen, welche sich hier vereinigt befanden, sich nur ein einmüthiger Sinn gegenseitiger treuer Unterstüßung und brüderlicher Hilfsleistung gegen den gemeinsamen Feind aussprach, und eben diese innige und aufrichtige Vereinigung war die vorzüglichste Vürgschaft eines glücklichen Erfolges.

Die Monarchen, und mit ihnen die Volker, fühlten dies, und erkannten hierin die Größe und Stärke ihrer gemeinsamen Sache; den Kriegsheeren war es dagegen vorbehalten, diese Gesinnungen zur That werden zu lasssen; und hierdurch wurde wiederum der Geist der Soldaten im Heere der Alliirten zu einer moralischen Stärke erhoben, welche in diesem Grade die Kriegsgeschichte, namentlich bei Coalitionen, bisher noch nie aufzuzeichnen die Gelegenheit fand.

Wendet man sich nun, nach Darlegung der Kriegs= Feld. 1814. I. lage der Allitren, auf diesenige Seite, wo gegen diese Kriegsrüstungen mit rastloser Thätigkeit die kräftigsten Vertheidigungsmaaßregeln getroffen wurden, durch welche man den Streitmassen der Allitren das Gegengewicht halten wollte: so wird es nothwendig, die Ereignisse in Frankreich seit der Rückkehr Napoleons nach Paris Schritt vor Schritt zu versolgen.

# Napoleons Mückehr nach Paris.

Den 8ten November hatte Napoleon mit den Trümmern seines Heeres bei Mainz den Rhein passirt, und dasselbe auf dem linken User zur Beobachtung der alkürsten Armee zurückgelassen; er selbst eilte nach Paris, wo er den Iten November eintras.

Das Geschick hatte Napoleon binnen Jahresfrist zweimal ohne eigentliche Heeresmacht nach seiner Haupt= stadt zurückgeworfen, und jedesmal versuchte er aus den Heerestrümmern und den Hilfsmitteln, die Frankreich ihm bot, sich neue Armeen zu bilden.

Bei diesen wiederholten Schlägen des Schicksals vermißte man bei Napoleon weder Würde noch Festigsteit; es schienen vielmehr die Energie seines Charakters und die große Thätigkeit seines Geistes sich verdoppeln zu wollen. Die inneren Verhältnisse seines Neiches hatzten sich jedoch in der letzteren Zeit bedeutend geändert, und was man im Jahre 1813 noch in der Ueberraschung und im Erstaunen über den großen Umschwung der Verzhältnisse bewilligte, das sand jest bei wiederholtem Unzglücke eine genauere und ruhigere Beurtheilung.

Der erste Schritt Napoleons war die Zusammen= berufung seines Staatsraths, dem er sofort drei Dekrete vorlegte; die beiden ersten forderten eine Erhöhung der Abgaben und das lette eine Aushebung von 300,000 Conscribirten, welche aus den bereits frei erklärten Klassen von 1813 bis 1810 genommen werden sollten; wos bei Napoleon die Worte sprach: "Die Ausgehobenen "müssen gemachte Männer sein, nicht junge Conscribirte, "welche die Lazarethe anfüllen oder auf den Landstraßen "sterben."

Er behauptete im Staatsrathe ferner: "Mit dem "einen Drittheil ein Lager bei Vordeaux, mit dem zwei"ten eins bei Lyon und mit dem dritten eins bei Meß
"beziehen zu wollen, um mit allem dem, was er von
"den vorigen Aushebungen noch übrig habe, über eine
"Million unter den Waffen gebieten zu können, was
"für den Augenblick ausreichen würde."

Die in dem Staatsrathe gehaltenen vorläufigen Berathungen wurden dem eben so servilen Senate den 12ten November übergeben, und schon den 15ten November als Geset in Ausführung gebracht. Erwägt man aber, das in diesem Jahre zur Retablirung der aus dem russischen Feldzuge zurückgekommenen Trummer der großen Armee, durch Senatsbeschlusse vom 11ten Januar, 3ten April und 24sten August 1813, außer der ganzen Conscriptions= masse ber Klasse von 1814, wobei also schon ein Jahr vorgegriffen wurde, noch 180,000 National-Garden des ersten Aufgebots, 10,000 Mann Ehren=Garben, so wie 30,000 Mann zur Refrutirung der Armee in Spanien, in die Depots berufen waren; ferner, daß durch einen Senatsbeschluß vom Iten October 1813, zum Ersaß der Verluste der französischen Armee vor Dresden, 160,000 Conscribirte aus der Klaffe von 1815, und wiederum 120,000 Conscribirte aus der Klasse von 1814 und den Rlassen vor diesem Jahre ausgehoben wurden: so wird man die außerordentliche Last ermessen können, die Napoleon durch die neu ausgeschriebene Conscription von 300,000 Mann der Nation auferlegte.

Es wurde nothwendig gewesen sein, bis in das zweite Aufgebot der National-Garden zurück zu gehen, um diese lettere Aushebung aussührbar zu machen, und auch so wurde man kaum im Stande gewesen sein, den Anfor- berungen zu genügen.

Durch das Uebermaaß dieser Aushebungen mußte Napoleon die ihm zu Gebote stehenden Hilfsquellen sich selbst zerstören. Das Conscriptionsgeseß, welches jeden Bürger zum Militair-Dienste verpflichtet, hatte im Revolutionskriege Frankreichs Unabhängigkeit gerettet, und in den Reihen der Krieger jene hochherzigen Gesühle und Ausopferungen hervorgerusen, welche die wenigen großen und erhebenden Erinnerungen der Nation aus jenen unsglücksvollen Zeiten in sich schließen.

Jest hingegen ergab die Uebertreibung dieses Consscriptionsgeses, selbst in den Händen eines der größten Feldherren, die entgegengesesten Resultate, indem nur noch in den alten Kriegern die frühere Energie sortlebte, das gegen in den jungen Conscribirten, vornämlich in der Masse derselben, sich nur Schlassheit und Muthlosigkeit zu erkennen gab.

Um daher diejenigen Streitkräfte auszumitteln, auf welche Napoleon eigentlich mit Zuversicht in dem bevorsstehenden Feldzuge rechnen konnte, darf man von allen den verschiedenen Aushebungen besonders nur auf die vom Iten October 1813, wodurch er 280,000 Rekruten erhielt, ferner zur Besehung der sesten Plaße auf die ausgehobenen 180,000 National=Garden und auf die Ueberreste seiner Armee, welche er nach Frankreich zurücksführte, zählen. Was nun die Verwendung aller Lokal-Beamten, wie der Gendarmen, Grenzausseher, Förster,

Wald= und Feldhüter 2c. betrifft, so würde deren Wirksamkeit nur bei einer wirklichen Volksbewaffnung von entschiedenerem Gewicht geworden sein, und es wird das her nothwendig, die inneren Verhältnisse Frankreichs zu berühren, damit sich aus ihnen die öffentliche Meinung für einen solchen Krieg erkennen lasse, so wie auch daraus zu folgern ist, welche Mittel Napoleon noch aus der neuen Conscription von 300,000 Mann zu ziehen versmochte, da die französischen Quellen über diesen Krieg in Bezug hierauf nichts Bestimmtes und Zuverlässiges enthalten.

#### Innere Verhältnisse Frankreichs.

Napoleon mochte selbst wohl die Folgen seiner übertriebenen Conscriptions-Maaßregeln gefühlt haben, und versuchte deshalb durch die ihm noch gebliebenen moralischen Mittel auf die Masse der Nation einzuwirken und sie für die Vertheidigung des Vaterlandes zu stimmen.

Ju diesem Zwecke berief er zum 15ten December das gesetzgebende Corps, und ließ zum ersten Male den Abgeordneten der Departements die Verhandlungen der Cabinete in Betreff des Friedens vorlegen, damit sie daraus die Meinung schöpfen möchten, daß die Schuld an der Fortsührung des Krieges nicht auf ihn, sondern auf die Verbündeten falle. Gelang ihm dies, so hoffte er durch die Abgeordneten auf die Nation günstig einzuwirken, und in ihr das Gefühl des Hasses und des Mißetrauens gegen die Fremden zu erzeugen.

Auf diese Weise sind auch die auffallenden Schritte, die er durch den am 11ten December geschlossenen Vertrag zu Valencan, den er mit dem gefangen gehaltenen König Ferdinand VII. einging, und auch die dem Papste

Pius VII. angebotene Freilassung und Ruckgabe eines Theiles des Kirchenstaates zu erklären. — Er wollte hiers durch Frankreich und Europa Beweise seiner Nachgiebigsteit und veränderten Gesinnungen geben.

Allein die Abgeordneten erkannten seine Absicht, und in ihnen, wie in dem größeren Theile der Nation, sprach sich ein überwiegender Wunsch nach Frieden und Ruhe aus.

Napoleon erhielt hiervon einen ersten Beweis durch die Adresse, welche die Abgeordneten der Departements ihm auf seine Mittheilungen überreichten. Als Antwort lösete er das gesetzgebende Corps sogleich auf, ohne daß einmal die Steuern des nächsten Jahres bewilligt wurden.

Um seine Gesinnungen bei dieser Veranlassung näher zu bezeichnen, ist es von Interesse, seine eigenen Worte anzusühren:

"Ich habe Euch versammelt" — sagte er zu einer Deputation — "um Trost von Euch zu erhalten; nicht "als ob es mir an Muth fehlte, sondern weil ich hoffte, "das gesetzgebende Corps werde denselben noch vermeh-"ren. Statt des Guten, das ich von ihm erwartete, "hat es Schaben gethan, kleinen Schaben freilich, doch "nur darum, weil es keinen großen thun konnte. "sucht in Eurer Adresse den Souverain von seiner Na-"tion zu trennen! Ich allein bin der mahre. Reprasen= "tant des Volkes, und wer von Euch vermöchte es mohl, "diese Last auf sich zu nehmen? Der Thron ist ein Ding "von Holz, mit Sammt überzogen, und nur der, der "ihn inne hat, giebt ihm Bedeutung. Wollte ich mich "nach Euch richten, so wurde ich dem Feinde mehr ab= "treten, als er selbst verlangt. In drei Monaten sollt "Ihr Frieden haben, oder ich will zu Grunde gehen; aber "jest muß man Energie zeigen! Ich werde den Feind "auffuchen und ihn schlagen. Er ist gegen mich noch

"mehr erbittert, als gegen Frankreich; allein soll ich mir "darum erlauben, das Reich zu zerstückeln?" u. s. w.

Diese Aeußerungen zeigen mehr als alles Andere, was man von Napoleon in Bezug auf einen Frieden mit ihm erwarten durfte.

Jedesmal, wo Napoleons Geschick ihn an einen Scheideweg stellte, hat er nur immer den Weg gewählt, wo er sich und sein Interesse allein wieder zu sinden glaubte. —

Nie hat sich Napoleon weder seinem Volke mit Verstrauen in die Arme geworfen, noch an Treue und Wahrsheit bei den Versicherungen seiner Gegner glauben können, und doch war nur auf einem oder dem anderen Wege für ihn Rettung möglich.

Man hat so oft von Napoleon behauptet, daß er in seiner eigenthümlichen Lage auf dem Throne sich nur durch sortzesette Eroberungskriege erhalten konnte; aber diese Annahme ist vollkommen grundlos: denn nicht in dem Zwange zu immer neuen Kriegen, sondern nur in seinem Innern lag die Vollendung seines Geschicks.

Nachdem wir Napoleon zum Kampfe auf Tod und Leben entschieden gesehen, mussen wir betrachten, in welcher Art er von seiner Kriegslage und von den ihm zu Gebote stehenden Hilssmitteln Gebrauch machte, um Ben Kampf mit seinen Gegnern auszusechten.

### Aufstellung der französischen Corps an der Grenze gegen Deutschland,

Es ist schon früher bemerkt worden, daß Napoleon, als er von Mainz nach Paris eilte, der zurückgeführten Armee die Vertheidigung des linken Rhein=Users übertrug.

| Der Marschall Victor (Herzog von Belluno) war<br>bestimmt, mit dem Iten Armee-Corps, welches zur Zeit |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| des 1sten Januars die Stärke von 10,000 M.                                                            |
| erreicht hatte; ferner durch die ihm überwie=                                                         |
| senen Gardes d'honneur, in der Stärke von 2,000 =                                                     |
| und durch das ihm zugetheilte 5te Cavallerie=                                                         |
| Corps, unter dem General Milhaud, in der                                                              |
|                                                                                                       |
| Starke von                                                                                            |
| zusammen 16,500 M.                                                                                    |
| die Deboucheen der Vogesen von St. Marie-aux-Mines                                                    |
| bis Thann zu vertheidigen. Außerdem waren in diesem                                                   |
| Districte                                                                                             |
| National=Garden aufgerufen, von denen 10,000 =                                                        |
| zur Zeit des Isten Januars bereits in den festen Plagen                                               |
| eingetroffen waren.                                                                                   |
| Der Marschall Marmont (Herzog von Ragusa) sollte                                                      |
| mit dem 6ten Infanterie = und dem 1sten Cavallerie-Corps,                                             |
| welches ersteres die Starke von circa 12,000 M.                                                       |
| und das lettere die von 3,500 =                                                                       |
| •                                                                                                     |
| sum 1sten Januar erreicht hatte, so wie burch                                                         |
| zum Isten Januar erreicht hatte, so wie durch                                                         |
| die dem Marschall noch überwiesene Brigade                                                            |
| die dem Marschall noch überwiesene Brigade<br>der Division Durutte von                                |
| die dem Marschall noch überwiesene Brigade<br>der Division Durutte von                                |
| die dem Marschall noch überwiesene Brigade<br>der Division Durutte von                                |
| die dem Marschall noch überwiesene Brigade<br>der Division Durutte von                                |
| die dem Marschall noch überwiesene Brigade<br>der Division Durutte von                                |
| die dem Marschall noch überwiesene Brigade der Division Durutte von                                   |
| die dem Marschall noch überwiesene Brigade  der Division Durutte von                                  |
| die dem Marschall noch überwiesene Brigade<br>der Division Durutte von                                |

Den beiden französischen Marschällen ging noch in den ersten Tagen des Monats Januar eine Verstärkung von 4000 Mann zu, wogegen von französischer Seite nicht angegeben wird, wie viel National=Garden in dies sem Districte zusammen berufen waren. Zum Commans danten der Insurrectionen in den Departements des Obers und Nieder=Rheins war der General Berkheim ernannt.

In Mainz hatte Napoleon das 4te Armee=Corps unter dem Grafen Morand zurückgelassen, und bestimmt, daß das Corps vor allen andern seinen completten Etat erreichen sollte. Von den diesem Corps überwiesenen Restruten sind im Monat November mehr als 15,000 durch den Typhus dahin gerasst worden; daher erreichte es nur eine Stärke von 16,500 Mann.

Am Nieder-Rhein, von Coln bis Zwoll, war dem Marschall Macdonald (Herzog von Tarent) die Sicherung der Grenze anvertraut worden. Unter seinem Ober=Be= fehl und dem speziellen Befehle des Generals, Grafen Se-· bastiani stand das 5te Armee=Corps in der Umgegend von Coln und Neuß, mit den bereits eingestellten Rekruten eine Stärke von . . . . . . . . 5,400 M. ereichend; ferner das 3te Cavallerie=Corps, gleichfalls um Coln, in der Starke von . . 2,000 = das 11te Corps, mit seinen Rekruten . . . 11,000 = stark, war um Cleve, Nimwegen und Wesel vertheilt; außerdem stand das 2te Cavallerie= Corps, in der Stärke von . . . . . . . . 2,500 = gleichfalls um Nimwegen und Cleve. Beide letteren Corps waren an die unmittelbaren Befehle des Mar= schalls Macdonald gewiesen.

Außer den unter dem General Molitor aus Holzland zurückkehrenden Truppen, welche für jest noch auf einem andern Punkte aufgeführt werden müssen, betrug die Sesammtstärke der Truppen unter dem Marschall Macdonald 20,000 Mann.

Hier, wie in dem Districte zwischen der Mosel und

dem Rheine, war keine Insurrection des Landes aufge-

Als Reserve der langs des Ober= und Mittel-Rheins aufgestellten Corps sammelte der Marschall Ney (Fürst von der Moskowa) in der Umgegend von Nancy ein Corps, welches auch den Namen des Corps der Vogesen erhielt, und aus der Division der alten Sarde unter dem General Michel in der Stärke von . . . . . . . . . . . . 3,000 M. und zwei Divisionen der jungen Sarde, in der Stärke von . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8,000 = bestehen sollte.

Außerdem waren 13,000 Mann National=Garden, in 17 Bataillone formirt, zur Besetzung der Festungen in diesem Districte bestimmt. Dem General Beurmann war die Leitung der Insurrection in den Departements der Vogesen und der Meurthe, und dem General Paultre de la Motte der Besehl über die Volks-Bewassnung in den Departements der Marne, der Ardennen und der Maas übertragen.

Ein zweites Reserve-Corps sollte der Marschall Mortier (Herzog von Treviso) an der oberen Marne zusammenziehen. Dies Corps erhielt auch die Benennung Corps des Morvan, und sollte aus einer Division der alten Garde unter dem General Friant, einer Division der jungen Garde, der Reserve von Paris und einer Division Garde-Cavallerie unter dem General Laserrière-Levêque zusammengesest werden.

Die Stärke dieser Divisionen, mit Ausnahme der Division der jungen Garde und der Reserve von Paris, betrug am 1sten Januar 12,500 Mann.

Die Division der alten Garde und die Garde-Cavallerie befanden sich jedoch um diese Zeit auf dem Marsch von Rheims nach Langres. Die Reserve von Paris versammelte sich zur selben Zeit erst um Tropes und Nogent, und die Division der jungen Garde befand sich noch in Paris.

Von den National-Garden hatte man 44 Bataillone in der Stärke von 36,000 Mann aufgerusen, und die Insurrection in den Departements der oberen Marne, der oberen Saone und des Côte-d'or anbesohlen.

Diese 5 Armee=Abtheilungen und die unter Napo= leons unmittelbarer Leitung in und in der Umgegend von Paris organisirten Reserven und Sarden waren es, die zu den Operationen gegen die Offensiv-Bewegungen der Allierten in das Innere von Frankreich bestimmt waren.

Außerdem hatte Napoleon auf seinen beiden Flügeln abgesonderte Corps formirt. Auf dem rechten Flügel sollte der Marschall Augereau das Corps der Rhone befehligen; jedoch waren am 1sten Januar in den Depots der zu diesem Corps gehörigen Regimenter erst 1600 Mann ausgebildet; dagegen waren 31,200 Mann National-Garden, in 38 Bataillone getheilt, zum Ginruden in das Armee= Corps bezeichnet. Dem General Marchand war die Insurrection des Isère-Departements übertragen; auch soll= ten durch ihn die Deboucheen des Morvan gesichert und die Communication mit den am Rheine stehenden Corps erhalten werden. Es wurden ihm zu diesem Zwecke die Depots mehrerer Regimenter mit den darin befindlichen Mannschaften überwiesen. Zur Verstärfung des Armee-Corps unter dem Marschall Augereau waren noch, wie wir später sehen werden, die von der Armee von Catalonien, unter dem Marschall Suchet, heranzuziehenden Truppen bestimmt.

Auf dem außersten linken Flügel der aufgestellten Streitkräfte Napoleons befanden sich im Monat Decem= ber 1813 die Truppen des General=Lieutenants Molitor, welche in den verschiedenen Städten Hollands vertheilt waren; siehe Beilage Nr. XX. An Stelle des in Oresden gesangen genommenen 1sten französischen Armee-Corps sollte in den Niederlanden ein Corps unter dersselben Benennung neu sormirt worden. Nachdem Holland jedoch von den Alliirten erobert worden war, konnte die Stärke des Corps, welches in der Umgegend von Antwerpen sich zusammenzog, nur auf 6000 Mann gebracht werden.

Als die Fortschritte der Allierten von Holland aus immer entschiedener wurden, beorderte Napoleon noch die dritte Division der jungen Garde, unter dem General-Lieutenant Rogouet, in der Stärke von . . 7,500 M. die 1ste Division der jungen Garde, in der 3,000 = die 3te Division der Voltigeurs der jungen Garde unter dem General-Lieutenant Boyer, 2,000 = und die 2te Division der Garde=Cavallerie, unter dem General=Lieutenant Caster, in der 2,000 = zu dem abgesonderten Corps des linken Flügels, und über= gab im Monat Januar dem General=Lieutenant Maison das Ober-Commando über die bezeichneten Truppen.

Dagegen wurden die unter dem General=Lieutenant Molitor aus Holland zurückgeführten Truppen=Abtheilun= gen für die ferneren Operationen der Armee=Abtheilung des Marschalls Macdonald zugewiesen.

Nachdem wir hierdurch die Ausstellung der französsischen Streitkräfte übersehen haben, wird es auch nothwendig, die neuen Organisationen und die zur Verstärstung und zum Nachschube für die Armee bestimmten Kräfte kennen zu lernen. —

Neue Organisationen und Uebersicht der zu den Versstärkungen und der sortgesetzten Ergänzung der Armee bestimmten Kräfte.

Indem Napoleon sein altes System, wonach er die zur Infanterie bestimmten Conscribirten in die Depots der Regimenter schickte, und dagegen die in diesen Depots bereits ausgebildeten Rekruten zu den verschiedenen Armee-Corps abgehen ließ, auch bei diesen neuen Organisationen befolgte, hatte er noch für den bevorstehenden Feldzug für nothig erachtet, in Meß, ein großes administratives Hauptquartier unter dem Marschall Kellermann (Herzog von Valmy) für die am Mittel- und Ober-Rhein stehenden Corps anzuordnen. Die aus den Depots abrückenden Verstärkungen wurden hiernach sämmtslich auf Meß dirigirt, und von hier aus den verschiedenen Regimentern zugewiesen.

Die neuen Organisationen bei der Artillerie und Cavallerie wurden dagegen in die großen Städten, welche die hierzu ersorderlichen Mittel in größeren Massen darboten, verlegt. Für die unter Napoleons unmittelbarem Besehl operirenden Truppen wurde die Artillerie in Meß, wo sich auch der Reserve=Park besand, und in Paris ausgerüstet. Auf dem nördlichen Kriegstheater war Antwerpen, und auf dem südlichen Lyon, zu gleichem Zweck bestimmt.

Die Cavallerie=Corps erhielten ihre Organisation in der Umgegend von Paris.

Mach der in der Beilage Mr. XXI. enthaltenen Uebersicht war die Stärke der französischen Armee im Monat December 1813 nach ihren eigenen Angaben 103,600 Mann.

Wenn man dies als der eigentlichen Stamm der

Armee ansieht, so hatte Napoleon noch zu seiner Disposition die durch den Senatsbeschluß vom Iten October 1813 ihm bewilligten 280,000 Conscribirten, welche sich im Monat December bereits in den Depots befinden muß= Die Anordnungen Napoleons gingen daher auch dahin, daß von diesen bereits in den Depots ausgebilde= ten und noch von früher her sich darin befindlichen Rekruten alle disponiblen Mannschaften sofort an die ver= schiedenen Corps abgeschickt werden sollten, und dagegen von denen durch den Senatsbeschluß vom 15ten Novem= ber 1813 bewilligten 300,000 Conscribirten 150,000 Mann wiederum in die Depots der Regimenter einrucken sollten, um die Stelle der abmarschirten Rekruten zu ers seßen. Die noch übrigen 150,000 Refruten waren designirt, nach Ausbildung der zuerst in die Depots Eingezogenen in dieselben einzutreten.

Um von dieser großen Organisationsmaaßregel den wahren Nußen zu ziehen, bedurfte Napoleon vor Allem der Zeit. Er durste bei der größten Thatigkeit nicht darauf rechnen, daß vor dem Monat Marz seine Armee einigermaaßen organisirt sein konnte. Wenn ihm die Aleliirten noch zwei Monate Zeit gelassen hätten, so darf man annehmen, daß Napoleon bei allen ihm entgegen stehenden Hindernissen es dennoch durchgesest hätte, im Verlause eines Jahres eine dritte Armee aus Frankreich gleichsam hervorzurusen.

Bei dieser Annahme würden alsdann die Conscriptionen im Januar und April 1813 die erste, — die im August und October 1813 die zweite, — und die Aushebung im November 1813 die dritte Armee gebildet haben. —

So aber wurden Mapoleon eigentlich nur sechs Wo= chen, von der Mitte November bis zum 1sten Januar, zu seinen Kriegsrussungen gelassen, indem er während des Monats Januar nicht mehr über die Kriegsmittel des ganzen Landes verfügen konnte. —

Wir haben nur ein Beispiel in der Kriegsgeschichte, wo im Verlause von zwei und einem halben Monate eine Landesbewassnung organisirt worden ist, und zwar gab dies Preußen, wo man vom Erscheinen des Landwehr-Edicts, zu Ende des Monats Februar 1813, die Mitte Mai desselben Jahres die Organisation der Landwehr in Aussührung gebracht sah, und dadurch gleichsam eine neue Armee aus dem Lande hervorgewachsen erblickte.

Es wurde demnach hier in drittehalb Monaten unster noch ungunstigern außern Verhältnissen das möglich gemacht, wozu Napoleon mit seinen großen Organisationszalenten, mit aller Energie und rastlosen Thatigkeit selbst drei und einen halben Monat sorderte.

Rehren wir nun zu Napoleons Kriegesrüstungen zum neuen Feldzuge zurück, so sinden wir, daß derselbe, außer den von früheren Aushebungen in den Depots der französischen Regimenter noch vorhandenen Conscribirten, die in der Beilage Nr. XXI. nachgewiesenen Ueberreste der französischen Armee mit . . . . . . . . . . . . . 103,600 M. zu den neuen Organisationen heranzog; ferener die noch nicht verwendete Aushebung vom October 1813 mit . . . . . . . . . . . . 280,000 = zur Versügung behielt, wodurch eine Masse von 393,600 M. disponibel wurde, welche als der eigentliche Kern für die neu zu bildende Armee zu betrachten war.

Außerdem blieben aber noch 180,000 Mann Natio= nal=Garden des ersten Aufgebots zur Besetzung der Festungen; serner konnte Napoleon die Veteranen=Abthei= lungen, die Gendarmen, die Marine-Soldaten, die Douaniers, Forstbeamten und Feldhüter zu seinen Organisatiosnen benußen; so wie endlich noch die Conscribirten vom 15ten November 1813 mit 300,000 Mann zu seiner Versfügung verblieben.

Hierdurch hatte Mapoleon außer den nachgewiesenen 393,600 Mann noch eine zweite Masse von Kräften, die, geringe berechnet, zu 4= bis 500,000 Mann anzunehmen ist.

Zuleßt aber blieb ihm auch noch der Gebrauch frei, den er von seinen detachirten Armeen an den Pyrenäen, in Catalonien und in Italien machen wollte; so wie es ihm möglich gewesen wäre, von den vielen in Deutschland zurückgelassenen Festungs-Besaßungen und einzelnen Corps, wenn er rechtzeitig sich dazu entschlossen hätte, bedeutende Verstärfungen an alten Truppen heranzuziehen.

Es fehlte demnach keineswegs an der eigentlichen Masse der Kriegsmittel, welche Napoleon zu Gebote stanzden, und die er selbst auf eine Million Krieger schäßte, sondern es scheint mehr in dem augenblicklich im Volke herrschenden Verlangen nach Frieden, in der Art der Armee=Organisation und besonders in der Kürze der Zeit gelegen zu haben, welche die Alliirten Napoleon zu seinen Kriegsrüstungen ließen, daß seine Armee bei Erössnung des Feldzugs nicht stärker auftreten konnte, wie es der Erfolg später zeigte.

Durch die Beilage Mr. XXII. wird nachgewiesen, daß die französische Armee im Innern Frankreichs am Isten Januar eine Stärke von circa 130,000 Mann und mit Einschluß der wirklich zum Dienst herangezogenen National=Garden von 150= bis 160,000 Mann hatte. Wenn wir nun noch die durch den Typhus und das Ner-vensieber dahingerafften Soldaten, von denen die Sterbe listen in Meß allein 46,000, die in Mainz 15,000 Mann

angeben, im Ganzen auf 60= bis 70,000 Mann rechnet, so wurde Napoleon ohne diesen Verlust, der noch durch anderweitigen Abgang sich gewiß um 20= bis 30,000 Mann vermehrte, über eine Masse von circa 250,000 Mann zu Ansang Januars zu versügen gehabt haben.— Da jedoch unter diesen 250,000 Mann die Ueberreste der aus dem Feldzuge von 1813 zurückgekehrten Truppen mitbegriffen wurden, so wie die in den Depots und sonst noch im Innern disponibel gewesenen hinzugerechnet sind, so kann die eigentliche Vermehrung der französischen Armee dis zu Ansang Januars nicht über 150,000 Mann angenommen werden.

Als nachste Verstärkung konnte Napoleon zu Ende Januars auf 30,000 Mann rechnen, die er auch aus Paris zur Armee sührte, oder aber in Tropes zu dem Marschall Mortier stoßen ließ. — Im Lause des Mosnats Februar war serner auf einen bedeutenden Zuwachs zur Armee durch die aus Spanien herangezogenen Truppen, durch die beendete Formation der vier Cavalleries Corps, so wie auch durch die bis dahin in den Depots ausgebildeten Rekruten zu rechnen, wodurch insgesammt der Armee eine neue Verstärkung von 40= bis 50,000 Mann zugesührt werden konnte.

Der Zuwachs, den die Armee wiederum im Monat Marz durch die Divisionen Pacthod, Amen und durch die Abtheilungen unter dem General Compans, so wie durch die, in einzelnen Detachements aus den Depots abgerücketen Abtheilungen erhielt, ist abermals auf 30,000 Mann anzunehmen.

Außerdem wuchsen endlich noch mit den beiden letze ten Verstärkungen gleichzeitig der Sud-Armee unter dem Ober-Besehl des Marschalls Augereau mit Einschluß der Feld. 1814. I. Divisionen von der Armee von Catalonien noch gegen 40,000 Mann zu.

Neberblick der sammtlichen französischen Streitkräfte bei Eröffnung der Campagne, und wie viel von denselben zum Beginnen der Operationen disponibel waren, so wie auf welche Napoleon als Verstärkung seiner Armeen nach und nach rechnen konnte.

Fassen wir hiernach die sammtlichen Streitkräfte Naspoleons beim Beginnen des Feldzuges zusammen, so ersblicken wir sie in einer Masse von 150,000 Mann dissponiblen Truppen im Felde, in einer gleichen Masse von 150,000 Mann als allmälige Verstärkung, und in den 100= bis 150,000 Mann in den verschiedenen Festungen der östlichen und nördlichen Erenze und im Innern Frankereichs vertheilt.

Hiernach ist die Gesammtmasse der Streitkräfte Naspoleons auf 400 = bis 450,000 Mann, selbst ohne die vollkommen ausgesührte Ergänzung der letten Conscription und der Heranziehung seiner detachirten und zurücksgelassenen Armeen anzunehmen, wogegen die Streitkräfte der Alliirten mit ihren Reserven im Ganzen zu 740,000 Mann nachgewiesen worden sind.

Wenn bei dieser Kriegslage das Uebergewicht der Allierten hiernach in einer größeren Masse von Truppen, vorzüglich aber darin lag, daß ihre Verstärkungen aus alten und kriegsersahrnen Truppen bestanden, so hatte Napoleon dagegen den großen Vortheil, daß er seine Reserven, seine Munition und jeden Kriegsbedarf aus den nächessen Umgebungen seiner Armee entnehmen, und im eigenen Lande in der Nähe seiner großen Festungen den Kriegsbedarf aus den Krie

Es standen ihm hiernach alle Hilfsquellen und Bertheidigungsmittel des Landes, so wie die sichersten Nachrichten zu Gebote, wogegen den allierten Armeen diese Vortheile entzogen blieben. Es traf sich in diesem Feldzuge öfter, daß letztere in Districten nicht mehr subsisstiren zu können glaubten, weil alle Verpstegungs-Gegenstände aufgezehrt zu sein schienen, und die Sinwohner aus Hunger ihre Wohnungen verließen; kaum aber traf Napoleon mit seiner Armee ein, so fanden sich auch die Vewohner der verlassenen Orte wieder, und eröffneten die versteckten Aufbewahrungsorte und eingegrabenen Vorräthe ihren Landssleuten, die nun da schwelgen konnten, wo die Soldaten der Verbündeten gedarbt hatten.

Sben so ging es mit der Einbringung von Nachrichten, die den Alliirten nur spärlich und unrichtig sür vieles Geld von den Einwohnern zugingen, während der französischen Armee jede Bewegung sogleich verrathen und kleine Recognoscirungs-Abtheilungen von den Einwohnern öster aufgehoben wurden.

Nachdem nunmehr die Art und Weise bezeichnet worden ist, in welcher Napoleon die Kriegerüstungen betrieb,
und eine große Energie und rastlose Thätigkeit bei Ausführung der getroffenen Maaßregeln zeigte, so bleibt immer noch die Frage zu erwägen, ob er außer den innern Hilfsmitteln, welche ihm das Land darbot, nicht noch von
denjenigen Besahungen, Corps und Armeen, welche sich
entweder außerhalb Frankreich oder aber auf anderen Kriegstheatern bestanden, einen bessern und entscheidendern Gebrauch hätte machen können.

Die Beantwortung dieser Frage hängt jedoch auch mit dem von ihm angenommenen Operationsplane und mit seinem ganzen, gegen die Allierten befolgten Systeme zusammen, so daß es geeigneter erscheint, bei Darlegung dieser Verhältnisse auf die Erörterung dieser Frage zurückzukommen, für jetzt aber erst in allgemeinen Umrissen das Kriegstheater kennen zu lernen, auf welchem der nahe große Kampf ausgesochten werden sollte.

## Beschreibung des Kriegstheaters.

Den natürlichen Lage-Verhältnissen der kriegführens den Mächte gemäß hätte bei dem Verfolgen Napoleons nach der Schlacht bei Leipzig der Raum zwischen Coblenz und Manheim, gegen die Saar, Mosel und Maas hin, und dann zwischen Marne und Seine gegen Paris der neue Kriegsschauplaß werden mussen.

Da man jedoch von diesen natürlichen Verhältnissen abwich, und man entfernter liegende Gründe, wie die Versbindung mit dem Kriegstheater in Italien, die Umgehung der Quellen verschiedener Flüsse und der durch das Vosgesen-Gebirge gebotenen Hindernisse, als militairisch entscheidend ansah, so wurde hierdurch eine unrichtige Verurtheilung der eigentlichen Kriegslage Napoleons, die bei seiner Schwäche solche Kücksichten gar nicht erforderte, herbeigeführt, und hierdurch nothwendig gemacht, beim Ueberblicke des Kriegstheaters den ganzen Raum zu umsfassen, den die ausgedehnten Operationen der allierten Heere in das Innere von Frankreich einnahmen.

Die dstliche Grenze Frankreichs wurde durch die Schweiz, das Jura-Gebirge, die Vogesen, die zwischen dem Rheine, der Mosel und Maas befindlichen Höhen-rücken, und weiterhin durch die Gewässer, Kanale und Damme Hollands gebildet.

Die von den allitten Armeen ausgeführten Operationen erfordern aber, insbesondere den Raum von Coblenz bis gegen Genf näher zu betrachten, weil in dieser Ausbehnung die Haupt-Armeen entweder den Rhein überschritten, oder aber doch das weitere Eindringen in Frankreich in Ausführung brachten.

Man hielt die durch den Abfall des Jura-Gebirges einerseits und durch den der Vogesen andererseits zwischen beiden Gebirgen gebildete Vertiefung, welche sich in der Richtung von Vasel gegen Velfort zieht und in welcher Vertiefung auch die Chaussee auf Langres sührt, als den geeignetsten Punkt zum Einrücken des allierten Hauptscheres in Frankreich.

In dieser Richtung wollte man die Hindernisse, welche nördlich von dieser Vertiefung die Vogesen bilden, und weiterhin die Quellen der Maas und Marne umgehen, so wie durch das Vorrücken über Neuschatel und Pontarlier die Quellen der Aar erreichen, und so einen Uebergang über das Jura-Gebirge in der Richtung der Seine-Quellen gewinnen.

Als Stüßpunkt des linken Flügels der Operationen glaubte man sich Genfs bemächtigen zu mussen, und besabsichtigte sich von hier aus eine zweite Straße über den Jura in das Innere von Frankreich zu öffnen.

Für die eigentlichen Operationen der allierten Armeen wurde jedoch besonders das Terrain nördlich der Straße von Basel nach Belsort und Langres von Wichtigkeit, weshalb auch nur diesem Terrain hier eine nähere Beschreibung gewidmet worden ist.

In der Gegend von Belfort, und zwar in nordstlicher Richtung, liegt der Ballon d'Alsace, eine hohe weit ausgebreitete Kuppe, deren absolute Erhebung 4,500 Fuß beträgt.

Von hier aus erblickt man in nordlicher Richtung eine Reihe einzelner Ruppen und Plateaus, die durch besteutende und geringere Sinschnitte und Ravins von eins

ander getrennt sind, und die sich långs des linken Rhein= Ufers dis gegen die Glan und das Thal der Nahe hinziehen.

Dies Gebirge führt bis zur Nahe den Namen der Vogesen; weiter hin, südlich von Mainz, erhält dasselbe die Benennung der Donnersberg, der an den Usern der Nahe, mit seinen Plateaus schroff in dieses stürzend, dem Hundsrück gegenüber tritt, dessen steiler Abfall nach der Nahe hin ein Plateau begrenzt, auf dem sich einzelne Ketten erheben.

Sieht man dies Hochland von der Rhein-Seite an, so erkennt man noch den Charakter unserer dstlichen Gebirgsformen, die sich mehr in zusammenhängenden Gebirgsrücken darstellen.

Jedoch sind schon tiefe Einschnitte und Schluchten bemerkbar, welche durch die Gewässer, die zu dem Rhein absließen, gebildet werden.

Auf der westlichen Seite der Vogesen, gegen das Innere von Frankreich, hort aber diese Gebirgsrückensorm völlig auf. Der Charakter der eigentlichen Côtes, durch den Absluß des Meeres gebildet, tritt hier in Form und Steinart als Schieser= und Kalkstein=Gebirge ein. Flache Plateaus, mit einzelnen, durch Sbenen geschiedenen Kuppen besetzt und von steilen Navins zerrissen, gehören diesser Terrain=Formation eigenthümlich an. Die Schwierigsteit der Operationen ist hier weniger im Uebersteigen von Gebirgsrücken, sondern mehr in dem Passiren dieser tiessen Ravins und in dem Gewinnen der auf den Plateau's besindlichen, großen Waldabschnitte zu suchen.

In diesem Terrain=Charakter sinden wir das ganze Land, nur allmälig flacher werdend, bis zur Mosel und Saar und zwischen der Mosel und Maas.

Won hier ab gegen die Marne sehen wir auch

die einzelnen Höhenpunkte und Plateaus sich zur völligen Sbene abdachen, welche jedoch noch durch Ravins und Gründe bis gegen die Marne hin durchschnitten wird.

Auf dem linken Ufer der Marne, und zwischen ihr und der Seine, besinden sich die großen, durch einzelne Sumpfabschnitte coupirten, unfruchtbaren Sbenen der Champagne, welche ihre dstliche Begrenzung vorwärts Meaur und Melun wiederum durch Côtes sinden, von denen an das fruchtbare Land der Champagne, die sogenannte Brie, beginnt.

Außer den in der bezeichneten Terrain-Formation sich vorsindenden tiesen Ravins, Schluchten und Einschnitten, welche die Plateaus zerreißen und trennen, und dadurch den Bewegungen der Truppen große hindernisse in den Weg legen, sind aber auch die Flußthaler der Saar, Mosel, Maas, Marne und Seine, so wie ihrer Nebenflusse als Hemmnisse in den Operationen zu betrachten. Diese Flußlinien verlieren aber wiederum viel von ihrer Wichtigkeit, wenn man erwägt, daß zehn Pontons hin= reichend sind, um über sie eine Brücke zu schlagen, und daß die Ufer, wie das Bett der Flusse, überall den Bau von Bockbrücken gestatten. Es giebt von dem Rheine bis Paris kein Gewässer, welches nicht auf diese Weise zu passiren ware, durch welchen Umstand die Bertheidigungs= fähigkeit des Landes vermindert wird, und besonders die Hindernisse, welche in diesem Theile Frankreichs die Flußlinien überhaupt gewähren, um Vieles geringer in An= schlag zu bringen sind, als dies in Ländern der Fall ist, die von breiten Stromen oder zusammenhangenden Sumpflinien durchschnitten sind.

Die Straßen dagegen, welche diese natürlichen hins dernisse durchschneiden und in dem angegebenen Raume, vom Rheine nach dem Thale der Marne, sich hinziehen, sind hauptsächlich auf drei Haupt=Communicationen zu= rückzusühren.

Die erste in der Richtung von Mainz und unters halb dieser Festung, so wie von Trier aus auf Meß, Verdun, St. Ménéhould und' Chalons.

Die zweite in der Richtung von Strasburg über Pfalzburg, Nancy, Toul auf St. Dizier und Vitry.

Die dritte von Basel über Belfort, Besoul, Langres und Chaumont.

Zwischen diesen drei Hauptstraßen giebt es noch eine große Menge anderer Communicationen, von denen meh= rere, wie dies bei den Haupt=Verbindungen der Fall ist, durch Festungen versperrt sind, und die auch wiederum durch Seiten=Communicationen unter einander, so wie mit den Hauptstraßen verbunden sind. Da jedoch die Wichtigkeit dieser Verbindungslinien erst bei der speciellern Vetrachtung der Operationen hervortritt, so wird dann auch erst ihre Veschreibung solgen.

Außer den natürlichen Hindernissen, welche Gebirge und Flüsse darbieten, werden aber auch noch die künstlichen Vertheidigungs= und Hinderniß=Mittel des Landes anzusühren sein.

Auf der zuerst genannten großen Communicationslinie sinden wir die Festungen Mainz, Meß, und rechts derselben Saarlouis, Thionville, Lupemburg, Longwy und Montmedy.

Auf der zweiten Communicationslinie liegen Straß= burg, Pfalzburg und die befestigten Orte Toul und Vi= trn; zwischen den so eben bezeichneten Straßen liegen die Festung Bitsch und das Fort Lüßelstein.

Die dritte große Communication sperren Belfort und der befestigte Ort Langres.

Zwischen der zweiten und dritten Straße im Thale

des Rheins finden wir die Festungen Hüuingen und Neu-Breisach. Die Zugänge der Vogesen werden durch Schletts stadt und Landau gesichert.

Diejenigen Festungen, welche nördlich der erstgenannten Haupt-Communication an der Maas, Aisne und Dise gelegen sind, so wie die Festungen südlich der dritten Hauptstraße, welche am Doubs und im Thale der Saone liegen, berühren nicht den unmittelbaren Bereich der Operationen.

Es lag zwar im Interesse einzelner Mächte, den südlich gelegenen Festungen eine besondere Ausmerksamkeit zu widmen, und wenn daher hier auch bedeutende Streitkräfte verwendet wurden, so dürste doch daraus nicht zu folgern sein, daß die Entscheidung des Kampses dies durchaus nothwendig gemacht habe.

In Bezug auf die Practicabilität des Terrains murde vorzüglich der jenige Theil der Vogesen, welcher zwischen der zweiten- und dritten Haupt = Straße gelegen ist einige Schwierigkeiten beim Vorrücken dargeboten haben, im Falle es Napoleon möglich gewesen wäre, hier mit grösseren Streitkräften auszutreten. Das Terrain zwischen der ersten und zweiten Communicationslinie ist, wenn gleich auch noch mit vielen, doch aber minder bedeutenden Vergkuppen durchzogen, vorzüglich der vielen kleineren Waldabschnitte und Ravins wegen für die Operationen beschwerlich.

In Bezug auf die hier befindlichen Flusse und die durch sie herbeigeführten Hindernisse gelten die schon früser angeführten Bemerkungen.

Das Land gewährt übrigens, mit Ausnahme der hohen Bergrücken, hinreichende Mittel zur Verpflegung von Armeen, besonders aber wird man die Verpflegsmittel aus den Thalern der verschiedenen Flußlinien herbeizusüh= ren haben.

#### Neberblick derjenigen Streitkräfte, die Napoleon noch außer-der Organisation der neuen Armee zu Gebote standen.

Nachdem wir das Terrain, auf welchem die Eröffnung des Feldzugs geschehen sollte, überblickt haben, wird
es auch noch erforderlich, die Mittel kennen zu lernen,
welche Napoleon, außer den bereits angegebenen Organisationen, noch aus seinen auf andern Kriegstheatern detachirten Armeen zum Beginne des Feldzugs hätte verwenden können.

In Deutschland befanden sich als Besatzungen in den Festungen, wie die Beilage Mr. XXIII. nachweist, 50,500 Mann, und außerdem war das 13te französische Armee=Corps unter dem Marschall Davoust (Fürst von Schmüßl), in der Stärke von 20,000 Mann, in Hamburg und Umgegend zurückgeblieben.

Es ist noch nicht genau aufgeklärt, ob Napoleon vor der Schlacht bei Leipzig, oder aber auf seinem Rucksuge nach dem Rheine, diesen Abtheilungen bestimmte Vershaltungsbefehle gegeben hatte. Für den Augenblick war namentlich das Abschneiden des Davoustschen Corps für ihn von Nachtheil.

In Italien war die Armee des Vice-Königs Eugen im Monat Januar, in der Stärke von 49,422 Mann\*), zurückgeblieben. Diese Armee war jedoch aus sehr unsicheren Elementen zusammengesetzt, und bestand nur zum

<sup>\*)</sup> Mach Kochs Tableau, Mémoires pour servir à l'histoire de la campagne de 1814. No. XV., chap. XXL, pag. 170.

Theile aus Franzosen. Es ware die Frage gewesen, ob die Italiener ihr Vaterland verlassen hatten, um in Frankreich zu fechten?

Der Vice-König von Italien, der diese Verhältnisse sehr wohl erkannte, benahm sich in seiner Stellung nachahmungswerth, indem er mit vieler Schonung zu Werke
ging, um den guten Willen der Armee zur Fortsehung
des Kampses zu erhalten. Demnach scheint es für Napoleons Interesse wohl am besten gewesen zu sein, die
italienische Armee auf ihrem Kriegstheater zu belassen, um
dadurch die Allierten auf diesem Punkte gleichfalls zu beschäftigen.

Die Armee der Pyrenäen unter dem Marschall Soult (Herzog von Dalmatien) bestand am 1sten Februar aus circa 60,000 Mann\*).

Es ist bereits angesührt worden, daß Napoleon bei seinen neuen Organisationen diese Armee durch einen Umtausch alter Soldaten gegen Rekruten, die statt ersterer in die Linie traten, benußte; jedoch konnten die von der Oprenäen-Armee herangezogenen Verstärkungen nicht vor der Mitte Februar zwischen der Seine und Marne eintressen. Ob noch eine größere Venußung dieser Armee bei dem augenblicklichen Stillstande der Operationen der ihr gegenüber stehenden englischen Armee möglich gewesen wäre, könnte nur noch nach den genauen Lageverhältnissen der hier gegen einander im Kampse gewesenen Heere beurtheilt werden, worüber jedoch die speciellen Ausschlüsse bis jest noch sehlen.

Dagegen ist man selbst französischer Seits allgemein

<sup>\*)</sup> Nach Kochs Tableau, Mémoires pour servir à l'histoire de la campagne de 1814: No. XXII., chap. XXIII., pag. 269.

ber Ansicht, daß Napoleon die Armee dos Marschalls Suchet (Herzogs von Albusera), welche am Isten Januar eine Stärke von 37,268 Mann\*) hatte, ganz oder doch zum größten Theile heranziehen mußte, anstatt von derselben nur eine Division, zwei Orittheile der vorhanzdenen Cavallerie und die ganze leichte Artillerie abzuberusen. Außer dem Zuwachs an alten Soldaten, den Napoleon durch diese Armee gewonnen, würde aber auch seinem Heere durch den Seist, der in dem bisher immer glücklich gewesenen Suchetschen Corps herrschte, ein mozralisches Element zugewachsen sein, welches bei den entemuthigenden Erinnerungen der lesten Zeit gewiß nicht ohne Sinstuß gewesen wäre.

Wenn Napoleon jedoch von allen diesen detachirten Streitkräften von der Pyrenäen-Armee nur circa 20,000, und von der Armee in Catalonien nur circa 10,000 M. heranzog, so muß man bei einem so großen Feldherrn wie Napoleon, annehmen, daß diese Handlungsweise mit der Beurtheilung seiner Kriegslage, so wie derjenigen seiner Gegner, in Verbindung steht, und daß daher aus seinem für diesen Feldzug beschlossenen Operationsplane die Moetive seines Handelns sich erklären lassen werden.

## Operationsplan Napoleons.

Indem wir also die französischen Streitkräfte in Holsland, in den Niederlanden, in Deutschland, längs des Rheins, an den Pyrenäen, in Catalonien und jenseits der Alpen in Italien vertheilt erblicken, fragt es sich, welchen

<sup>\*)</sup> Nach Kochs Tableau, Mémoires pour servir à l'histoire de la campagne de 1814. No. XXIV., chap. XXIII., pag. 303.

Operationsplan Napoleon bei diesem Lagenverhältniß seiner Armeen zu befolgen beschlossen hatte, und worauf er denn eigentlich seine Hossungen auf den Erfolg seiner Operationen für diesen Feldzug stüßte.

Dasjenige, was Napoleon felbst darüber gesagt hat, ist immer nur für den Augenblick, in welchem er dar= über sprach, berechnet gewesen, und er hat nie eine Ge= legenheit wahrgenommen, sich ganz offen über seine da= maligen Entschlusse zu erklären. Diejenigen aber, welche von Napoleon verlangen, daß er einen Vertheidigungs = und Chikanen=Rrieg hatte führen sollen, wie er auch in der Richtung der Yonne und Seine vorgeschlagen worden ist, ziehen zu wenig die Verhaltnisse des Landes, den dama= ligen Geist der Nation und den Charakter Napoleons, der sich mehr für entscheidende und große Offensiv=Schläge aussprach, in Betracht. Es ist zwar allerdings das Schwieriaste, in der Seele eines großen Feldherrn zu lesen, und die eigene Beurtheilung seiner Lage darin zu errathen; aber gewiß wird dies durch die Aufstellung irgend eines Systems, nach dem er handeln sollte oder gehandelt hatte, am wenigsten erreicht.

Durch die unerschöpflichen Hilfsmittel des Genies wird oft erst in dem Augenblicke der Aussührung die Handlungsweise hervorgerusen, zu welcher zwar die Mittel vorbereitet sind, die Entwickelung der Umstände aber die Aussührung bestimmt.

Nur aus den vorliegenden Thatsachen und aus den letten Anordnungen, ehe der Kampf begonnen, wird man daher auf die gefaßten Entwürfe zurückschließen können.

Wenn man aber sieht, daß Napoleon seine Streitkräfte auf einem so ausgedehnten Raume, wie angegeben worden, zerstreut stehen ließ, wenn man ferner sieht, daß er es unterließ, Armeen, wie die von Catalonien, heranzuziehen, und wenn dem vorurtheilsfreien Forscher nicht entgehen kann, daß Napoleon zu viel Streitkräfte in den Niederlanden ausstellte, so ist nur anzunehmen, daß zu solchen Anordnungen ein so ausgezeichneter Feldherr, wie Napoleon, nur durch ganz besondere Umstände veranlaßt worden ist.

Die geringe Meinung, welche Napoleon von seinen Segnern stets zeigte, und die Hossnung, daß er sie über seine Schwäche täuschen würde, damit er durch ihr Zogern die Zeit zur Vildung einer neuen Armee gewinnen könne, haben wahrscheinlich seine Entschlüsse bestimmt. Andererseits ist es aber auch eine Eigenthümlichkeit seines Charakters, das einmal Besessen auf das Aeußerste sestzuhalten, und wenn dieser Charakterzug im Glücke zu den größten Erfolgen führt, so kann er hingegen im Unglück zu einem Fehler werden, der zum Starrsinn ausartet, und welcher seinen Begnern nur Vortheile darbietet.

Es ist wohl keinem Zweisel unterworsen, daß Naspoleon bei Betrachtung seiner Lage sich den Fall gedacht hat, daß er alle seine entsernten Streitkräste vereinigen, und an ihrer Spiße den Kamps in offener Schlacht zur Entscheidung bringen könne. — Noch in den ersten Lagen des Januars, nachdem die Armee des Fürsten Schwarzenberg schon seit dem 20sten December das französische Sebiet betreten, und nachdem der Feldmarschall Blücher am 1sten Januar den Rhein passirt hatte, war Napoleon im Stande, einen Theil seiner detachirten Streitkräste hersanzuziehen.

Es konnte der Marschall Macdonald vom Nieder= Rheine und der General Maison von Antwerpen heran= gezogen, und dadurch seine Armee um 30= bis 40,000 Mann verstärkt werden.

Mapoleon entschied sich aber nicht für diese Maaß

regel, und befahl dagegen noch am 24sten Januar dem General Maison, die Niederlande zu behaupten, und der Vorschlag des Marschalls Macdonald, die Vesatungen aus den Festungen am Nieder-Rhein herauszuziehen, um das durch seine Armee zu verstärken, wurde zurückgewiesen.

Demnach ist anzunehmen, daß Napoleon den äußersten Punkt in der Vertheidigung, wo man alles entfernster Liegende aufgiebt, und nur mit Vereinigung aller seisner Kräfte den leßten Wurf des Geschicks wagt, noch nicht gekommen sah, und hiernach auch handelte. — Ob aber sein stolzer und seine Gegner gering achtender Sinn bei diesen Entschließungen auch mitwirkte, muß in Frage gestellt bleiben.

Dagegen scheint Napoleon darauf gerechnet zu has ben, die Alliirten durch ein Festhalten alles dessen, was er noch besaß, so lange über seine augenblickliche Schwäsche zu täuschen, dis er seine Kriegsrüstungen beendigt hatte; mit einem Worte, er glaubte nicht an eine Erdstnung der Campagne vor dem Monate März, und hiersauf scheint er seinen Vertheidigungs=Plan gegründet zu haben.

Um jedoch für jeden möglichen Fall gesichert zu sein, hatte Napoleon seine Anordnungen so getroffen, daß er in derjenigen Richtung, die ihm die gefahrdrohendste schien, auch am meisten gesichert war.

Zu diesem Zwecke war ein ganzes Corps in und um Mainz zurückgelassen; serner die Aufstellung seiner Hauptkräfte zwischen Coblenz und Manheim angeordnet, und hinter den Vogesen in derselben Richtung seine Res serve placirt worden.

Nach Met und Paris hatte Napoleon die Haupt= Depots seiner Armee verlegt. Auf ersteren Ort wurden die ausgebildeten Rekruten dirigirt, und in und um Pa= sind hauptsächlich auf drei Haupt=Communicationen zurückzusühren.

Die erste in der Richtung von Mainz und unters halb dieser Festung, so wie von Trier aus auf Meß, Verdun, St. Ménéhould und' Chalons.

Die zweite in der Richtung von Strasburg über Pfalzburg, Nancy, Toul auf St. Dizier und Vitry.

Die dritte von Basel über Belfort, Besoul, Langres und Chaumont.

Zwischen diesen drei Hauptstraßen giebt es noch eine große Menge anderer Communicationen, von denen mehrere, wie dies bei den Haupt-Verbindungen der Fall ist, durch Festungen versperrt sind, und die auch wiederum durch Seiten-Communicationen unter einander, so wie mit den Hauptstraßen verbunden sind. Da jedoch die Wichtigkeit dieser Verbindungslinien erst bei der speciellern Vetrachtung der Operationen hervortritt, so wird dann auch erst ihre Veschreibung solgen.

Außer den natürlichen Hindernissen, welche Gebirge und Flüsse darbieten, werden aber auch noch die künstlichen Vertheidigungs = und Hinderniß = Mittel des Landes anzusühren sein.

Auf der zuerst genannten großen Communicationslinie sinden wir die Festungen Mainz, Meß, und rechts derselben Saarlouis, Thionville, Luxemburg, Longwy und Montmedy.

Auf der zweiten Communicationslinie liegen Straß= burg, Pfalzburg und die befestigten Orte Toul und Vi= trn; zwischen den so eben bezeichneten Straßen liegen die Festung Vitsch und das Fort Lüßelstein.

Die dritte große Communication sperren Belfort und der befestigte Ort Langres.

Zwischen der zweiten und dritten Straße im Thale

des Rheins sinden wir die Festungen Hüuingen und Neu-Breisach. Die Zugänge der Vogesen werden durch Schletts stadt und Landau gesichert.

Diejenigen Festungen, welche nördlich der erstgenannten Haupt-Communication an der Maas, Aisne und Dise gelegen sind, so wie die Festungen südlich der dritten Haupt= straße, welche am Doubs und im Thale der Saone liegen, berühren nicht den unmittelbaren Vereich der Ope= rationen.

Es lag zwar im Interesse einzelner Mächte, den südlich gelegenen Festungen eine besondere Ausmerksamkeit zu widmen, und wenn daher hier auch bedeutende Streitkräfte verwendet wurden, so dürste doch daraus nicht zu folgern sein, daß die Entscheidung des Kampses dies durchaus nothwendig gemacht habe.

In Bezug auf die Practicabilität des Terrains würde vorzüglich derjenige Theil der Vogesen, welcher zwischen der zweiten- und dritten Haupt = Straße gelegen ist einige Schwierigkeiten beim Vorrücken dargeboten haben, im Falle es Napoleon möglich gewesen wäre, hier mit grösseren Streitkrästen auszutreten. Das Terrain zwischen der ersten und zweiten Communicationslinie ist, wenn gleich auch noch mit vielen, doch aber minder bedeutens den Vergkuppen durchzogen, vorzüglich der vielen kleines ren Waldabschnitte und Ravins wegen für die Operastionen beschwerlich.

In Bezug auf die hier befindlichen Flusse und die durch sie herbeigeführten Hindernisse gelten die schon früher angesührten Bemerkungen.

Das Land gewährt übrigens, mit Ausnahme der hos hen Bergrücken, hinreichende Mittel zur Verpflegung von Armeen, besonders aber wird man die Verpflegsmittel aus den Thålern der verschiedenen Flußlinien herbeizufühzen baben.

#### Neberblick derjenigen Streitkräfte, die Napoleon noch außer der Organisation der neuen Armee zu Gebote standen.

Nachdem wir das Terrain, auf welchem die Eröffnung des Feldzugs geschehen sollte, überblickt haben, wird
es auch noch ersorderlich, die Mittel kennen zu lernen,
welche Napoleon, außer den bereits angegebenen Organisationen, noch aus seinen auf andern Kriegstheatern detachirten Armeen zum Beginne des Feldzugs hätte verwenden können.

In Deutschland befanden sich als Besasungen in den Festungen, wie die Beilage Mr. XXIII. nachweist, 50,500 Mann, und außerdem war das 13te französische Armee=Corps unter dem Marschall Davoust (Fürst von Eckmühl), in der Stärke von 20,000 Mann, in Hamburg und Umgegend zurückgeblieben.

Es ist noch nicht genau aufgeklärt, ob Napoleon vor der Schlacht bei Leipzig, oder aber auf seinem Ruckzuge nach dem Rheine, diesen Abtheilungen bestimmte Vershaltungsbefehle gegeben hatte. Für den Augenblick war namentlich das Abschneiden des Davoustschen Corps sür ihn von Nachtheil.

In Italien war die Armee des Vice-Königs Eugen im Monat Januar, in der Stärke von 49,422 Mann\*), zurückgeblieben. Diese Armee war jedoch aus sehr un= sicheren Elementen zusammengesetzt, und bestand nur zum

<sup>\*)</sup> Mach Kochs Tableau, Mémoires pour servir à l'histoire de la campagne de 1814. No. XV., chap. XXL, pag. 170.

Theile aus Franzosen. Es ware die Frage gewesen, ob die Italiener ihr Vaterland verlassen hatten, um in Frankreich zu fechten?

Der Vice-König von Italien, der diese Verhältnisse sehr wohl erkannte, benahm sich in seiner Stellung nachahmungswerth, indem er mit vieler Schonung zu Werke
ging, um den guten Willen der Armee zur Fortsehung
des Kampses zu erhalten. Demnach scheint es für Napoleons Interesse wohl am besten gewesen zu sein, die
italienische Armee auf ihrem Kriegstheater zu belassen, um
dadurch die Allierten auf diesem Punkte gleichfalls zu beschäftigen.

Die Armee der Pyrenäen unter dem Marschall Soult (Herzog von Dalmatien) bestand am 1sten Februar aus circa 60,000 Mann\*).

Es ist bereits angesührt worden, daß Napoleon bei seinen neuen Organisationen diese Armee durch einen Umtausch alter Soldaten gegen Rekruten, die statt ersterer in die Linie traten, benußte; jedoch konnten die von der Pyrenäen=Armee herangezogenen Verstärkungen nicht vor der Mitte Februar zwischen der Seine und Marne eintressen. Ob noch eine größere Benußung dieser Armee bei dem augenblicklichen Stillstande der Operationen der ihr gegenüber stehenden englischen Armee möglich gewesen wäre, könnte nur noch nach den genauen Lageverhältnissen der hier gegen einander im Kampse gewesenen Heere beurtheilt werden, worüber jedoch die speciellen Ausschlüsse bis jest noch sehlen.

Dagegen ist man selbst französischer Seits allgemein

<sup>\*)</sup> Nach Kochs Tableau, Mémoires pour servir à l'histoire de la campagne de 1814. No. XXII., chap. XXIII., pag. 269.

und den Vogesen, auf der Straße von Basel über Bessoul auf Langres vorzurücken. Auf diese Weise umging man die Saar, die Mosel und die an beiden Flüssen liesgenden Festungen, so wie der Gewinn des Punktes Langres deshalb wichtig schien, weil von ihm aus, als auf einem Plateau gelegen, mehre Hauptströme nach allen Richtungen ausgehen, und derselbe zugleich auch ein wichstiger Straßen-Knoten ist. Man beabsichtigte aber auch serner durch die Wahl dieser Operationslinie sich einen entscheidenden Einstuß in der Schweiz zu sichern, und auch den Operationen der österreichischen Armee in Itaslien näher zu treten.

Die Besetzung von Genf sollte zur Sicherung des linken Flügels der Armee dienen.

Dem Feldmarschall Blücher war es dagegen überlassen, mit der schlesischen Armee zum Isten Januar zwischen Manheim und Coblenz den Rhein zu passiren, Mainz blokirt zu halten, und grade auf Meß loszugehen.

Beide Armeen wollten den 15ten Januar, jene bei Langres, diese bei Meß ankommen. Der Widerstand der Saar= und Mosel=Festungen sollte übrigens keinen bessimmten Einfluß auf die ferneren Operationen äußern, indem man hoffte, daß beide Armeen in den letten Tasgen des Monats Januar zwischen der Marne und Seine in der Richtung von Vitry gegen Tropes vereinigt sein würden, um hier vereint eine Schlacht annehmen zu können.

Der schlesischen Armee, die hiernach gerade in den Mittelpunkt des französischen Reichs einzudringen, eine Menge, und darunter sehr bedeutende, Festungen zu beobsachten oder einzuschließen, und dann die Vereinigung mit der Haupt-Armee aufzusuchen hatte, war hierdurch eine um so schwierigere Aufgabe gestellt worden, als man an-

nehmen mußte, daß Napoleon in dem Raume zwischen Met und Langres es versuchen würde, die Trennung der beiden Armeen zu einem Angriff auf die eine oder die ans dere entscheidend zu benußen. — Man wußte, daß Naspoleon es meisterhaft verstand, den innern Raum zwischen zwei Armeen zu gewinnen, hier durch Offensiv=Schläge den getheilten Gegner noch mehr zu vereinzeln, und endslich denselben völlig in die Defensive zurückzuwerfen.

Einem solchen Unfalle war aber besonders die Blüschersche Armee ausgesetzt, die nur mit 50,000 Mann die Operationen beginnen konnte, und nur mit 28,000 Mann die Fortsetzung derselben gegen die Marne unternahm.

Im Fall jedoch der Operations=Entwurf der Alliirten glucklich durchgeführt, und der Feind durch eine Schlacht zum weitern Ruckzuge genothigt sein wurde, war es die Absicht der Verbundeten, bei der weiteren Fortsetzung ihrer Operationen einen der Flügel der feindlichen Armee zu umgehen. Geschähe dies auf der Straße von Tropes gegen Paris, so wollte man gegen den Kanal von Or= leans detachiren, um den Parisern die Zusuhr an Lebens= mitteln abzuschneiden, die sie auf diesem Kanal aus den südlichen Provinzen beziehen. Wurde dagegen die Um= gehung in dem Thale der Marne ausgeführt, so sollte die schlesische Armee durch die aus den Niederlanden her= anruckenden alliirten Corps verstärkt und der Feldmar= schall Blücher dadurch in den Stand gesetzt werden, einen entscheidenden Schlag auf Paris auszuführen. Vor Allem mußten aber die augenblicklich eintretenden Berhalt= nisse entscheiden, welche von beiden Operationen die mei= sten Vortheile darbot, und bei welcher eine gegenseitige Unterstüßung stets ausführbar blieb, indem man nur hof= fen durfte durch gemeinsames Zusammenwirken und Zusammenhalten ein entscheidendes Resultat zu erreichen.

#### Jusammenziehung der Heere der Alliteten zum Beginnen der Offensive.

Nachdem die Kriegsverhältnisse sowohl auf Seiten der Alliirten, als auch auf Seiten der Franzosen auseinander gesetzt sind, und die Operations-Entwürse den vorliegenden Thatsachen nach einander gegenüber gestellt wurden, wird es jest nothwendig, die Maaßregeln zur Ausführung der von den Alliirten entworsenen Offensive darzustellen.

Es sind bereits früher die Cantonnirungen, welche die verschiedenen Corps am Mittel= und Ober-Rheine ein= nahmen, bezeichnet worden, aus denen mit dem Sten Dezember die verschiedenen Bewegungen zur Zusammenzieshung der großen Armee unter dem Fürsten Schwarzensberg in der Art begannen, daß die Reserven aus der Umzgegend von Frankfurt längs der Rheinstraße über Aschafsfenburg und Heilbronn gegen Basel sich concentrirten, während die erste österreichische leichte Division, so wie das 1ste, 2te, 3te und 5te Armee=Corps, nebst der 2ten österreichischen leichten Division sich aus ihren Cantonnizungen in der Richtung auf Lörrach gegen Basel und Lauffenburg dirigirten.

Das 6te Armee-Corps unter dem Grafen Wittgensstein brach den 8ten Dezember aus seinen Cantonnirunsgen um Schwäbisch-Hall auf, und traf den 22sten in Offenburg ein, wo es an demselben Tage die bisher von den Bayern ausgeführte Blokade des Brückenkopfes von Kehl übernahm.

Das 4te Armee=Corps unter dem Kronprinzen von Würtemberg trat jest gleichfalls aus den rückwärts gelezgenen Cantonnirungen in die Linie, und folgte den vorzangerückten österreichischen Corps in der Richtung auf

Lörrach, erhielt jedoch die Bestimmung, den Rhein-Uebergang zu einem spätern Zeitpunkt allein zu bewerkstelligen.

Der Feldmarschall Fürst Schwarzenberg nahm am 20sten Dezember sein Hauptquartier in Lörrach. Wähzend des Zusammenziehens der großen Armee gegen Bassel und des Einrückens des 4ten und 6ten Corps in die Linie blieb die schlesische Armee unter dem Feldmarschall Blücher in den eingenommenen Cantonnirungen am Mitztel-Rheine ruhig stehen, wodurch gleichsam diese verschiedenen Bewegungen maskirt bleiben.

Ehe jedoch die Feindseligkeiten auf dieser Seite des Kriegstheaters in Aussührung kamen, wurde die neue Campagne bereits durch ein Zwischen-Ereigniß, durch die Eroberung von Holland, eröffnet, welches einen bedeutenden Sinfluß auf die allgemeinen Operationen, und bessonders auf die Maaßregeln Napoleons gewann, so daß diesen glorreichen Begebenheiten eine speciellere Darstellung in dem folgenden Abschniste dieser Geschichte gebührt.

# Zweiter Abschnitt.

:•

Bewegungen der Nord-Armee nach der Schlacht bei Leipzig. — Der General v. Bulow faßt auf eigene Verantwortung ben Entschluß, Holland zu befreien. - Die preußische Avantgarde unter dem General v. Oppen rudt am 23sten November in Holland ein. — Ein= nahme von Doesburg am 23sten November. — Einnahme von 3utphen am 24ften Rovember. - Gleichzeitiges Borruden ber ruffi= schen Streif-Corps auf der rechten Klanke der Preußen. — Die innern Berhaltniffe hollands nothigen den frangofischen General Molitor, seine disponiblen Streitkräfte bei Utrecht zusammen zu ziehen. --Weiteres Vorrücken des General-Majors v. Oppen auf Arnheim. -Erster Versuch auf Arnheim am 15ten November. — Sturm auf Arnheim am 30ften November. — Rudzug der Franzosen auf der Strafe nach Rimmegen. — Benierkungen über die bei Ausführung des Sturms getroffenen Maagregeln, über die bisherige Führung der Operationen und deren fernere Fortsetzung. — Besetzung von Umsterdam durch ruffische und pieusische Detachements. - Rudjug des Generals Molitor über den Led und bie Baal, und Befetung der Linie von Whamel bis Lowenstein. — Napoleon übergiebt den 30sten November dem General Decaen das Commando in Hollaud und bestimmt die zu treffenden Vertheidigungs-Maagregeln. — Ein= greifen der preußischen 5ten Brigade unter dem General v. Borftell in die Operationen durch die Ginschließung von Wefel und den Ueberfall von Reuß. — Hebersicht ber von bem General Decaen vom 4ten bis 13ten December getroffenen Bertheidigungs-Maagregeln. — Aufstellung des 3ten preußischen Armee = Corps um Utrecht mit vor= geschobenen Detachements gegen die Baal. — Blick auf das Terrain, auf dem die Fortsetzung ber Operationen geschah. — Einnahme des Bommeler Waards. — Einnahme des Forts St. André. - Vorruden des Generals, Grafen Benkendorf über Rotterbam auf Breda. — Die Ruffen besethen die Festungen Breda, Wilhemstadt und Gertrupdenburg, welche der Feind verläßt. — Die franzbisschen Streitkrafte unter den Generalen Molitor und Ambert versuchen vergeblich, die Fortschritte der Alliten aufzuhalten. — Maaßregeln Napoleons zur Wiederherstellung seiner militairischen Lage gegen Solland. — Unternehmungen des Generals v. Oppen gegen Berzogen= busch. — Angriff auf Breda am 21sten und 22sten December. — Bertheidigung durch den General, Grafen Benkenborf. — Die

35 2

Franzosen ziehen sich am 23sten December auf Hoogstracten zurück.
— Uebersicht der Operationen in Holland. — Uebersicht sämmtlicher Kriegs-Verhältnisse im Großen bei Erdsfnung der Campagne zu Ende des Monats December.

# Bewegungen der Nord-Armee nach der Schlacht bei Leipzig.

Die Mord-Armee war nach der Schlacht bei Leipzig in den Direktionen auf Göttingen und Cassel vorgerückt, um dem Marschalle Davoust mit seinem Armee-Corps, das sich noch in der Umgegend von Hamburg befand, wo möglich den Rückzug nach Holland zu verlegen.

Alls man jedoch ersuhr, haß der französische Marsschall keine Anstalten zum Rückzuge treffe, disponirte der Kronprinz von Schweden über die einzelnen Abtheilungen seines Heeres in der Art, daß das russische Corps des Generals, Grasen Woronzow und das ihm überwiessene des Grasen Stroganow, so wie die schwedische Armee sich über Hannover gegen die Nieder-Elbe dirigitren, und unter seinen unmittelbaren Befehlen blieben, während das russische Corps des Generals Winzingerode nach Bremen marschirte, und von hier aus das Didenburgische, so wie mit einer anderen Abtheilung, welche sich direkt gegen den Rhein wandte, das Großherzogthum Berg besseite. Den 12ten November trasen die ersten leichten russischen Truppen in Düsseldorf ein.

Das 3te preußische Armee-Corps unter dem General=Lieutenant v. Bulow dirigirte sich auf Minden, wo es den 7ten November eintraf.

#### Der General v. Billow fast auf eigne Verantwortung den Entschluß, Holland zu befreien.

Nachdem dies Corps bis zum 13ten November in diesem Ort und der Umgegend in Cantonnirungen gelegen hatte, um sich in dieser wieder erworbenen vaterländischen Provinz, wo es mit dem größten Enthusiasmus empfangen worden war, möglichst zu ergänzen und zu retablizren, erhielt es von dem Kronprinzen von Schweden die Weisung, weiter vorzurücken und die Linie der Nsel und des unteren Rheins militairisch zu beseihen; gleichzeitig sollte aber von dem Corps die Festung Wesel beobachtet werden.

Der General v. Bulow, welcher den 17ten November mit seinem Corps in der Umgegend von Münster eintraf, und hier durch glaubwürdige Nachrichten über die Stimmung in Holland, so wie über die schwache Bessehung dieses Landes, sichere Kunde erhielt, faßte in Folge dieser Nachrichten aus eigener Beurtheilung der eingetreztenen Verhältnisse den Entschluß, statt der ihm von seinem Ober-Besehlshaber gestellten Aufgabe, die Linie der Msel militairisch zu besehen, der Erreichung eines höheren und größeren Ziels, der Besreiung Hollands vom fremden Joche, nachzustreben.

Um jedoch von dem Kronprinzen von Schweden eine weitere Vollmacht zu erhalten, erbat er sich die Erlaubsniß, gegen eine der Msel=Festungen, im Fall sie schwach besetzt wäre, eine Unternehmung in Aussührung bringen zu dürfen.

Der Kronprinz von Schweden genehmigte diesen Vorsschlag mit dem Zusaße: "daß wenn es nicht rathsam sei, "einen eroberten Plaß zu behaupten, der General v. Büs, sow allenfalls die Festungswerke schleisen lassen solle."

Es ist hiernach erwiesen, daß dem General=Lieute= nant v. Bulow das Verdienst gebühre, den Gedanken zur Befreiung Hollands selbst aufgefaßt zu haben.

Eben so sind von ihm der Aufruf an die Hollander, so wie die Entsendung eines Vertrauten nach England, um sich von hier aus der erforderlichen Mitwirkung zu versichern, unter eigner Verantwortung geschehen.

Das Vertrauen, welches er dem General v. Boyen bei der Wahl und Aussührung der gefaßten Entschlüsse gewährte, wurde hier, wie bei allen andern Ereignissen dieser denkwürdigen Feldzüge, glänzend gerechtfertiget.

Als der General v. Bulow am folgenden Tage (den 18ten November) die Nachricht erhielt, daß der russische General, Graf Venkendorf, welcher eine Streifparthei des Winzingerodeschen Corps sührte, durch das Oldenburgische gegen die Psel detachirt sei und bereits Zwoll erreicht habe, fand er hierin eine Aufforderung, sein Vorzücken noch mehr zu beschleunigen.

# Die preußische Avantgarde unter dem General v. Ops pen rückt den 83. November in Holland ein.

Der General v. Oppen, welcher die Avantgarde des 3ten Armee-Corps führte, zu welcher noch die Reserve-Cavallerie stoßen sollte, war schon dis Bocholt, auf der Straße von Münster nach Doesburg, vorpoussirt. Eben so hatte man den Obersten v. Sydow mit 3 Landwehr-Cavallerie-Regimentern und 2 Füsilier-Batailsonen zu einer Unternehmung auf Coverden entsendet. Da jedoch das Gros des Iten Armee-Corps noch um mehrere Tage-märsche zurück war, und erst am 26sten Vorcken und Gegend erreichen konnte, so wurde es nothwendig, die verschiedenen Detachements der Avantgarde mehr zu con-

centriren, um dadurch zu einer Unternehmung gegen eine der Psestungen stark genug zu sein.

Der Oberst v. Sydow erhielt daher den Besehl, sich mehr der Avantgarde des Corps zu nähern, und das Streis-Corps des Majors v. Colomb wurde von Emmerich auf Arnheim dirigirt. — In dem Augenblicke, als der General v. Oppen am 23sten November die hollandische Grenze bei Deutechen überschritt, erfuhr er, daß eine Kosaken-Abtheilung sich des besestigten Ortes Doesburg an der Nsel bemächtiget hätte, jedoch von seindlicher Infanterie wieder hinaus geworsen worden sei.

Hierdurch wurde der General v. Oppen veranlaßt, seinen Marsch noch mehr zu beschleunigen, damit der Feind nicht Zeit gewinne, sich in dem Orte gehörig sest zu seßen; ja er hoffte sogar durch ein schnelles Vordringen mit dem bei sich habenden Dragoner-Regimente der Königin und einer halben reitenden Vatterie, sobald der Feind nicht auf seiner Hut sei, unerwartet in den Ort eindringen zu können.

# Einnahme von Doesburg am 28. November.

Als jedoch die preußische Cavallerie um 3 Uhr Nach= mittags vor dem Plaße ankam, wurde sie bei ihrem weisteren Vorrücken durch Flintenfeuer von dem mit Tirailsleurs besetzen Walle empfangen, auch war die Zugbrücke aufgezogen.

Der Ort an sich ist nur klein, hart an der Msel gelegen, und vor demselben, ungefähr 1000 Schritte vorsgeschoben, besinden sich weitläuftige Berschanzungen, von einem starken Walle mit vorliegender Faussebrane und ties sem Wassergraben gebildet. Die früheren unmittelbaren

Festungswerke der Stadt waren niedergerissen und zu Gartenanlagen benußt.

Das einzige erhebliche Hinderniß gegen das Eindrins gen der Preußen bestand also in diesen Werken. Bis zum Eintressen der Infanterie der Avantgarde wurde die freiwillige Jäger=Escadron des Oragoner=Regiments Kö= nigin bestimmt, als Tirailleurs zu agiren, während wei= ter rechts von dem Damme ein Durchweg gesucht wurde.

Es war 4 Uhr Nachmittags, als die Infanterie anslangte.

Der Major v. Heidenreich näherte sich dem Grabenrande mit einer Compagnie des ostpreußischen Jäger-Bataillons, während zwei Seschüße nahe heran suhren, um die Brücke zu beschießen. Nach einigen Kartätschschüssen verließ der Feind das Thor, und die Jäger, wie die colbergischen Füsiliere, denen das Gros des Bataillons in Angriss-Colonne solgte, erstiegen auf mitgebrachten Leitern den obern Theil der Zugbrücke, durchhieben die Ketten, so daß die Brücke herabsiel, worauf die nachfolgende Angriss-Colonne stürmend nachdrang.

Der Feind entfloh eilig nach der hinter der Stadt gelegenen Schiffsbrücke, bis wohin ihm die Infanterie über das Gartenfeld und durch die Stadt folgte. Da jedoch diese Brücke schon in der Mitte abgebrochen, also eine Sinschiffung nothwendig war, so wurde die seindliche Besahung, ehe sie sich in die Kähne retten konnte, schon von den Preußen eingeholt, welche diesenigen, die sich Wehre sesten, niederhieben, und den Rest, bestehend aus dem Commandanten, 4 Officieren und 110 Mann, gesangen nahmen, auch zwei schwere Kanonen erbeuteten, so daß von dem Feinde kein Mann entkam. Die Preußen zählten 2 Officiere und 8 Soldaten verwundet.

#### Einnahme von Zütphen am 84. November.

Der General v. Oppen ließ sogleich die Brücke über die Msel herstellen und entsendete, bevor dies bewerkstelzligt werden konnte, den Major v. Sandrart mit dem Isten Leib=Husaren=Regimente und einer Abtheilung von 50 Mann Infanterie auf dem rechten User der Msel gegen Zütphen, um gegen diesen Ort auf dem rechten User dieses Flusses einen Angriff auszusühren. — Der Major v. Sandrart verstärkte sich bei dieser Unternehmung noch durch das Jäger=Bataillon Reiche.

Damit jedoch der Ort auf beiden Seiten der Mssel eingeschlossen würde, hatte der General von Oppen den Major v. Müller mit 2 Escadrons westpreußischer Drasgoner, 50 Füsilieren und 2 Geschüßen, sobald die Brücke hergestellt war, auf dem linken User der Nssel gegen Zütsphen marschiren lassen.

Dies Detachement hob auf seinem Wege ein seind= liches Piquet von 1 Offizier und 19 Mann auf, traf je= doch, da es erst am 24sten Morgens von Doesburg ab= marschiren konnte, später als das erstere Detachement vor Zütphen ein.

Unterdeß hatte der Major v. Sandrart schon am Morgen des 24sten Novembers einen Versuch gegen Zutsphen ausgesührt, war aber nach einem hartnäckigen Gestechte und mit einem Verluste von 60 Mann an Todten und Verwundeten zurückgewiesen worden.

Der Plat ist kleiner, aber fortisicatorisch stärker als Doesburg, und konnte daher eher von einer schwachen Besatung vertheidigt werden. Als jedoch der Major v. Müller auf dem linken Msel=Ufer gleichfalls sein Kannonenseuer eröffnete, und der seindliche Commandant sich nun völlig eingeschlossen sab, verlangte er zu capituliren.

Der General v. Oppen versagte aber den begehrten steien Abzug, und befahl, da der Oberst-Lieutenant v. Systow mit einer Verstärkung noch erwartet wurde, am solgenden Tage den Plaß zu stürmen; aber noch am Abend ergab sich der Commandant mit seiner Besahung von 300 Mann zu Kriegsgefangenen. Man sand in der Stadt ein großes Taback-Magazin, mehre Geschüße und viele andere Militair-Effecten.

Nachdem auf diese Weise zwei seste Punkte an der Msel genommen waren, brach der General-Major v. Oppen schon am 25sten November Morgens mit der Avantgarde gegen Arnheim auf, und ließ ein schwaches Landwehr-Bataillon unter dem Major v. Braunschweig, in der Stärke von 200 Mann, nebst zwei Kanonen im Brückenkopse von Doesburg zurück. Zur Aufklärung der rechten Flanke gegen Ellekom wurden 2 Escadrons vom Regimente Königin Dragoner detachirt.

Während dieser Ereignisse war das Gros des dritzten Armee-Corps in angestrengten Märschen seiner Avantsgarde gefolgt, und sollte am 27sten November in Deutechen und den 28sten in Doesburg eintressen.

#### Gleichzeitiges Vorrücken der russischen Streif: Corps auf der rechten Flanke der Preußen.

Es wird nun nothwendig, das gleichzeitige Vorrüfken der verschiedenen russischen Detachements auf der rechten Flanke der Preußen zu erwähnen, und, nachdem dies
geschehen, in einem kurzen Ueberblicke die inneren Verhältnisse Hollands von Seiten der Franzosen und die getroffenen Maaßregeln zu berühren, um dadurch die weiteren
Unternehmungen des Generals v. Bulow zur Eroberung
Hollands in ihrem ganzen Zusammenhange auszusassen.

Als der russische General v. Winzingerode sein Hauptquartier in Bremen hatte, wurden von der Avantgarde des Generals Tschernitschess Kosaken-Detachements in verschiedenen Richtungen nach Holland entsendet. — Schon den 12ten November rückte der Major Essenwangen in Zwoll ein; am 15ten wurde Gröningen besetzt, und durch den Major, Baron Rosen das Fort Zoltkamp erobert. Der Major, Fürst Gagarin ließ am 22sten November 300 Kosaken und Baschkiren absitzen, um die Garnison von Deventer, die sich grade bei einer Unternehmung außers halb der Festung besand, anzugreisen. — Nach einem hartnäckigen Gesechte trieb er den Feind nach Deventer zurück, und machte 60 Gesangene.

Der Oberst Narischkin hatte sich der Stadt Kampen bemächtigt, und rückte hierauf gegen Amersfort, welches er den 28sten November, nachdem die Garnison nachdem kleinen Fort Naarden abmarschirt war, besetzte.

Außerdem waren noch Streispartheien, von den rufssischen Generalen, Grafen Benkendorf und Stahl I., gesführt, welche beide auch später den größeren Theil der russischen Streif=Detachements unter ihre Besehle vereisnigten, in das Innere Hollands eingedrungen. — Die Stärke dieser sämmtlichen Detachements mochte sich auf 1200 Mann Infanterie und 2400 Kosaken belausen.

Die innern Verhältnisse Hollands nöthigen den fransösischen General Molitor, seine disponiblen Streitzeitze fräste bei Utrecht zusammen zu ziehen.

Die innern Verhältnisse Hollands gewährten seit dem Jahre 1810, von wo ab Mapoleon dies Land durch den Herzog von Piacenza (Lebrun) als französische Provinz verwalten ließ, einen trüben und niederbeugenden Anblick. Die Nationalität, und mit ihr alle Erwerbsquellen bes Landes, schienen durch das mit Strenge durchgeführte Continental=System verschwunden.

In diesem Zustande des Drucks und der Demuthisgung erregten die Nachrichten von dem Siege der Allitzten bei Leipzig neue Hoffnungen, die sich zuerst in inniger Theiknahme und bei dem Anrücken des Bulowschen Corps und der russischen Detachements, in einer allgemeinen Begeisterung sur die Sache der Freiheit des Landes und der Nückfehr des Hauses Oranien aussprachen.

Am 20sten Novbr. 1813 erließ der General v. Bülow eine Aufforderung an die Hollander, mit den Verbundeten gemeinschaftlich gegen die Franzosen zu handeln.

Der Graf v. Hogendorp hatte schon einige Monate früher die Alt=Oranische Parthei zu vereinigen gesucht; als jedoch dies Unternehmen nicht den gewünschten Fortzgang fand, entschlossen sich Hogendorp und der Freiherr van der Duyn van Maasdam, nachdem auch ihre Verssuche sich mit den andern Partheien im Lande zu versbinden, mißgkäckten, auf eigene Verantwortung einen Aufzruf an das Volk zum Kampfe für die Unabhängigkeit Hollands zu erlassen, wobei sie sich an die Spike der nationalen Vewegung stellten und das Militair=Commando dem Grafen von Limburg=Styrum übertrugen.

Die Bewassnung des Volkes und der allgemein sich zeigende Enthusiasmus veranlaßten die französische Besasung im Haag zu einem freiwilligen Abmarsche; jedoch konnte sich der Ausstand nur wenig ausbreiten, da Amsterdam noch besetzt war, und in Utrecht sich das französische Hauptquartier besand.

Es ist wohl keiner Frage unterworfen, daß die Absschüttelung des französischen Jochs durch eigene Kraft der Hollander ohne das Vorrücken der allierten Truppen Belde. 1814. 1.

schwerlich aussührbar war, wie dies die Erfahrung auch lehrte.

Der französische General=Lieutenant, Graf Molitor, welcher in der 17ten Militair=Division den Ober=Besehl sührte, hatte zur Bewachung derselben und zur Besehung der vielen sessen Pläse über ungefähr 14,000 Mann zu versügen, von denen er jedoch nur einen geringen Theil im Felde verwenden konnte.

In der Mitte Novembers, als sich schon auf einzelnen Punkten eine dem französischen Interesse keindliche Gesinnung öffentlich aussprach, hielt der General Molistor es sur nothwendig, die ihm zu Gebote stehenden Linientruppen in und um Utrecht zusammen zu ziehen; auch ordnete er an, daß die in Holland sehr verhaßten Douaniers von den Küsten zurückberusen, und aus ihnen, so wie aus den Gendarmen besondere Truppen-Abtheilungen sormirt wurden.

Den 18ten November sah sich der Herzog v. Piascenza veranlaßt, mit sämmtlichen noch in Amsterdam gesbliebenen Truppen und Beamten die Stadt zu verlassen. Dies wurde das Signal zum Aufstande der Bevölkerung jener Hauptstadt, welche sich unter dem Ruse "Oranje bowen" für das Haus Oranien erklärte.

Die von dem General Molitor unterdeß bei Utrecht zusammengezogenen Streitkräfte mochten ungefähr 5000 Mann betragen. Nachdem er von denselben noch die Garnison von Naarden verstärkt hatte, schob er die Avantsgarde seines Corps bis Amersfort vor, wo dieselbe, wie wir schon gesehen haben, am 28sten November von Kosaken angegriffen wurde.

Den französischen Truppen unter dem General Moslitor standen die Corps unter dem Marschall Macdonald zunächst, und namentlich das 11te Corps, 9000 Mann

stark, in der Umgegend von Nimwegen, welches auch den Auftrag hatte, die Uebergänge der Psel zu vertheidigen. Der Marschall Macdonald, welcher sich durch die Bewegungen der allierten Streitkräfte auf seinem äußersten linsten Flügel bedroht sah, entsendete, jedoch etwas zu spät, die Division Amen, von welcher sich ungefähr 2000 M. unter dem Commando des genannten Generals auf Deventer dirigirten, wo sie sich mit den Douaniers und der Gendarmerie, welche der General Lauberdière gesammelt hatte, vereinigen sollten. Die Vorposten dieses kleinen Corps hatten Doesburg, Zütphen und Zwoll beobachtet.

Dies waren also die seindlichen Streitkräfte, welche dem General v. Bulow bei seinem Vorrücken bis jest entgegen gestanden hatten.

# Weiteres Vorrücken des General: Majors v. Oppen gegen Arnheim.

Die Avantgarde dieses Generals bestand, nach Zurücklassung des Landwehr-Bataillons v. Braunschweig in Doesburg, noch aus 3 Bataillonen Infanterie, 1 Jäger-Compagnie, 4 Escadrons Cavallerie und einer reitenden Batterie, und war am 25sten November im Bormarsche auf Arnheim begriffen. Bei Midachten stieß man auf den Feind, welcher in der Stärke von 1000 Mann Infanterie und 50 Mann Gendarmen, die als Flankeurs den Marsch der Infanterie-Colonne sicherten, den Preußen entgegenrückte.

Während der General v. Oppen den Feind durch die Füsiliere des colberg'schen Regiments und die Jäger in der linken Flanke angreifen ließ, machte ein anderes Bataillon eine gleiche Bewegung gegen des Feindes rechte Seite, indeß das Bataillon der Tete grade gegen die Front des Gegners rückte, der, nachdem er einige Kano: nenschüsse erhalten hatte, nunmehr eiligst den Rückzug antrat. Der Feind verließ die große Straße, und warf sich bei seinem Rückzuge in das rechts derselben gegen Rosendal hin gelegene hügelige und waldige Terrain.

Die den Feind in seiner Flanke umgehenden Jäger und Füsiliere verfolgten denselben lebhaft, und drängten ihn von Höhe zu Höhe zurück.

Gleichzeitig suchten die westpreußischen Dragoner den Feind vom Walde bei Rosendal abzuschneiden, verloren aber in dem schwierigen Boden den günstigen Moment zum Angriffe, und konnten daher nur auf die Arrieres garde einhauen, wobei 20 Gefangene gemacht wurden.

Nur in dem Landstriche, in welchem dies Gefecht statt fand, sindet man Berge in Holland. Ein rauher, als Heideland sich zeigender Rücken, mit Strauchwerk und Stubbenholz bewachsen und von mehreren steilen Gründen durchschnitten, begleitet die Rhein= und Psel= Niederungen, und zieht sich durch die Provinz Geldern nach der Seeküste.

Von diesem vortheilhaften Terrain begünstigt, ersreichte die französische Infanterie den Wald von Rosensdal, und gewann, bei Klarenbeck vorbei ziehend, das Restranchement, welches am untern Theile der Festung Arnsheim das Rheinthor schließt.

# Erster Versuch auf Arnheim am 25. November.

In demselben Augenblicke war der General v. Op= pen, der mit der Haupt=Colonne auf der großen Straße über Belpe eilig vorgerückt war, bei der Borstadt von Arnheim angelangt. Er ließ dieselbe sogleich besehen, und die im Rückzuge gegen das Retranchement begriffene seind= liche Colonne durch Cavallerie und Tirailleurs angreisen. Der Feind war aber schon den Verschanzungen zu nahe, erreichte dieselben glücklich und leistete nun, nachdem er dieses Asyl gefunden, krästigen Widerstand.

Der befestigte Ort Arnheim, auf dem rechten User des Rheins gelegen, über welchen hier eine Brücke führt, war srüher mit mehreren Außenwerken und einem gedecketen Wege umgeben gewesen; doch war jest nur noch der Hauptwall, zwar von bedeutender Höhe, aber ohne Revetement, mit 10 Bastionen, wodurch die Umschließung der Stadt gebildet wurde, vorhanden. Der Graben, längs dessen Contrescarpe der Weg zur Brücke führt, war nur auf der unteren Rheinseite, wo sich die Brücke über den Strom und das Rheinthor besindet, trocken, sonst tief und mit Wasser gefüllt.

Aus dieser Localität geht hervor, daß auf der unsteren Rheinseite die erstürmbare Stelle des Plaßes sich besindet. Der Feind suchte auch den Zugang zu dieser schwachen Seite durch die Anlegung eines Retranchements zu verhindern, welches aber, bei einer schwachen Besazung und bei der großen Ausdehnung desselben, seinen Zweck nicht erfüllte.

Als man sich dem befestigten Orte naherte, bemerkte man die Werke schwach mit Tirailleurs besetz; das Velper und Jahns-Thor waren verrammelt, und die Brükeken über den Graben abgebrochen. Das erstere Thor befand sich in der Flanke eines Bastions, und konnte daher nicht mit Geschüß erreicht werden; und das Jahns-Thor war gleichfalls nicht von außen sichtbar, und wurde überdies auch noch durch das anstoßende Retranchement bestrichen. Das oberhalb am Rheine liegende Gatterthor, auf welches der Rheindamm zusührt, blieb bei diesem ersten Angrisse, wegen des zwischen liegenden, von Gräben durchschnittenen Terrains außer Beachtung.

Kehren wir nun zu dem Gefechte vor Arnheim zuruck, so sehen wir das Fusilier-Bataillon des colberg'schen Regiments, durch 2 Kanonen unterstüßt, gegen das Re tranchement noch im lebhaften Gefechte. Der General v. Oppen ließ unterdeß die Stadt mit Granaten bewer= fen, und recognoscirte die Befestigung des Ortes, indem er Tirailleurs so nahe wie möglich vorpoussirte. — Da jedoch der General v. Oppen mit seinen drei schwachen Bataillonen der Avantgarde jest, nachdem der gunstige Angenblick, mit dem Feinde gleichzeitig in das Retranche= ment einzudringen, vorüber war, keinen erfolgreichen An= griff aussühren konnte, so versuchte er, den seindlichen Commandanten durch das Anerbieten eines freien Abzugs zur Uebergabe dieses Ortes zu bewegen. Der fran= zösische General erwartete aber jeden Augenblick Verstär= kung von Mimwegen her, und lehnte daher die Aufforderung ab.

Unter diesem vergeblichen Parlamentiren war der Abend heran gekommen, und der Seneral v. Oppen nahm bei eingetretener Dunkelheit das Gros seiner Avantgarde bis Velpe zurück; die Vorstadt und die Sehöste nahe an der Festung blieben mit Tirailleurs besetz, und starke Cavallerie=Feldwachen, dahinter aufgestellt, dienten ihnen zum Soutien.

Ueberblickt man die Unternehmungen des heutigen Tages, so ist es wahrscheinlich, daß, wenn die Hauptskäfte der Avantgarde des Generals v. Oppen beim Besginnen des Gesechts gleich rechts gegen den Wald von Rosendal geleitet worden wären, und man Kenntniß von den Local-Verhältnissen des Orts gehabt hätte, die Ersstürmung auf der Seite des Rheinthors, ungeachtet der geringen Stärke der preußischen Avantgarde, aussührbar geworden sei. Bei einer raschen Verfolgung konnte man

mit dem Feinde zugleich in das Netranchement eindringen und durch Ueberraschung sich auch der Hauptbefestigung bemächtigen, wodurch die ganze Besasung gezwungen wurde, sich über die Rheinbrücke zu retten.

Die Unkenntniß der Verhältnisse beim Feinde und der Localität erklären aber von selbst die Unterlassung dieser Maaßregeln.

Der General v. Oppen sührte indeß sein Unterneh=. men gegen Arnheim durch eine enge Einschließung des Plaßes am 26sten November weiter fort. Das Detaschement des Obersten v. Sydow, aus zwei Landwehr= Cavallerie=Regimentern und einem Detachement Reiche= scher Jäger bestehend, wurde nach der Unternehmung auf Zütphen herangezogen, und traf auch die Brigade des General=Majors v. Kraft in Doesburg ein.

Die übrigen Brigaden des Iten preußischen Armees Corps folgten mit Ausnahme der Brigade des General-Majors v. Borstell, welche zur Einschließung der Festung Wesel bereits vom Corps detachirt war.

Zu den vor Arnheim angelangten Truppen muß noch das Streif=Corps des Majors v. Colomb gerechnet wer= den, welches vorwärts der Msel gegen Arnheim Posto ge= faßt hatte.

Am 26sten November wurde noch der Major v. Heisdenreich mit einer Compagnie ostpreußischer Jäger und einem Landwehr=Bataillon gegen Osterbeck zur Ansklästung der rechten Flanke detachirt. Er bemächtigte sich dieses Ortes und sand hier 6 Kanonen, welche nach Arnsheim zu sühren die französischen Gendarmen im Begriff waren.

Der General v. Oppen, zum ernsten Angriff auf Arnheim entschlossen, glaubte sich dieses Punktes bemächztigen zu mussen, um den Marschall Macdonald zu ver= hindern, durch dieses Debouchee von Nimwegen aus die Verbindungslinie des Iten preußischen Armee-Corps zu durchschneiden, und überhaupt die Operationen desselben beim weiteren Sinrücken in Holland von hier aus in den Rücken zu nehmen. Man konnte nicht wissen, wie viel von den Streitkräften, die dem seindlichen Marschall zu Gebote standen, zu dieser Unternehmung verwendet wers den würden, und es war daher von großer Wichtigkeit, sich sobald als möglich dieses Punktes zu bemächtigen.

Aus diesem Grunde faßte der General v. Oppen den Entschluß, sobald die Brigade des General-Majors v. Kraft sich mit ihm vereinigt haben würde, wodurch ihm als-dann 12 Bataillone Infanterie, 3 Batterien und 6 Es-cadrons zu Gebote standen, am 28sten November den Sturm auf Arnheim auszuführen.

Der Feind erhielt jedoch am 27sten bedeutende Versstärkungen, die man von der Höhe bei Klarenbeck über die Rheinbrücke marschiren sehen konnte. Die Vorposten metdeten, daß ungefähr 1000 seindliche Kürassiere und Carabiniers nebst einem längeren Zuge von Seschüßen besmerkt werde, und man mußte hieraus schließen, daß das Macdonaldsche Corps von Nimwegen her in Anmarsch sei. Durch ausgesangene Vriese ersuhr man überdies, daß der Marschall in Arnheim eingetrossen wäre.

Unter diesen Umständen hielt der General v. Oppen den bereits angeordneten Sturm nicht für rathsam, und bestimmte, daß die Colonnen, welche am frühen Morgen des 28sten zu diesem Unternehmen bereit standen, in das Lager und in die Quartiere eng um die Festung zurückstehren sollten.

Man beschloß nun, rheinabwärts Schiffe zusammen zu bringen, und hoffte alsdann mittelst eines Ueberganges die nachkommenden Verstärkungen des Macdonaldschen Corps von Arnheim abzudrängen, um in Folge dieser Maaßregeln, den Sturm mit günstigerem Erfolge ausführen zu können.

Der General v. Bulow, dem hierüber Meldung gemacht wurde, war jedoch der Ansicht, daß der unmittelbare Angriff auf Arnheim geschehen musse, und bestimmte, daß noch die Brigade des Generals v. Thumen zur Versstärkung der zum Angriffe vereinigten Truppen von Doesburg vorrücken sollte. Schon einige Tage früher hatte der General v. Oppen ein Landwehr-Cavallerie-Regiment unter dem Major v. Kamecke gegen Amerssort, und das Iste Leib=Husaren=Regiment unter dem Major v. Sandret über Wagenengen gegen Utrecht vorgeschickt, um die Insurrection zu unterstüßen.

Der Feind hingegen hatte währenddeß durch die herangezogenen Verstärkungen die Wälle und das Restranchement von Arnheim mit Geschüß beseßt, Batterien and User rheinabwärts etablirt, und breitete sich mit den von Nimwegen anlangenden Truppen nach dieser Seite hin aus. Er seuerte vom linken Rheinuser herüber auf Alles, was sich dieseits sehen ließ, vorzüglich aber auf die zusammengebrachten Schisse.

Am 29sten November gegen Mittag unternahm der Feind einen starken Ausfall aus dem Rheinthore, warf sich mit Cavallerie ploßlich auf die preußischen Vorposten von Klingelenbeck, und hieb einen Theil derselben nieder; da das Cavallerie-Soutien der diesseitigen Vorposten nicht. schnell genug zu Hilfe kam. Zwei feindliche Vataillone waren der vorgesprengten Cavallerie gefolgt.

Der Oberst-Lieutenant v. Zastrow griff, den Feind jedoch mit dem Füsilier=Bataillon des colbergschen Regi= ments und zwei schnell herbeigesührten reitenden Kano= nen so kräftig an, daß er ihn mit Verlust in die Ver= schanzungen zurückwarf. Die Preußen verloren jedoch bei diesem Ausfall 50 Mann; der Feind erlitt einen gleischen Verlust.

#### Sturm auf Arnheim am 80. November.

Man hatte unterdeß die Aussührung des Sturmes auf Arnheim auf den 30sten November sestgesetzt, und es war bestimmt, daß 4 Bataillone der Brigade des Generals v. Thümen zur Verstärkung der Angriss-Colonnen verswendet werden sollten.

Mit Anbruch des Tages standen diese Colonnen zum . Worrucken bereit. Ein starker Fruhnebel, der zu dieser Jahreszeit in Holland gewöhnlich ist, machte es aber noth= wendig, die Ausführung des Sturmes um einige Stunden aufzuschieben. Man hörte indeß das Geräusch von abmarschirenden Truppen auf der Rheinbrucke, und schloß daraus, daß der Feind mit seiner Cavallerie und seinkm Fuhrwesen abmarschire, und so den Plas seinen eigenen Kräften überlasse. Diese Muthmaßung fand sich in der Folge bestätigt, da man später erfuhr, daß nach Abmarsch der übrigen Truppen des seindlichen 11ten Corps nur der französische General Charpentier mit einer Besatzung von 3= bis 4000 Mann zur Vertheidigung des Ortes zurück= gelassen worden war. Es ist nicht zu läugnen, daß die Chancen für den glücklichen Erfolg des Unternehmens hierdurch bedeutend vermehrt wurden, jedoch hatte man bei Ausführung des Sturmes hiervon keine bestimmte Kenntniß.

Von dem General v. Oppen war bestimmt worden, daß der Angriff in vier Colonnen ausgeführt werden solle. Die beiden rechten Flügel=Colonnen wurden zur wahren Attaque bestimmt und von dem Oberst=Lieutenant v. Za=

strow kommandirt. Den beiden linken Flügel=Colonnen, so wie dem Streif=Corps des Majors v. Colomb, welches gleichsam eine fünfte Abtheilung bildete, waren die falschen Angriffe zugewiesen.

Die erste Colonne bestand aus dem colberg'schen Füsstlier-Bataillon unter dem Major v. Schmidt, einer Kasnone und einer Haubisse reitender Artillerie, einem Bastaillone vom Regimente Colberg, dem Iten neumärkischen Landwehr-Bataillon und einer Escadron Königin Dragosner. Dieser Colonne zur Reserve waren zwei Kanonen reitender Artillerie und eine Escadron Königin Dragoner bestimmt; sie sammelte sich vorwärts Osterbeck, und wurde zum Angriff gegen das Rheinthor bestimmt.

Die zweite Colonne war zusammengesetzt aus einer ostpreußischen Jäger-Compagnie und dem Füsilier-Batail-lone des Iten Reserve-Regiments unter dem Major v. Zglinissi. Beide Abtheilungen bildeten zusammen die Avantgarde unter dem Major v. Heidenreich.

Außerdem gehörten zu dieser Colonne ein Bataillon des Regiments Colberg, das 4te neumärkische Landwehr=Bataillon unter dem Major v. Düring, 2 Haubisen und 2 Kanonen reitender Artillerie, so wie 2 Escadrons Drasgoner. Als Reserve folgten 4 Kanonen der reitenden Batterie und 2 Escadrons Dragoner.

Das Rendezvous war vorwarts von Zeipe.

Die Attaque dieser zweiten Colonne sollte gegen das seindliche Retranchement auf der Windmühlenhöhe vor dem Rheinthor ausgeführt werden.

Die Tirailleurs der Avantgarden dieser beiden ersten Angriffscolonnen wurden angewiesen, die seindlichen Werke zu umgehen, und unter ihrer Protection und der des Ar=. tillerieseuers wollte man den Angriss unternehmen.

Die zweite Colonne war aber insbesondere noch da-

du bestimmt, sich auf den dominirenden Werken der Ensceinte, sobald sie genommen, festzuseßen und den Angriff der ersten Colonne, welche durch das Rheinthor in die Stadt und gegen die Rheinbrücke vorzudringen beauftragt war, zu unterstüßen. Sollte Leßteres auch nicht sogleich gelingen, so war die zweite Colonne angewiesen, sich dennoch auf den dominirenden Außenwerken im Netranchement sestzuseßen und ihr Geschüß darauf zu placiren, um somohl den Feind in der Stadt einzuengen, als ihn auch wirksfam zu beschießen. Zu diesem Behuse waren die Arbeister der zweiten Colonne mit Schanzzeug versehen worden.

Die dritte Colonne unter dem Major v. Rekow besstand aus dem Isten Bataillone des Iten Reserve-Regisments, dem Landwehr-Bataillone v. Braunschweig, zwei Haubisen, zwei Kanonen Fuß-Artillerie und einer Escadon Dragoner. Zur Reserve wurden 4 Kanonen Fuß-Artillerie und 4 Escadrons Dragoner bestimmt.

Diese Colonne stellte sich gegen das Jahnsthor auf. Die vierte Colonne war zusammengesett aus einer ostpreußischen Jäger-Compagnie, dem 2ten Bataillone des Iten Reserve-Regiments, 4 Kanonen Fuß-Artillerie und der zur 6ten Brigade gehörigen Brigade-Cavallerie; ihre Reserve bildete die Cavallerie des Obersten Grafen Lottum, und war diese Colonne gegen das Velper-Thor bestimmt.

Der General v. Oppen, der sich bei der dritten Colonne aushielt, behielt sich vor, den Zeitpunkt an Ort und Stelle zu bestimmen, an welchem die dritte und vierte Colonne ihren Angriff beginnen sollten.

Die Streif=Parthei unter dem Major v. Colomb war angewiesen, diesen allgemeinen Angriff durch eine gleichzeitige Attaque gegen das vierte Thor der Stadt zu unterstüßen.

Für alle Angriffs-Colonnen war im Allgemeinen fest=

gesetzt, daß, sobald sie in ein Thor eingedrungen wären, sie einen Theil dort als Reserve aufstellen, mit dem Rest theils in das Innere der Stadt, theils gegen das nächste Thor dringen und dieses öffnen sollten, damit der Angriff der Neben-Colonnen dadurch erleichtert würde.

Die jeder Colonne zugetheilte Escadron war angewiesen, in der Stadt sich sogleich an die Spiße zu seßen und den Feind über die Rheinbrücke zu verfolgen. Es sollte aber, um jedes Gedränge zu vermeiden, durchaus nicht mehr Cavallerie zu diesem Zwecke verwendet werden.

Ein oder zwei Geschüße der Reserve jeder Colonne sollten dann in die Stadt folgen, wenn das betreffende Thor und die Straßen passirbar geworden.

Die noch übrig bleibende Reserve sollte sich gegen die Stadt in Position aufstellen, um dort die weiteren Befehle zu erwarten.

Der Oberst v. Sydow wurde angewiesen, sich mit 2 Landwehr=Cavallerie=Regimentern und dem Leib=Husaren= Regimente gegen einen möglichen Entsaß in Bereitschaft zu halten.

Unmittelbar vor dem Angriffe trasen die 4 Batails lone der Brigade des General-Majors v. Thümen zur Verstärkung der vorrückenden Colonnen ein. Von dies sen Truppen wurde ein Bataillon des 5ten Reserve-Regiments der ersten und ein anderes Bataillon desselben Regiments der zweiten Colonne zugetheilt; die beiden Bataillone des 4ten ostpreußischen Infanterie-Regiments hingegen verstärkten die dritte und vierte Colonne.

Der General v. Bülow traf kurz vor dem Sturme bei den Truppen seines Corps ein, um unter seinen Augen das von ihm befohlene Unternehmen aussühren zu lassen, wobei er es jedoch dem General v. Oppen über= ließ, den Angriff nach den von ihm getroffenen Anord= nungen zu leiten.

Bevor der Nebel völlig gefallen, war es Mittag gesworden, und der General v. Oppen befahl nun, daß die Attaque schnell und von allen Colonnen gleichzeitig geschehen sollte, und die Artillerie, welche in umfassender Stellung zum Feuern bereit stand, rückte mit den Truppen näher an die seindlichen Werke, zu deren unmittelbarem Angrisse man sosort schritt. Bei dem Velperschore schien der Feind durchaus keine Attaque erwartet zu haben, und stellte hier nur Tirailleurs entgegen. Der Major v. Clausewiß drang daher mit der 4ten Colonne daselbst ein, nachdem die ostprenßischen Jäger sich in den Besiß des Grabenrandes gesest und die abgebrochene Brücke hergestellt hatten.

So auch drang der Major v. Rekow mit der dritzten Colonne in das Jahns=Thor ein, und der Major v. Colomb mit seinem Detachement den Rhein hinab in das Satterthor. Alle diese Angrisse sanden wenig Widerstand und trasen in der Stadt zusammen.

Auf dem rechten Flügel, wo der Feind fast seine ganze Kraft in dem vorliegenden Retranchement gesam= melt hatte, war das Gesecht dagegen viel heftiger.

Nach einer kurzen aber lebhaften Kanonade erstieg das Iste Bataillon des colberg'schen Regiments zuerst die Brustwehr, und die übrigen Bataillone der zweiten Coslonne folgten in Massen und im Sturmschritte, warsen den Feind mit dem Bajonnet und rückten gegen das Rheinsthor vor.

Gleichzeitig drang die erste Colonne unter dem Masjor v. Schmidt, hart langs des Rheins gehend, von der Rückseite ein, das Kanonenseuer vom jenseitigen User nicht achtend. Der Angriff concentrirte sich auf die

Rheinbrucke, über die der Feind sich theilweise rettete. Das Rheinthor war gesperrt und der Wall dahinter noch vom Feinde gehalten; aber die Preußen erkletterten densselben unter dem seindlichen Feuer, während zu gleicher Zeit die in die anderen Thore eingedrungenen Truppen das Rheinschor von innen öffneten, worauf die Colonnen und die nachfolgende Cavallerie ebenfalls eindrangen. In der Stadt selbst entspann sich noch ein hartnäckiges Straßengesecht, in welchem der Divisionsseneral Charpentier tödtlich blessirt wurde. Obgleich der größere Theil der seindlichen Besahung sich über die Rheinbrücke rettete, so sielen doch der Brigades General St. Marie, 24 Offiziere und über 1000 Soldaten nebst 14 Kanonen den Preußen in die Hände. Der Verlist der Preußen bestrug ungesähr 700 Mann an Todten und Verwundeten.

Der Feind hatte versucht die Rheinbrücke zu zerstören, wurde jedoch durch die preußischen Pionire, welchedas auf der Brücke angelegte Feuer wieder löschten, daran verhindert.

Der General v. Oppen war dem Feinde sogleich gesfolgt, indem er sich an die Spiße des pommerschen Nastional-Cavallerie-Regiments seßte, und den westpreußischen und brandenburgischen Dragonern so wie einer reitenden Batterie den Besehl schickte, ihm sosort nachzurücken.

Unterdeß hatte der General v. Thumen die Leitung der in den Straßen von Arnheim zusammengehäuften Truppen übernommen, und es mochte wohl selten eine Stadt mit stürmender Hand genommen worden sein, in welcher, nach vollbrachter Kriegsthat, sogleich die größte Ordnung und Mäßigung in dem Grade eintrat, wie es hier der Fall war, so daß man nur den unbesteckten Wassenruhm dieses glänzenden Unternehmens der Erinznerung zu übergeben hat.

Mückjug der Franzosen auf der Straße nach Nimwegen.

Der zurückgehende Feind hatte sich beim Dorfe Elsten gesetzt, und da der Weg dahin und nach Nimwegen auf einem fortlaufenden Damme sührt, so mußte demnach, um den Feind mit Erfolg angreisen zu können, die Infanterie vorgezogen werden.

Die ostpreußische Jäger-Compagnie unter dem Major v. Böttcher und das Füsilier-Bataillon unter dem Major v. Zgliniski, welches die nächsten Truppen waren, begannen den Angriff, und ihnen schlossen sich das Landwehr-Bataillon des Majors v. Braunschweig nebst den Tirailleurs mehrerer anderer Bataillone an. Der General v. Oppen sührte selbst diese Truppen gegen den Feind, der das Dorf Elden aber bald verließ, und den Rückzug auf Nimwegen sortsetze.

Ein Detachement seindlicher Cavallerie, welches beim Abmarsche aus Arnheim sich verirrt und den Weg Rhein abwärts eingeschlagen hatte, sah sich genothigt umzukehen, um den Weg nach Nimwegen wieder zu gewinnen. Es versuchte vergeblich sich durchzuschlagen, und sah sich gezwungen, die Wassen nieder zu legen.

Im weiteren Verfolgen wurde die preußische Reitezrei bei dem Dorfe Elst, auf dem halben Wege nach Nimwegen, abermals aufgehalten. Der Feind hatte sich hier mit einer Brigade Infanterie unter dem General Bigarré und mit Artillerie aufgestellt. Diese Truppen waren von Rimwegen aus zur Unterstützung des Rückzugs entgegen geschickt worden.

Nachdem der General v. Oppen die vom Feinde besetzte Brücke über den Linge-Fluß durch Geschüße hatte beschießen lassen, entschloß er sich, da der Abend bereits eingebrochen war, die Verfolgung für jest einzustellen,

und ordnete an, daß das brandenburgische Dragoner= Regiment die Vorposten-Chaine bilden sollte.

Zum Soutien ward das Dorf Elden mit Infanterie besetzt. Das preußische Corps cantonnirte in und um Arnheim, wohin das Hauptquartier des Generals v. Büwww verlegt worden war. Der General v. Oppen nahm sein Hauptquartier in Billion.

Bemerkungen über die bei Ausführung des Sturms getroffenen Maaßregeln, und über die bisherige Führung der Operationen und deren fernere Fortsetzung.

Blicken wir noch einmal auf die Gesechts-Anordnungen am heutigen Tage, so erscheinen sie auf preußischer Seite den Verhältnissen ganz angemessen eingeleitet worden zu sein. Dagegen auf Seiten des Feindes kann man es nur als ein Versehen bezeichnen, daß derselbe zur viele Kräste im Retranchement hatte, und sast gar keine Maaßregeln zur Vertheidigung der Stadthore tras. Sben so sehlte es am Vereithalten einer Reserve, um wenigstens den Versuch machen zu können, die eingedrungenen Preußen wieder hinauszuwerfen.

Betrachtet man ferner die kriegerischen Ereignisse bis zum Sturme von Arnheim im Allgemeinen, so ist der Marschall Macdonald von der Schuld nicht frei zu spreschen, die Beobachtung seiner linken Flanke gegen die Pselversäumt zu haben; so wie man auch keine Maaßeregeln seinerseits ergriffen sindet, um nach dem Sturme von Arnheim dem weitern Vordringen der Preußen eutgegen zu treten, vielmehr werden wir später in seinen Ausordnungen nachweisen, daß er, durch das Unternehmen seiner Segner auf Neuß am unteren Rhein irre geleitet, die linke Flanke seiner jesigen Ausstellung noch mehr entblößte.

Bei der weiteren Fortsetzung der Operationen des Generals v. Bulow in das Innere von Holland könnte hier noch die Frage aufgestellt werden, ob derselbe am Tage nach dem Sturme auf Arnheim (1sten December) anstatt auf Utrecht zu marschiren, nicht entscheidender gebandelt hätte, wenn er sein Vorrücken auf Nimwegen sortsetzte?

Wahrscheinlich wurde dieser Ort, ja vielleicht Grave, Herzogenbusch, und somit der Bommeler Waard, in seine Hände gefallen sein. Es bleibt felbst keinem Zweisel unsterworsen, daß, wenn dies glückte, auch die übrigen Fesstungen, welche die Barriere der Niederlande bilden, gesfallen wären, und auf diese Weise, gleichsam auf einen Schlag, ganz Holland erobert werden konnte.

Die später bekannt gewordenen Verhältnisse beim Feinde bestätigen wenigstens diese Ansicht, indem der Marschall Macdonald seine Kräste den Rhein auswärts auf Neuß dirigirt hatte, der General Molitor um dieselbe Zeit von Utrecht auf Gorkum marschirte, um diesen Plas mit einer starken Garnison zu versehen, und endlich der General Decaen, dem Napoleon den Ober-Besehl in den Niederlanden und Holland ertheilt hatte, erst den 4ten December von Paris eintraf, und in Antwerpen keine disponiblen Truppen vorsand, um dem General v. Bulow entgegen zu treten.

Da jedoch der Feldherr alle diese Verhältnisse auf feindlicher Seite nicht genau wissen konnte, und mit vollskommenem Rechte dahin strebte, sich zuvörderst eines Hauptsortes im Innern von Holland zu bemächtigen, um von hier aus die Zügel der Regierung zu erfassen und der Insurrection des Landes einen sesten Haltpunkt zu gewähzen, so erscheint die bei Fortsehung seiner Operationen gestrossene Wahl hierdurch hinlänglich gerechtsertigt.

#### Marsch des Generals v. Bülow auf Utrecht, am 1. December.

Nachdem der General v. Bulow den Entschluß gesfaßt, die Verfolgung des Feindes aufzugeben, und das preußische Armees Corps am Isten December auf Utrecht dirigirt hatte, verlegte er am 2ten December sein Hauptsquartier nach diesem Orte, und gewährte seinen Truppen in der Umgegend einige Ruhetage.

Es tritt hier der Zeitpunkt ein, die im Innern Hollands fortgeschrittenen Ereignisse und die gleichzeitigen Unternehmungen mehrerer russischen Streif-Corps nachzuholen.

#### Besetzung von Amsterdam durch russische und preußische Detachements.

Wir haben früher gesehen, daß die im Haag ausgebrochene Insurrection einen ähnlichen Ausbruch des nationalen Gesühls in Amsterdam erwarten ließ. Nachdem
am 18ten November der Herzog von Piacenza Amsterdam mit den dort noch besindlichen Truppen und Beamten verlassen hatte, wurden 24 Mitglieder der Schuttern,
einer Art National-Garde, ernannt, welche die Angelegenheiten der Stadt leiten sollten.

Zu dieser Zeit traf am frühesten Morgen des 24sten Rovember der russische Major Marklay mit 300 Kosaken von dem Streifs-Corps des Generals Benkendorf in Amsterdam ein. Er hatte mit vieler Vorsicht mehrere französische Posten umgangen, und seinen Marsch mitten durch sie hindurch ausgesührt. Das Volk empfing ihn mit dem lautesten Jubel. Am Isten December traf auch der russische General Benkendorf von Harderwyck aus ein, indem er

sich mit dem Gros seines Detachements eingeschifft, und über den Zuyder-See seinen Weg genommen hatte. Von preußischer Seite wurde der Oberst v. Sydow mit zwei Landwehr-Cavallerie-Regimentern zu gleichem Zwecke nach Amsterdam detachirt, um hier sowohl die Insurrection zu unterstüßen, als auch dieser Volksbewegung die ersorder-liche Haltung zu sichern.

Den Iten December war auf Einladung der provisorischen Regierung der Prinz von Oranien von London
in Amsterdam eingetroffen, und übernahm als Erbstatthalter von Holland die Würde seiner Vorfahren.

Außer den bereits erwähnten russischen Streif-Corps war auch das des Generals v. Stahl auf Amersfort marschirt, von wo es nach einem leichten Gesechte die französische Avantgarde vertrieb. Der General Benkendorf dagegen hatte gleich nach seinem Einrücken in Amsterdam sich der sesten Pläße Munden und Halsweg bemächtigt, dabei 20 Kanonen erobert und 1000 Gesangene gemacht. Seinen Kosaken gab er sosort eine südliche Direction gegen den Leck und die Waal.

#### Mückzug des Generals Molitor über den Leck und die Waal, und Besetzung der Linie von Whamel bis Loewenstein.

Der General Molitor erkannte die französischen Streitskräfte, welche durch das Vorrücken des Iten preußischen Armee-Corps und durch die russischen Streispartheien, so wie durch die Insurrection im Lande, immer mehr bedroht wurden, nicht hinreichend, um mit ihnen diesem vereinten Andringen einen ernstlichen Widerstand entgegen sesen zu können.

Rachdem derselbe sämmtliche disponible Truppen, und unter diesen auch das sogenannte Pupillen=Bataillon der Sarde aus Knaben von 15 bis 17 Jahren formirt, zusammengezogen hatte, konnte er, nach Abzug der zurück=
gelassenen Besahungen, doch nur 5,000 Mann zusam=
menbringen.

Mit diesen Truppen marschirte der General Molitor beim Anrücken des Gros des Iten preußischen Armees Corps (am 30sten November) von Utrecht ab, passirte den Leck und die Waal, verstärkte die Besasung von Gorskum und besetzt die Uebergänge über den Fluß von Whamel dis zum Fort Löwenstein.

Dieser rückgängigen Bewegung war der russische General Stahl von Amerssort über Vianen und Wyck gefolgt, wo alsdann die preußische Avantgarde die Russen ablöste, welche sich nach Notterdam begaben, um hier die Mittel zum Uebergange für den General Benkendorf vorzubereiten.

Hierdurch kam die ganze Linie, welche der Leck bildet, von Arnheim bis Rotterdam, in die Hände der Alliirten, und man hatte jest nur noch die Waal zu überschreiten, um in die Niederlande einzurücken.

Napoleon übergiebt am 80. November dem General Decaen das Commando in Holland, und bestimmt die zu treffenden Vertheidigungs-Waaßregeln.

Bei der ersten Nachricht von diesen wichtigen Ereignissen befahl Napoleon am 30sten November dem General Grasen Decaen, sich nach Gorkum zu begeben, um
aus den Truppen, welche die Generale Molitor und Ambert commandirten, mit Hinzuziehung der National-Garden unter den Besehlen des Generals und Senators,
Grasen Rampon, ein Corps zu bilden, welches sosort die
Vertheidigung Hollands übernehmen könne. Dieses Corps
von Holland sollte unverzüglich durch das 1ste Corps der

activen Armee verstärkt werden, welches der Herzog von Piacenza bei Antwerpen zu vereinigen den Besehl erhielt, und das man damals auf eine Stärke von 16,000 Mann zu bringen hoffte. Hierzu sollte noch eine Division der jungen Garde unter dem General Roguet stoßen, welche die Ordre erhielt, sich in Brüssel als Reserve zu sormiren, und bereits eine Stärke von 6000 Mann erreicht hatte.

Die Aufgabe, welche dem General Decaen gestellt wurde, bestand darin, die Inseln Voorne, Goree und Overstakke, sämmtlich zwischen der Maas und Schelde, serner die Orte Briel, Helvötsluis und Willemstadt in Vertheidigungsstand zu seßen, und zum Wiederergreisen der Offensive sich des doppelten Brückenkopses über den Leck, durch Schoonhoven und Nieuwport gebildet, zu verssichern; endlich aber auch zu verwehren, daß die Engsländer einen Landungsversuch mittelst der Ausstüsse der Maas und Schelde unternähmen. Der General Decaen sollte seine Operationen mit denen des Marschalls Macdonald am Nieder-Rhein in Verbindung bringen, da man ihn zu dieser Zeit noch in dem Besiße der Melskinie vermuthete.

Als der General Decaen den 4ten December in Antwerpen ankam, waren unterdeß alle die Ereignisse eingetreten, welche früher bereits dargestellt worden sind. Hierzu kam noch, daß sämmtliche Inseln von Zeeland durch
englische Landungstruppen bedroht wurden, und die hier
zur Bewachung der Küsten ausgestellten Truppen aus holländischen Regimentern bestanden, welche theilweise ihre Wassen gegen ihre französischen Chefs und Commandanten ergriffen. So wurde der französische General Rostolland von seinen eigenen Truppen in dem Fort Duquesne zum Gesangenen gemacht. Eben so wurde der
General Ducos in Zieriszee von seiner Garnison verlassen, und mußte sich glucklich schäßen, von dem Commandanten der englischen Station die Erlaubniß zu erhalten,
sich mit dreißig ihm treu Gebliebenen nach der Jusel Tholen begeben zu dürfen. Der General Gilly in der Insel Walchern und der General Nousseau in der Insel Cadzand glaubten, mit den ihnen verdächtigen Garnisonen den englischen Schiffen gegenüber sich nicht behaupten zu können.

Die Forts Bath, Lillo und Liefkenshok waren nur durch die gewöhnlichen Kustenwachen besetzt, wogegen die Forts Steenbergen und Tholen ganzlich aufgegeben wurs den. —

Der General Decaen konnte mit einiger Sicherheit eigentlich nur noch auf die vier wichtigen Plaße Gerstrupbenburg, Bergen op Zoom, Herzogenbusch und Brezda, welche die Schlussel von Belgien waren, rechnen; doch befanden sich nur einige hundert Seesoldaten und Veteranen zur Vertheidigung dieser Festungen in denselben; so wie auch Antwerpen sich für den Augenblick ohne Garnison befand.

Gingreifen der preußischen fünften Brigade unter dem General v. Borstell in die Operationen durch die Einschließung von Wesel und durch den Ueberfall von Neuß.

Bei Darlegung dieser Verhältnisse bietet sich zugleich die Veranlassung, nachzuholen, daß die preußische fünste Brigade unter dem General v. Borstell bei dem Vormarsche des Iten Armee-Corps nach Holland zur Einsschließung der Festung Wesel detachirt wurde. — Der General v. Borstell ließ durch eine Truppen-Abtheilung unter dem Obersten v. Hobe Düsseldorf besesen.

Bon hier aus unternahm am 2ten December der

Major v. Knobloch mit 2 Bataillonen und einigen Escabrons des pommerschen Husaren-Regiments einen, dem Feinde eben so unerwarteten, als schnell und glücklich ausgeführten Uebergang über den Rhein, zwischen Hamm und Volmerswerth oberhalb Düsseldorf. Der Zweck diesses Unternehmens war, das auf dem linken Ufer liegende Städtchen Neuß zu überfallen, welches nicht stark besetzt sein sollte, und wo sehr bedeutende Magazin-Vorräthe und die von Düsseldorf weggeführte Schissbrücke ausbewahrt wurden.

Dieser Uebersall, obwohl er in Gegenwart eines wachsamen Feindes und mit einem breiten Flusse im Rucken große Schwierigkeiten darbot, wurde, weil der Major v. Knobloch seine Maaßregeln sehr zweckmäßig nahm, höchst glänzend und glücklich ausgeführt. — Obgleich die ausgestellten seindlichen Vorposten den Uebergang bemerkten und zu seuern ansingen, so rückte der Major v. Knobloch doch, ohne sich sierdurch von seinem Unternehmen abhalten zu lassen, rasch auf das Städtchen Neuß los und bemächtigte sich dieses Ortes. Die Schildwachen an den Thoren, die sich zur Wehre sesten, wurden niesdergestoßen, und von den drei Compagnien, welche die Vesasung bildeten, 2 Obersten, 28 Ofsiciere und 200 Mann gesangen genommen, so wie der Abler des 150sten Linien=Insanterie=Regiments erobert.

Die beträchtlichen Magazin-Vorräthe, die Schiffsbrücke und sonstige Fahrzeuge wurden sogleich auf das rechte User des Rheins gebracht. — Die pommerschen Husaren verfolgten den sliehenden Feind in der Nichtung auf Jülich.

Am Iten December, des Morgens um 4 Uhr, rückte eine feindliche Abtheilung unter dem General Beauvais, aus 500 Mann Infanterie und 200 Mann Cavallerie

bestehend, von Coln gegen Neuß heran. — Der Major v. Knobloch ergriff das sicherste Gegenmittel; er marsschirte dem Feinde schnell entgegen und brachte ihn durch einen entschlossenen und kräftigen Angriff zum schleunigen Rückzuge.

Die Franzosen verloren hierbei 6 Officiere, 55 Mann Todte und mehr als 100 Mann Verwundete. — Der Verlust der Preußen bestand in 9 Todten und 27 Verwundeten, Officiere und Soldaten.

Der Major v. Knobloch kehrte hierauf auf das rechte User des Rheins zurück, nachdem er durch diesen Ueberfall außer den bezeichneten Vortheilen noch den wesentlichen Erfolg erreichte, daß der Feind seit diesem kühnen Unternehmen, welches er vielleicht als den Vorläuser eines größeren Uebergangs ansah, seine Streitkräste aus der Umgegend von Nimwegen zurückzog, und dadurch die Waal und Maas entblößte.

Mit diesem Unternehmen gleichzeitig hatte die 5te Brigade unter dem General v. Vorstell am 2ten Decemsber ein vortheilhaftes Gesecht bei Wesel bestanden, und hatte diese Festung beinahe in Folge eines Ueberfalls Gesechtes genommen. Der zu größe Wasserstand verhinderte jedoch die weitere Aussührung dieses Unternehmens, wobei das Kosaken-Regiment Vihalof jedoch die Gelegensheit sand, sich auszuzeichnen.

Uebersicht der von dem General Decaen vom 4. bis 18. December getroffenen Vertheidigungs-Maaßregeln.

Betrachten wir die Maaßregeln, welche in den Niederlanden der franzosische General, Graf Decaen zur Verstheidigung des ihm noch übrig gebliebenen hollandischen Gebiets anordnete, so sinden wir, daß er für den Augen-

blick auf keine Hilfsleistung durch den Marschall Macdonald, der am Nieder-Rhein beschäftigt war, rechnen konnte. Nichts desto weniger war es jedoch möglich, daß der General Decaen auf eine energische Weise die Besesung der Hauptsestungen zum Schuse von Belgien bewerkstelligte. Die Mittel hierzu konnten ihm nicht sehlen, wenn er nur auf eigne Verantwortung, wie es der Senator Rampon gethan, welcher die von ihm in Antwerpen gebildeten Bataillone zur Besehung von Gorkum bestimmte, auch ein gleiches Versahren mit den disponiblen Bataillonen sür Veda, Gertrundenburg und Willemstadt in Aussührung brachte.

Vor allem aber war es nothwendig, daß er die Garde Division des Generals Rognet aus Brussel her anzog, damit er sie zur Unterstüßung der bedrohten Pläße zur Hand hatte.

Die früheren Ordres von Napoleon über die Ver= wendung dieser Division waren bei den durchaus veranderten Verhältnissen nicht mehr anwendbar, weshalb er auch auf eigene Verantwortung davon abweichen, und nach den Umftanden über sie disponiren mußte. — Statt dessen begnügte er sich damit, diese Division auf Lowen zu dirigiren, damit sie in der Verfassung sei, über Mastricht oder Grave den Marschall Macdonald zu unterstüßen, wenn derselbe von beträchtlichen Streitfraften in der Umgegend von Meuß angegriffen wurde. — Die Ordres, welche der französische Ober-Befehlshaber seit dem 4ten December, wo er in Antwerpen angekommen war, gab, beschränkten sich darauf, sämmtliche Matrosen und Arbeiter, welche geborne Franzosen waren, zur Verstär= kung der Garnisonen von Breda und Bergen-op-Zoom zu verwenden; ferner eine mobile Colonne unter dem General Ambert zur Sicherung der Verbindung zwischen

Breda und Gertrundenbung zu organissien, so wie die derselben zugetheilte halbe Batterie mobil zu machen. Außerdem beschäftigte er sich noch mit der Verprovianstirung der sesten Plage und mit der Anordnung einiger Vertheidigungs=Arbeiten bei Bergen=op=Zoom und Antwerpen.

Die hierdurch, wie es scheint, nicht hinlanglich benußte kostbare Zeit wurde jest von den Allierten, nachdem sie sich einige Ruhe gegeben hatten, bei weitem zweckmäßiger und entscheidender angewendet.

#### Aufstellung des dritten preußischen Armee-Corps um Utrecht mit gegen die Waal vorgeschobenen Detachements.

Bevor wir jedoch die Fortsetzung der Operationen des 3ten preußischen Armee Corps darlegen, wird es ersforderlich, zuerst seine Ausstellung nach der Besetzung von Utrecht anzugeben, und dann eine allgemeine Uebersicht des Terrains, auf dem agirt wurde, solgen zu lassen. — Der General v. Bulow ordnete schon am 2ten December an, daß vier Vorposten=Detachements gebildet werden sollzten, welche das von dem Feinde verlassene Terrain besesen und unter dem Ober-Vesehl des Generals v. Opspen, der mit der Avantgarde bei Vianen und Kuilenburg ausgestellt war, standen.

Das erste Detachement unter dem Major v. Sans drart ruckte über Meerkerk gegen Gorkum vor. Der Feind hatte vorwärts Gorkum einen starken Infanteries posten vor Arkel und Spyk, da, wo die Dämme zusams menlausen. Auf diesem Punkte gab es täglich Gesechte. Der Major v. Sandrart besetze noch die weiter links liegenden kleinen Städte Leerdam und Asperen mit einem Bataillone, weil sie als Vereinigungspunkte mehrerer Kas nale, Damme und Schleusen für Schifffahrt und Inondation sehr wichtig sind.

Das zweite Detachement unter dem Obersten v. Spedow war bestimmt, nachdem es von seinem Streiszuge zurückgekehrt war, vorwärts Kuilenburg nach Buuren zu rücken. Es besetzte die Linge bei Geldermalsen und hatte seine Vorposten an der Waal, dem Städtchen Vommel gegenüber.

Weiter links stand das dritte Detachement unter dem Major v. Kamecke, aus einem Dragoner=Regimente und einem Füsilier=Bataillone gebildet, in dem Städtchen Thiel, und besetzte das Waal-Ufer auf= und abwärts.

Noch weiter links stand das vierte Detachement unster dem Grafen Lottum, aus 2 Bataillonen und 4 Eszcadrons bestehend, in Arnheim, und poussirte gegen Nimwegen vor, so wie es seine Verbindung in der Richtung auf Thiel festhielt.

# Blick auf das Terrain, auf dem die Operationen forts gesetzt wurden.

Die drtlichen Verhältnisse Hollands lassen sich im Allgemeinen dadurch charakterisiren, daß das Land, durch Damme gegen das Anströmen der Nordsee geschüßt, theilsweise zur Zeit der Fluth niedriger liegt als der Meeressspiegel und zur Zeit der Sbbe nur um ein Weniges höster ist, wodurch sich die Bewohner dieses Niederungsslandes, im eigentlichen Sinne des Wortes, im steten Kampse mit den Meeressluthen besinden.

Die Noth und der Kunstsleiß suchten sich indeß immer mehr und niehr gegen das Anstromen der Wellen durch Aufführung kunstlicher Schuswehren zu sichern. Man erbaute Damme, nicht allein längs des niedrigen Küstenlandes, sondern auch längs der Stromuser und quer durch die Niederungen, wo sie dann gleichzeitig zu Communicationswegen zwischen den verschiedenen Orten gebraucht werden. Hierdurch wird es aber auch leicht möglich, mittelst der Schleusen das niedrig liegende Land unter Wasser zu seßen, und sich dadurch ein erfolgreiches Vertheidigungsmittel zu bereiten.

Die Dörfer und Gehöfte liegen größtentheils längs der Dämme und auf künstlich erhöhtem Boden, oder sind auch ganz von Dämmen eingeschlossen. Diese Umwalzungen, welche gegen die Wassersluthen schüßen, können aber auch leicht gegen einen Feind vertheidigt werden. — Ein jeder Querdamm ist zugleich als Brustwehr zu beznußen, um die auf ihn zulausenden Dämme zu bestreizchen, wobei die Kanale als Vorgraben dienen.

Die einzelnen Richtwege, die quer durch das niedrige Land außer den Dämmen laufen, sind nur als Jußund Sommer-Wege zu benußen. Dagegen sind die Hauptdämme längs der Stromuser für Geschüß und Fuhrwerk
zu jeder Jahreszeit brauchbar. Die kleinen Verbindungsdämme sind dagegen beim Thauwetter grundlos, und beim
Frost nur mit vieler Veschwerlichkeit zu passiren.

Diese Landesbeschaffenheit sindet sich insbesondere zwisschen den Strom-Armen des Rheins, dem Leck, der Waal und der Maas ausgeprägt. Die hier gebildeten großen Inseln sühren die Namen Bethuve, Thieler= und Bommeler Waard.

Außer dem hohen Haidelande in Geldern und Utzrecht nach der Seekuste hin, dessen schon früher Erwähznung geschah, sindet man auch noch auf dem linken Maaszuser und längs der braband'schen und flander'schen Küzsten bei Breda und Antwerpen höher liegendes Haidezland mit Bruchz und Torf=Mooren vermischt und von

Sumpsstrecken durchschnitten, welche, mit den übrigen Localitäten vereint, dem ganzen Landstriche einen sterilen Charafter verleihen.

Diese Ausnahmen abgerechnet, ist in den vereinigten Provinzen Hollands der reiche Andau, die Benuhung des Bodens und der aus der Cultur hervorgehende Wohlsstand des Landes allgemein bemerkbar.

Beim Anblicke solcher Local=Verhältnisse wird man die Vereinigungs= und Kreuzungs=Punkte der Damme, die Zusammenstüsse und Theilungen der Strom-Arme und Kanale als besonders wichtig für die Vertheidigung des Landes erkennen, deren Einsluß sich auch bereits in den hier gesührten verschiedenen Kriegen gezeigt hat, und die Veranlassung geworden ist, durch Anlegung von Schanzen und Forts diese Punkte zu sichern.

Bei dem Bommeler Waard werden diese für die Vertheidigung so günstigen Local=Verhältnisse noch das durch erhöht, daß derselbe durch anliegende seste Pläße insbesondere geschüßt wird, so daß man diese ganze Insel sast als eine einzige große Festung betrachten kann.

Alle diese Schwierigkeiten des Terrains wurden aber bei den geringen Streitkraften des Feindes und bei dem Beistande der Bewohner sehr herabgeset, und es gesschah ihrer daher nur Erwähnung, damit die Aussührbarskeit der nun folgenden Operationen, unter den vorhandesnen Umständen, nachgewiesen werde.

#### Einnahme bes Bommeler Waard.

Von Seiten der Alliirten wurde der Entschluß gesfaßt, den noch vom Feinde besetzten Theil Hollands gleich= sals zu besteien, zu diesem Zwecke die Waal zu passiren, und sich der Pläße auf dem linken User dieses Flusses

zu bemächtigen. Hierdurch wurde es möglich, sich mit den Engländern in Verbindung zu seßen, welche in die Oster=Schelde einlaufen und diese Unternehmung unter= stüßen sollten.

Der General v. Bulow entwarf den Plan zur Fortsetzung der Operationen in der Art, daß man sich zuvörsderst des Bommeler Waards bemächtigen wolle, und zu diesem Zwecke der General v. Oppen den 12ten December in zwei Colonnen in dieser Richtung aufbrechen solle. Diesem Generale wurde zu den bisher unter seinem Beschle gestandenen Truppen noch die Brigade des Genezals v. Kraft zugewiesen, und aus dem Ganzen zwei Abstheilungen gebildet.

Die erste Colonne unter der speciellen Leitung des Obersten v. Sydow, bei welcher sich jedoch auch der General v. Oppen befand, bestand aus 5 Bataillonen, worwunter sich 5 Jäger-Compagnien befanden, 3 Cavallerie-Regimentern und einer Batterie. Ihr Auftrag war, die Waal bei Bommel zu überschreiten, dann die Maas zu passiren und ihren Angriff bis an die Thore von Herzogenbusch sortzuseßen, wo möglich auch einen Versuch auf diese Festung auszusühren.

Die zweite Colonne unter den Befehlen des Generals v. Kraft, aus 5 Bataillonen, einer Jäger-Compagnie und dem Isten Leib-Husaren-Regimente zusammengesetzt, war bestimmt, den so eben bezeichneten directen Angriff auf den Bommeler Waard dadurch zu unterstüßen, daß dieselbe die engere Einschließung von Gorkum bewerkstelzligte, dann den Uebergang über die Meervede (so heißen die Waal und Maas nach ihrer Vereinigung) und die Wegnahme von Workum, Löwenstein und Heusden in Aussührung zu bringen suchte. Durch diese Colonne wurde der Bommeler Waard umgangen, und den auf diese

fer Insel sich befindenden Truppen der Rückzug auf Breda und Antwerpen abgeschnitten. Auch war man im Stande, die Festung Gorkum, welche eine Garnison von 4. bis 5000 Mann hatte, nun auf beiden Ufern der Waal einzuschließen.

Der russische General, Graf Benkendorf, auf dessen Unternehmungen wir später noch specieller zurückkehren werden, war währenddeß von Amsterdam über Rotterdam nach Dortrecht marschirt, und bildete auf diese Weise bei der unternommenen Offensiv=Bewegung des Generals v. Bulow gleichsam die Spiße der zweiten preußischen Colonne unter dem General v. Kraft.

Der General v. Bulow hatte noch bestimmt, daß zur Unterstüßung der ersten Colonne, welche den directen Angriff auf Vommel aussührte, die Brigade des Prinzen von Hessen-Homburg, für jest von dem Obersten v. Sidholm II. commandirt, an den Leck vorrücken solle, über welchen auch bei Vianen und Ruilenburg Schiffsbrücken geschlagen wurden. Die Hauptschwierigkeit bei der Operation dieser Colonne war, die zum Uebergange ersorberlichen Schiffe im Angesichte des Feindes zusammen zu bringen. Die oberhalb der Waal bei Thiel besindlichen Fahrzeuge konnten nicht bei dem mit Artillerie versehenen Fort St. André vorbeigeführt werden.

Der Feind hatte diesen wichtigen Punkt, der den Schlüssel zum Bommeler Waard bildet, hin!anglich bessetzt, und außerdem noch auf dem, dem Fort gegenüber liegenden hohen Damme bei Rossum Geschüß eingeschnitzten, welches den Strom vollkommen bestrich. — Weiter unterhalb hatte der Feind alle Fahrzeuge mit hinüber genommen und bei Bommel und Löwenstein in seiner Gewalt, welche Pläße gleichfalls stark besetzt waren. Mit vieler Mühe brachte man indeß bei Thuil, Bommel ge-

genüber, und bei Barick; dem Fort St. André schräge gegenüber, so viel Fahrzeuge zusammen, daß 1000 Mann übergesett werden konnten:

Die Stadt Bommel, welche auf dem linken Ufer Ber Waal liegt, die hier ungefahr eine Breite von 7- bis 800 Schritt hat, zählt 600 Häuser, und ist auf der Landseite mit einem guten Wall und 7 kleinen Basio- ven, nebst einem nassen revexirten Braben umgeben, auf der Seite des Stroms aber mit einer tüchtigen Mauer geschlossen.

Man hatte auf dem Damme bei Thunl, der Stadt Bommel gegenüber, schweres Geschüß ausgesührt, und die Vorkehrung getroffen, durch Heranziehen der Reserve-Artillerie des Corps mit 60 Geschüßen das Ueberschiffen zu begünstigen.

Vor Tagesanbruch, den 14ten December, war Alses zum Uebergange bereit. Der General v. Oppen, übersall, wo es Gefahr galt, voran, eröffnete auf einem der größeren Kähne den Uebergang, während die Artillerie hinter dem Damme in Bereitschaft stand, um im Falle des Widerstandes bei Bommel ihre ganze Wirkung gegen diesen Ort zu richten. Ein kleines, mit einigen Jägern vorangeschicktes Recognoscirungsboot brachte aber bald die Nachricht, daß der Feind so eben den Plas verlassen habe.

Das Ueberschiffen geschah demnach ohne Widerstand, und die zuerst übergesetzen Jäger-Compagnien, nebst einem Landwehr-Cavallerie-Regimente, wurden sogleich zum Verschigen des Feindes von Vommel aus nachgeschieft. Man schlug aber nicht allein den auf einem niederen Damme sührenden Vinnenweg auf Crèvecoepr ein, sondern man verfalgte auch den Feind rechts und links von Vommel auf dem hohen Damme, der rundum längs der Waal und Maas den Waard einschließt.

Auf dem erstgenannten Wege wurden die den Feind versolgenden Reicheschen Jäger bei Hedel und Well, welches zwei Einschiffungspläße an der Maas sund, wiederum zurückgedeängt, und man sah eine seindliche Colonne auf dem Danme von Gorkum heranrücken, wodurch die Versolgung, da es schon spät am Nachmittage geworden, sür den 14ten ausgehalten wurde.

Die zweite Colonne unter dem General v. Kraft, war am heutigen Tage (14ten) gleichzeitig bei Harding veld, unterhalb Gorkum, über die Meervede gegangen, und dieigirte sich auf Heusden. Einen Ausfall aus Gorkum, wodurch man diesen Marsch beunruhigen wollte, hatte der General v. Kraft in die Festung zurückgeworsen, und sich auf dem Wege nach Heusden der Forts Workum und Löwenstein bemächtigt. Auch Heusden vertieß der Feind mit Zurücklassung mehrerer Geschüsse.

Als hierauf der General v. Oppen am folgenden Tage, den 15ten, mit dem Gros der zweiten Colonne in drei Abtheilungen aufbrach, um sich auf den früher dezeichneten Straßen des ganzen Landstrichs, vorzüglich über des Forts Crèvecoene zu bemächtigen, sand er Löwenstein schon vom General v. Krast besetz, und ereilte die seindliche Besahung, die auf dem Damme die Maas ausmätes sich zu retten hosste, dei dem Sinschissungsplasse von Wolk. Nach einem kurzen Gesechte ward der Posten genommen, wobei man 90 Gesangene machte.

Der Feind verließ hierauf gleichfalls das Fort Crèveroeur, welches von den Reicheschen Jägern besetzt wurde.
Der General v. Oppen folgte augenblicklich auf den Schiffen, die der Feind zuwäckgelassen hatte, und rückte soswet die nahe an Herzogenbusch vor, hossend, der Feind werde auch diesen Plas verlassen.

Die Festung Herzogenbusch war nur schwach besetz

jedoch wurde eine Verstärkung von dem Corps des Marschalls Macdonald erwartet.

She wir jedoch das in Gemeinschaft mit der Cotonne unter dem General v. Kraft ausgesührte Unternehmen gegen Herzogenbusch darstellen, wird es erforderlich sein, die Einnahme des Forts St. André unweit Vommel anzusühren,

### Einnahme des Forts St. André.

Der Major v. Zgliniski hatte ben Befehl erhalten, schon am 13ten December früh mit dem Füsilier-Batatle kon des Iten Reserve= (jesigen 21sten Infanterie=) Resiments und zwei Compagnien des Elb= (jesigen 26sten Infanterie=) Regiments vom Dorfe Barik aus die Waal zu passiren und einen Augriff auf das Fort St. Andre zu versuchen. Die Uebergangsmittel bestanden in zwei großen Prahmen.

Der Strom, welcher hier 7= bis 800 Schritte breit und weit heftiger war, als man vermuthet hatte, verhinzberte durch seine starke Stromung bei der Ungeschickliche keit der Schiffer, aller Anstrengung ungeachtet, jeden Lanzbungsversuch; man war vielmehr genothigt unter dem seindlichen Feuer nach dem rechten Waal=User zuelle zu schiffen.

Am 14ten December früh ward der Versuch auf kleineren Kähnen, von denen man zwanzig an der Zahl herbeigeschafft hatte, sowohl unter= als oberhalb des Fores mit besserem Erfolge wiederholt.

Der Major v. Zgliuiski hatte seine Maaßregeln so getroffen, daß er von Heestelt aus grade auf das Fort zu überschissen wollte, indem ein dort liegender Damm und etwas vorliegendes Gebusch einigen Schuß gegen

bas Feuer des Forts zu geben versprachen. — Die beiden Compagnien des Elb=Regiments wurden aber von Warik aus, in einer schrägeren Richtung nach der Gegend des Forts, mit dem Auftrage dirigirt, wenn sie noch zur rechten Zeit landen könnten, den Feind in die Flanke zu nehmen, und seine Rückzugslinie zu bedrohen.

Von Heesselt aus wurde der Haupt-Angriff in der Art ausgeführt, daß der Lieutenant Schmidt vom Füsilier-Bataillon Iten Reserve-Regiments die Avantgarde mit etwa sechs Boten, jedes mit 10 bis 12 Mann besetz, bildete. — Der Bataillons = Commandeur selbst folgte mit etwa 15 Kähnen, auf jedem gleichfalls 10 bis 12 Mann plasirt, und gab den Zurückbleibenden den Besehl, nach und nach auf dieselbe Weise überzugehen.

Die Avantgarde gewann das jenseitige User, wobei Leute aus dem gegenüber liegenden Dorse Rossum beshülslich waren, den Böten die richtige Direction zu gesben, und stellte sich sofort hinter Dämmen, welche die Franzosen nicht besest hatten, tirallirend auf.

28 201d darauf landete auch der Commandeur des Bataillons mit etwa 150 Mann.

Der Feind, welcher bisher das Gesecht mit wenigem Rachdruck gesührt hatte, mußte jest auch die von Varik überschiffenden zwei Compagnien bemerken, und dadurch seinen Rückzug bedroht sehen.

Der Major v. Zglinißki, welcher die Kähne zum Ueberschiffen der übrigen Mannschaften zurückgeschickt hatte, erskannte den Augenblick zum Angriff so günstig, daß er sich entschloß, mit dem, was er von seinem Bataillone bei der Hand hatte, den Feind sofort anzugreisen. Die Franzosen warteten indeß die Attaque nicht ab, sondern räumten das Fort, und zogen sich auf Heerevarden zurück.

Währenddeß landeten auch die 2 Compagnien des. Eld-Regiments. Der commandirende Stabsofficier ließ: sie ausschiffen, und befahl ihnen, den Feind beobachtend zu verfolgen, sich jedoch gegen überlegene Streitkräfte in kein Gefecht einzulassen, und wo möglich den sehr vorstheilhaften Terrain-Abschnitt von Heerevarden zu besehen.

Von hier aus aber sollte der Feind nicht weiter verstellt werden.

Inzwischen hatte der Major v. Zgliniski zwei Compagnien seines Bataillons herangezogen und den Graben des Forts mit Hilse eines kleinen Bootes durch Soldaten des Elb=Regiments, welche früher als Sappeurs in den westphälischen Truppen gedient hatten, nach der seind=lichen Seite zu, aufeisen lassen.

Die beiden anderen noch zurückgebliebenen Compagnien des Bataillous hatten sich nach dem Dorfe Rossum dirigirt, weil von dort aus die Einwohner zum Herübersholen der preußischen Soldaten Fahrzeuge in Thätigkeit setzen; sie wurden jedoch nach und nach am Dorfe in ein Gesecht verwickelt, und zwar mit einem Theile des Feindes, welcher, vom Bommeler Waard vertrieben, sich nach dem Fort St. André zurückzuziehen versuchte.

Ju derselben Zeit, als dieses Gefecht statt fand, ließ sich auch von Heerevarden aus ein lebhaftes Gewehrseuer hören, und bald darauf ging dem commandirenden Officier die Meldung zu, daß die Franzosen die beiden Compagnien des Elb=Regiments mit Uebermacht angegriffen hätten und daß sie einer Unterstüßung dringend bedürften.

Da der Major v. Zglinißki jedoch bei seinen geringen Krästen, welche er zur Vertheidigung des Forts disponibel hatte, nichts detachiren konnte, so war er genöthigt, die zwei Compagnien ihren eigenen Krästen zu überlassen. Der Weg zwischen dem Fort und Heerevarden

das Feuer des Forts zu geben versprachen. — Die beiden Compagnien des Elb=Regiments wutden aber von Warik aus, in einer schrägeren Richtung nach der Gegend des Forts, mit dem Auftrage dirigirt, wenn sie noch zur rechten Zeit landen konnten, den Feind in die Flanke zu nehmen, und seine Rückzugslinie zu bedrohen.

Von Heesselt aus wurde der Haupt-Angriff in der Art ausgesührt, daß der Lieutenant Schmidt vom Füsilier-Bataillon Iten Reserve-Regiments die Avantgarde mit etwa sechs Boten, jedes mit 10 bis 12 Mann besetzt, bildete. — Der Bataillons - Commandeur sethst folgte mit etwa 15 Kähnen, auf jedem gleichfalls 10 bis 12 Mann plaeirt, und gab den Zurückbleibenden den Besetzt, nach und nach auf dieselbe Weise überzugehen.

Die Avantgarde gewann das jenseitige User, wobei Leute aus dem gegenüber liegenden Dorse Rossum beshülslich waren, den Böten die richtige Direction zu geschen, und stellte sich sosort hinter Dämmen, welche die Franzosen nicht besetzt hatten, tirallirend auf.

Bald darauf landete auch der Commandeur des Bataillons mit etwa 150 Mann.

Der Feind, welcher bisher das Gesecht mit wenigem Rachdruck gesührt hatte, mußte jest auch die von Varik überschiffenden zwei Compagnien bemerken, und dadurch seinen Rückzug bedroht sehen.

Der Major v. Zglinißki, welcher die Kähne zum Ueberschiffen der übrigen Mannschaften zurückgeschickt hatte, erskannte den Augenblick zum Angriff so günstig, daß er sich entschloß, mit dem, was er von seinem Bataillone bei der Hand hatte, den Feind sofort anzugreisen. Die Franzosen warteten indeß die Attaque nicht ab, sondern räumten das Fort, und zogen sich auf Heerevarden zurück.

Währenddeß landeten auch die 2 Compagnien des Eld-Regiments. Der commandirende Stabsofficier ließ: sie ausschiffen, und befahl ihnen, den Zeind beobachtend zu verfolgen, sich jedoch gegen überlegene Streitkräfte in, kein Gesecht einzulassen, und wo möglich den sehr vorztheilhaften Terrain-Abschnitt von Heerevarden zu besehen.

Von hier aus aber sollte der Feind nicht weiter versifolgt werden.

Inzwischen hatte der Major v. Zgliniski zwei Compagnien seines Bataillons herangezogen und den Graben des Forts mit Hilfe eines kleinen Bootes durch Soldaten des Elb=Regiments, welche früher als Sappeurs in den westphälischen Truppen gedient hatten, nach der seind=lichen Seite zu, auseisen lassen.

Die beiden anderen noch zurückgebliebenen Compagnien des Bataillons hatten sich nach dem Dorfe Rossum
dirigirt, weil von dort aus die Einwohner zum Herüberholen der preußischen Soldaten Fahrzeuge in Thätigkeit
sehten; sie wurden jedoch nach und nach am Dorfe im
ein Gesecht verwickelt, und zwar mit einem Theile des
Feindes, welcher, vom Bommeler Waard vertrieben, sich
nach dem Fort St. André zurückzuziehen versuchte.

Zu derselben Zeit, als dieses Gesecht statt fand, ließ sich auch von Heerevarden aus ein lebhastes Gewehrseuer hören, und bald darauf ging dem commandirenden Ofssier die Meldung zu, daß die Franzosen die beiden Compagnien des Elb=Regiments mit Uebermacht angegriffen hätten und daß sie einer Unterstüßung dringend bedürsten.

Da der Major v. Zglinißki jedoch bei seinen gerinzigen Kräften, welche er zur Vertheidigung des Forts dissponibel hatte, nichts detachiren konnte, so war er gendthigt, die zwei Compagnien ihren eigenen Kräften zu überslassen. Der Weg zwischen dem Fort und Heerevarden

Die seindliche Artillerie sührte hierauf das Gesecht noch einige Zeit erfolglos fort, zog sich alsbann auf die Insanterie in ihre erste Stellung zurück, und später marschirte der Feind nach Zurücklassung von etwas Cavallerie, welche er zur Beobachtung stehen ließ, gänzlich ab.

In diesem Augenblicke traf auch der General v. Büslow in Begleitung des Prinzen von Oranien ein. Das Thor, als der einzige Eingang zum Fort, war verbarriskadirt, und so wurde es nothwendig, um in das Innere desselben zu gelangen, den Weg über den Wall einzusschlagen.

Der General v. Bulow ordnete sogleich eine Recognoscirung durch die mitgekommene Escadron freiwilliger Jäger des Regiments Königin Dragoner an, und bes stimmte, daß die gleichfalls mitgebrachten zwei ruffischen Einhörner in der Nähe des Forts zur Deckung des Ausfalls aufgefahren werden sollten. — Der Cavallerie folgten noch einige Züge Tiralleurs zur Absuchung des coupirten Terrains längs der Maas. Diese Recognoscirung konnte jedoch nur dis Heerevarden vordringen, welchen Ort der Feind noch besetzt hielt.

Nachdem der General v. Bulow die Cavallerie zur Disposition des Majors v. Zgliniski zurückgelassen und schon vorher angeordnet hatte, daß am Abend des heustigen Tages noch zwei Compagnien vom colberg'schen Resgimente und eine Compagnie vom Reicheschen Jägers-Bataillone zur Verstärkung der Besasung des Forts St. André eintressen sollten, begab er sich nach seinem Hauptsquartiere Bommel zurück. Den folgenden Tag, als den 16ten, verließ der Feind Heerevarden, und preußischer Seits beseste man nun dieses Dorf mit 2 Compagnien Infanterie, denen man die Jägersescadron beigab. Die beiden in Bommeler Waard verwendeten Compagnien

des Fusilier=Bataillons Iten Reserve=Regiments kamen num auch zurück, worauf die 2 Compagnien des colberg= schen Regiments und die Compagnie Reichescher Jäger zu ihren Truppentheilen zurückkehrten.

Die Franzosen zogen sich nach Nimwegen zurück und besetzten die vorliegende Gegend durch Detachements.

Einige Tage spåter führte der Oberst v. Spdow mit dem Füsilier=Bataillone des Iten Reserve=Regiments und der Jäger=Escadron des Regiments Königin Oragoner eine Recognoscirung aus, warf den Feind in dem Gessecht an der blauen Schleuse zurück, und begab sich hier=auf, die französischen Abtheilungen durch Cavallerieposten beobachten lassend, wieder nach dem Fort St. André, wo er das Commando über die hier besindlichen Truppen übernahm.

Schon am 15ten December hatte der General v. Bülow zur Unterstüßung der Unternehmung des Generals
v. Oppen die noch in Reserve gehaltenen beiden Brigaden seines Corps in der Art vorrücken lassen, daß die
3te Beigade, unter dem Besehle des Obersten v. Sidholm, nahe bei Gorkum, und die 4te Brigade unter dem
General v. Thümen bei Thiel ausgestellt wurden. — Bei
Vommel, wo sich das Hauptquartier des Generals v. Bülow besand, war eine Schissbrücke geschlagen worden, welche
aber wegen der starken Strömung nur mit Mühe erhalten werden konnte.

Nachdem durch diese glücklichen Erfolge nunmehr auch das Land zwischen der Waal und Maas vom Feinde verlassen war, bildete sich in den befreiten Landstrichen eine Bewassnung der Bewohner, wobei das Land der Bethuve, in welchem sich der Baron Brakel an die Spise dieser Bewegung stellte, mit gutem Beispiele voranging. Dem Mangel an Waffen sollte durch Lieferungen aus England abgeholfen werden; die jest schon aus Seestand angelangten Gewehre wurden aber den Preußen überslassen, damit einige Tausend aus Westphalen eintressende noch unbewassnete Refruten dann armirt werden konnten. Späterhin machte der schnelle Fortgang der Operationen das völlige ins Lebenrusen eines Landsturms nicht nothswendig.

## Borrücken des Generals, Grafen Benkendorf über Notterdam auf Breda.

Während von dem 3ten preußischen Armee=Corps die dargestellten Unternehmungen ausgesührt wurden, war der russische General, Graf Benkendorf von Amsterdam über Rotterdam nach Dortrecht marschirt, wo er sich am 7ten December einschiffte.

Am Sten December bemächtigte er sich des seindslichen Postens bei Werkendam, unterhalb der Festung Gorkum, wodurch es ihm gelang, im Angesicht der Fesssung zu defiliren, und seinen Marsch grade auf Breda zu richten. Bei diesem Vorgehen detachirte er zur Sicherung seiner rechten Flanke eine Abtheilung Kosaken geseen Gertrundenburg und Willemstadt.

Die russische Avantgarde begegnete auf dem Marssche nach Breda 300 Marine-Soldaten, welche der franzzösische General Ambert nach Gertrundenburg, Klundert und Zevenbergen zur Verstärfung der Garnisonen abgessendet hatte.

In Folge dieses Zusammentressens engagirte sich sogleich ein Tirailleur-Gesecht. Nachdem dasselbe ungefähr zwei Stunden gedauert hatte, wurden die Franzosen genothigt, sich nach Breda hineinzuwersen, in welchem Orte ste auch sogleich die Zugbrücken zum Schuse gegen ihre Verfolger aufziehen ließen.

Der en ches commandirende feindliche General, Graf Decaen, welcher von dem Marsche der Russen unsterrichtet war, glaubte nicht ohne besonderen Besehl des Raisers über die Garde Division Roguet disponiren zu können, wenigstens unterließ er, auf eigene Verantworstung mit derselben eine Recognoscirung gegen Breda vorzunehmen, um sich von der eigentlichen Stärke des Frinzdes zu überzeugen.

Wahrscheinlich beforgte der General Decaen auch durch die Entsendung der Division Roguet sich des einzigen Mittels zu berauben, um Antwerpen zu decken, welches die sämmtlichen Arsenale, Magazine und Werkstätzten der französischen Marine in sich schloß.

Auf diese Weise scheint es, daß der seindliche General der Erhaltung Antwerpens alles Andere ausopfern zu mussen glaubte.

Bei diesen Annahmen muß aber erwähnt werden, daß die Nachrichten, welche der General Decaen über das Heranrücken des russischen Streif-Corps erhalten hatte, die Stärke desselben, die nur 3. dis 4,000 Mann bestrug, sehr überschäft haben musse. — Wäre dies nicht der Fall gewesen, so ließen sich die Anordnungen des Generals Decaen, wonach er den General Ambert autorisirte, die Jestung Breda zu räumen, gar nicht erklären.

Eben so nahm der en chef commandirende seinds liche General an, daß die Festung Willemstadt von dem Augenblicke an ihre Wichtigkeit verloren habe, wo Gerstrundenburg eingeschlossen und die Inseln Voorne und Gorée verloren wären; er befahl deshalb gleichfalls die Räumung dieses Plases.

Der seindliche General Ambert, welcher mit unge-

fähr tausend Combattanten, theils Marine=Soldaten, theils Conscribirten, nebst einer halben Batterie sich in Breda befand, verließ in Folge der ihm zugegangenen Bestim=mung diesen Ort, nachdem er sich vorher überzeugt hatte, daß die Verbindung mit Sorfum und Sertrundenburg abgeschnitten sei.

Die Franzosen verließen Breda den Iten December und indem sie sich auf Braschet zurückzogen, nahmen sie noch die Schlüssel des aufgegebenen Plaßes mit sich.

Die Aussen besetzen die Festungen Breda, Willemstadt und Gertrundenburg, welche der Feind verläßt.

Die Russen sesten sich hierauf in den Besis von Breda, indem sie vermittelst des Kanals auf Schissen in die Festung kamen, wo sie noch 200 seindliche Kranke vorsanden. — Kaum war der General Benkendorf in den Besis von Breda gelangt, als er sogleich zwei Kezgimenter Kosaken auf Willemstadt detachirte. — Der seindliche Oberst Le Grand, welcher die Ordre erhalten hatte, den Plas zu räumen, sürchtete abgeschnitten zu werden, und beeilte sich daher, den erhaltenen Besehl in Aussührung zu bringen, indem er dem russischen General ein beträchtliches Artislerie-Material und 32 Kanonier-Schaluppen überließ.

Die Einnahme dieses Plaßes war für die Alltirten um so wichtiger, als die englischen Landungstruppen hier durch einen sicheren und bequemen Hafen zur Ausschiffung erhielten.

Während daher der englische General Graham sich beeilte, seine Truppen ans Land zu bringen, war es dem russischen General Stahl gelungen, sich auch Gertrundens burgs zu bemächtigen. Der seindliche General Lorcet, welcher diesen Posten mit einigen hundert Mann besetzt

hielt, übergab den Plas unter der Bedingung, nach Frankreich zurückkehren zu dürfen. Vorher hatte er jedoch einen vergeblichen Versuch gemacht, aus Gertrundenburg zu entkommen, war aber durch die Kofaken des Generals Stahl wieder in die Festung zurückgeworfen worden.

Gleichzeitig mit den Bewegungen dos Generals v. Büslow und der russischen Streiss-Corps hatten sich auch die Insurgenten in Holland der Orte Brief und Helvoetsluis bemächtigt.

Die französischen Streitkräfte unter den Generalen Molitor und Ambert versuchen vergeblich die Fortschritte der Alliten aufzuhalten.

Die geringe Anzahl von französischen Truppen, welche bisher den Fortschritten des Generals v. Bulow entgegen gestanden und die Uebergänge der Waal und Maas verstheidigt hatte, gehörte der feindlichen Division Molitor an. Dieser General zog sich von Vommel nach Crève-coeur zurück, wo er die Maas passirte, und seine rückgängigen Bewegungen auf Grave fortsetzte. — Wir haben auch gesehen, daß der General Molitor durch eine Unterstüßung, welche ihm von dem Corps des Marschalls Macdonald von Nimwegen zukam, sich veranlaßt sah, von Neuem vorzurücken und einen Angriff auf das Fort St. André zu versuchen. Nach diesem erfolglosen Unsternehmen zogen sich die französischen Truppen in die Umzgegend von Nimwegen zurück.

Den russischen Streif-Corps hatte dagegen die schwache Division des Generals Ambert entgegen gestanden. Die Reste dieser Abtheilung, die größtentheils in den Festungen Breda, Gertrundenburg und Willemstadt vertheilt gewesen waren, befanden sich in diesem Augenblick im Rücksmarsche auf Antwerpen begriffen.

Es wurde hiernach möglich, daß rustische Streifpartheien gegen Westwesel und Turnhout in der Direction
auf Antwerpen vordrangen, und daß das preußische StreifCorps unter dem Mojor v. Colomb dis unter die Mauern
von Mecheln und Löwen den Feind versalgte.

Als Rapoleon die ersten Nachrichten von dem Vor= dringen der Streifpartheien der Allitrten und von dem Uebergange des Bulowschen Corps über die Maas er= hielt, wodurch Antwerpen bedroht schien, soll er noch immer die größte Ruhe und Sicherheit gezeigt haben. — Mur nachdem er die Einnahme von Willemstadt, Breda und Gertundenburg erfuhr, richtete sich sein ganzer Zern gegen den General en chef, Grafen Decaen. — Er rief denselben vom Commando zurück, und befahl, daß eine Untersuchung über ihn verhängt werden solle. aber nicht zu verkennen, daß diese Strenge mit darauf berechnet schien, die Schwäche seiner eigenen Lage zu verhällen, und daß er eigentlich selbst an diesen Unfallen mit Schuld war, weil er mit den vorhandenen schwachen Kräften zu viel vertheidigen lassen wollte, und seine An= ordnungen mit den augenblicklichen Verhähmissen nicht im Einklange standen.

Auch ist zu erwägen, daß Befehle von Paris aus bei ihrem Eintreffen die Verhältnisse ofter beneits veräudent fanden, und daher nicht mehr so ausgesührt werden konnten, wie dies verlangt wurde, wodurch wiedernm in der Aussührung der Operationen mannichsache Schwierigskeiten nicht zu vermeiden waren.

Nichts destoweniger ist aber nicht in Abrede zu stellen, daß der General Decaen unter den eingetretenen Umständen sich selbstständiger benehmen, überhaupt persönlich mehr eingreifen und handeln mußte. — Selbst der Marsschall Macdonald bleibt von dem Vorwurse nicht seei,

daß er sich durch untergeordnete Demonstrationen verleiten ließ, und durch seine geringe Thätigkeit den Zusammenhang in den Operationen mit denen des Generals Decaen verlor.

Bei der Lage der Verhältnisse auf seindlicher Seite, wie wir sie jest kennen gelernt haben; kann selbst die Frage ausgestellt werden, ob prensischer Seits, wenn man von Allem unterrichtet gewesen wäre, nicht ein Angriss mit vereinten Krästen auf Antwerpen ausgesührt werden konnte? — Die Wegnahme dieses wichtigen Punktes wäre eine Operation im großen Style gewesen, während die Besesung des Vommeler Waard den Charakter einer durchdachten, im Geiste früherer Kriegsührung durchgessührten Unternehmung nicht verlängnet.

Maaßregeln Napoleons zur Wiederherstellung seiner militairischen Lage gegen Holland.

Die Machregeln, welche Napoleon zur Biederherfrellung seiner Verinste in Holland von Paris aus auordnete, sind aus einem aufgesangenen Schreiben an den Gemeral und Senator Rampon ersichtlich, welcher in Gorfum den Vesehl sühnte. Er trägt demselben auf: "die "sen ihm auwertrauten Schlüssel der Miederlande mit au"gestrengter Kraft zu behaupten, die Dämme zu durch"stechen, sich durch eine Ueberschwennung oder ein Sis"meer zu decken, und auf eine Untersühung, die bald "ersolgen solle, zu rechnen. Fünfzehn Vataillone Gar"den, zwei gute Vatterien und 2000 Mann Cavallerie, "die sämmtlich sucher nach dem Mittel-Rhein bestimmt wa"ven, wüchen ummittelbar in Brüssel eintressen."— Auch wurde noch in diesem Schweiben hinzugesügt: "daß die Al"lürten keinen bestimmten Plan zur Campagne hätten." Man sieht hieraus, daß die trügerische Stille, welche jest noch am Rheine herrschte, Rapoleon verleitete, in größter Eile ein Armee=Corps, meistentheils aus Garden zusammengesest, zu sammeln, und es auf einen weniger entscheidenden Punkt des Kriegstheaters zu dirigiren.

In Jolge dessen erhielt die Garde-Cavallerie-Divisson des Generals Lesèbore-Desnouettes und die GardeInfanterie-Division des Generals Barrois die Ordre, in
größter Eile nach Brüssel zu marschiren, wo sie ihre Orgamisation vollenden sollten. Die Garde-Division Boner,
welche in Lille formirt wurde, so wie die beiden Divisionen der alten Garde, Friant und Laserrière-Lévêque, die
sich in Trier unter Besehl des Marschalls Mortier (Herzogs von Treviso) bereits retablirt hatten, wurden gleichfalls nach den Niederlanden in Marsch gesest.

Auf diese Weise war es die Absicht des Kaisers, mit Einschluß der Garde-Division Roguet, sechs Divisionen seiner Garde gegen Holland zu vereinigen. — Außerdem sollte sich noch das iste Armee-Corps auf das Schleunigste in dem verschauzten Lager vor Antwerpen unter dem Besehl des Herzogs v. Piacenza versammeln.

Sobald das GarderCorps vereinigt sein würde, war der Wille des Kaisers, die Alliirten über die Waal und Maas zurückzuwersen. — Bevor dies jedoch möglich wurde, besahl Napoleon, daß der General Roguet, welcher mittlerweile zur Deckung von Antwerpen eingetrafsen war, von hier aus auf Breda marschiren, sich dieses Plakes durch einen Ueberfall bemächtigen und dadurch die Verbindung mit Gorkum wieder herstellen solle. — Der Marschall Macdonald (Herzog von Tarent) erhielt gleichzeitig den Besehl, dies Unternehmen durch ein Vorsrücken von Grave und Nimwegen aus gegen Herzogenbusch zu unterstüßen.

Durch diese bestimmten Besehle des Kaisers sah sich der Marschall Macdonald veranlaßt, ein erneuertes Vorzücken durch die ihm bei Nimwegen und Grave disponibeln Truppen anzuordnen. Diese Maaßregel trifft mit Unternehmen preußischer Seits gegen Herzogenbusch zusammen.

## Unternehmen des Generals v. Oppen gegen Herzogenbusch.

Der General v. Oppen, der bereits seit-dem 16ten durch ein vorgeschobenes Detachement Herzogenbusch beobachtete, erhielt den Befehl, mit 2 Bataillonen Infanterie, 2 russischen Einhörnern, 2 leichten Geschüßen und einem Cavallerie-Regimente von Hebel aus einen Angriff gegen die Festung auszuführen. Wegen der geringen Anzahl von Schiffen zum Ueberseßen über die Maas, und wegen der grundlosen Wege, auf welchen die Truppen zu marschiren hatten, konnte der General v. Oppen erst um 11 Uhr Vormittags bei dem vom Feinde verlassenen Fort Orten anlangen. Auch der General v. Kraft, der mit einem ungefähr gleich starken Detachement von der Seite von Heusden her gegen Herzogenbusch vorzurücken beor= dert war, hatte Hindernisse gefunden, und war noch nicht angelangt. Man verlor jedoch keine Zeit, Lirailleurs und Cavallerie=Trupps langs des Dammes bis dicht an das Stadtthor vorzupoussiren, wobei die Tirailleurs sich in den vorliegenden Häusern sestsetten. — Das Geschüß ward hinter dem Damme bei Orten, der Citadelle Papen= brill gegenüber, placirt, von welcher man durch die bis an den Damm reichende Ueberschwemmung getrennt war. Das Regiment Königin Dragoner wurde in der Richtung auf Grave vorgeschickt, uni Erkundigung einzuziehen, ob der Feind zum Entsag heranrücke. Selds. 1814. I.

Nachdem der Commandant die an ihn ergangene Aufforderung zur Uebergabe der Festung abgelehnt hatte, begann der General v. Kraft, welcher unterdeß auf der anderen Seite des Plaßes, dem Fort Isabelle gegenüber, eingetroffen war, die Kanonade gegen die Festung. Der Feind erwiederte dies Feuer sogleich, worauf denn auch das Geschüßseuer des Generals v. Oppen begann, und durch die russischen Einhörner die Bewerfung der Citadelle erfolgte.

Als man hierauf nach einiger Zeit das Geschüßseuer einstellte, wurde eine nochmalige Anknüpfung von Unterpandlungen versucht. Währenddeß meldeten die vorgesschobenen CavalleriesPosten das Heranrücken seindlicher Kürassiere, woraus man vermuthete, daß Truppen vom Macdonaldschen Corps in der Richtung von Grave im Anmarsch seien.

Der General v. Oppen sah sich hierdurch veranlaßt, das Unternehmen auf Herzogenbusch sür jest aufzugeben, um so mehr, als die Nachricht von dem Vorrücken der Macdonaldschen Truppen durch wiederholte Meldungen bestätigt wurde, und der angeordnete Angriff überhaupt nur ein Versuch, die Contenance der Besahung zu prüfen, sein sollte.

Angriff auf Breda am 81. und 82. December, und Verstheidigung durch den General, Grasen Benkendorf.

Sleichzeitig mit dem Vorrücken des Feindes auf dieser Seite führte der General, Graf Roguet die vom Kaiser erhaltene Ordre, von Antwerpen auf Breda zu marsschiren, am 19ten December aus. Mit ungefähr 6000 Mann Infanterie und 800 Mann Cavallerie warf er die russischen Vorposten von Westwesel, auf dem halben

Wege von Antwerpen nach Breda gelegen, zurück. — Den 20sten December trasen die Franzosen, eben vor Breda angelangt, sosort alle Vorbereitungen, um mährend der Nacht aus allen ihren Seschüßen die Stadt mit Grasnaten zu bewerfen. — Der General Caster wurde nach Ginneken, auf der Straße von Preda nach Tournhout, mit der Cavallerie detachirt, um von hier aus gegen Herzogenbusch vorzudringen, und die Verbindung mit den Maczbonalbschen Truppen auszuschen. — Später wurde auch Insanterie dei Ginneken auf dem rechten User des Merck-Kanals verwendet. — Eben so stellte der General Roguet einen Posten bei Terheide, unterhalb Breda an dem Merck-Fluß gelegen, auf, um hierdurch die Wasser-Versbindung mit Willemstadt abzuschneiden.

Die Besestigungen Breda's bestehen aus 13 Basstionen, eben so viel Ravelins, mehreren hohen Cavalies ren und 5 Hornwerken; die Hauptstärke aber liegt in der morastigen, leicht unter Wasser zu sesenden Umgebung. Da es jedoch an jeder Pallisadirung sehlte, die Einrichstungen zur Ueberschwemmung nicht gehörig im Stande waren, und auch das Zufrieren der Gräben jeden Augensblick eintreten konnte, so waren dies dei einer geringen Besahung, die größtentheils aus Cavallerie bestand, des deutende Uebelstände, welche durch den großen Umfang des Orts, der 9s bis 10,000 Einwohner sählt, noch versmehrt wurden.

Die Starke des SereifsCommandos unter dem Gesuerale, Grasen Benkendorf bestand aus 1500 Mann mit 8 leichten Kanonen. Un Jusanterie besanden sich dars unter 400 Mann russischer Jäger und die Insanterie des Colombschen StreifsCorps unter dem PremiersLieutenant v. Vockelmann, welche bei dem Vorrücken der Cavallerie dieser Streisparthei gegen Mecheln und Löwen hier zus

rückgelassen worden war. Diese Infanterie bestastd aus dem freiwilligen Jäger=Detachement des Füsilier=Bataillons colbergschen Infanterie=Regiments, in der Stärke von 40 Jägern und 60 Füsilieren.

Bei dem Anrucken des Feindes gegen Breda stellte der General, Graf Benkendorf 250 russische Jäger zur Vertheidigung des Antwerpner Thors auf, und übertrug dem Premier-Lieutenant v. Bockelmann mit seinem Detachement von 100 Mann, die er noch durch 150 russsische Jäger, 20 Kosaken und 3 Kanonen verstärkte, die Vertheidigung des Ginneckischen Thores. — Die Masse der übrig bleibenden Kosaken behielt der General, Graf Benkendorf zur Reserve, um für jeden eintretenden Fall Truppen bereit zu haben.

Um Mitternacht vom 20sten zum 21sten begann das Bombardement von Breda und dauerte sechs Stunden, auch unternahmen Tirailleurschwärme des Feindes gegen das Antwerpner und Sinneckische Thor mehrere erfolgslose Angriffe. Um 10 Uhr des Abends begann der Feind von Neuem den Ort zu beschießen.

Die in der Festung Eingeschlossenen konnten dies Feuer nur schwach beantworten, indem sie nicht mehr als 8 leichte Kanonen zur Versügung hatten und es ihnen überdies an Munition sehlte. — Es gelang jedoch dem Fürsten Sagarin, welcher mit einer Streisparthei aus der Umgegend von Brüssel zurücksehrte, während der Nacht den seindlichen Posten bei Terheide zu verjagen, wodurch es möglich wurde, in der Nacht vom 21sten zum 22sten 18 schwere Kanonen mit Munition von Willemstadt auf dem Merck-Kanal in die Festung zu bringen; auch trassen 500 Hollander als Verstärkung ein, denen noch 2000 Mann folgen sollten.

Am 22sten konnte das seindliche Kanonenfeuer durch

die eingetroffeneu schweren Geschüße auf das Kräftigste erwiedert werden.

Der Feind, von der veränderten Lage der Vertheidiger wahrscheinlich unterrichtet, setzte das Gesecht nur schwach fort.

Bei der Energie, mit welcher der russische General, Graf Benkendors die Vertheidigungsmaaßregeln anordnete, konnte ihm nur ein sosort nach dem Eintressen des Feinsdes auf mehreren Punkten gleichzeitig unternommener Sturms gesährlich werden. — Die geringe Stärke der Infanterie, die wenigen leichten Geschüße und der Mangel an Musuition machten die Lage des Generals, Grafen Venkensdorf sehr kritisch, wobei ihm noch die Cavallerie in der Vertheidigung eher hinderlich als nüßlich wurde. — Auch wußte der russische General, daß das 3te preußliche Arsmees-Corps einiger Zeit bedürste, um ihm zu Hilfe komsmen zu können, so wie auch, daß ungünstige Winde die Engländer verhinderten, zu landen.

Der General, Graf Benkendorf und die ihn in der Vertheidigung Bredas unterstüßenden Officiere und Solsdaten waren demnach nur auf sich und ihren Muth besschränkt, den auf eine glänzende Weise darzuthun sie Geslegenheit fauden.\*)

<sup>\*)</sup> Der General, Graf Benkendorf schrieb an den Premiers Lieutenant v. Bockelmann:

<sup>&</sup>quot;Ich kann Ew. Hochwohlgeboren, so wie denen unter Ihnen "dienenden Preußen nicht genug für die thätige Mitwirkung bei "der Vertheidigung Bredas danken"). Den arbeitenden preus "ßischen Soldaten bitte ich die hierbei gesandte Kleinigkeit (420 "Francs) auszutheilen, daß sie auf die Sesundheit ihres geliebten "Königs trinken.

<sup>(</sup>gez.) A. Bentendorf."

<sup>\*)</sup> Die Arbeit bezog sich auf die Freimachung des Glacis von Gesträuch und hecken.

Unmittelbar nach dem erfolglosen Bersuche, sich durch ein Bombardement Bredas zu bemächtigen, traf der General Lesebore-Desnouettes, welcher zur Uebernahme des Commandos über die Garde-Cavallerie bestimmt war, bei dem Belagerungs-Corps ein. Als älterer General ging auf ihn das Commando über, welches er den 23sten December in Prinzenhagen übernahm. Unterdeß hatte der preußische General v. Krast, welcher den 19ten sich noch vor Herzogenbusch befand, den Besehl erhalten, über Heusden Breda zu Hilfe zu eilen.

Der General Lesèbvre-Desnouettes erhielt durch seine vorgeschobene Cavallerie von dem Anrucken der Preußen Nachricht, und ersuhr, daß auch der englische General Graham zur Unterstüßung des Generals Benkendorf ein starkes Detachement Englander von Zevenbergen entsendet habe. — Hierdurch sah sich der Feind veranlaßt, den Angriff auf Breda auszugeben, um sich gegen Antwerpen zurückzuziehen.

# Die Franzosen ziehen sich am 88. December auf Hoogstraaten zurück.

Von einem starken Nebel begünstigt, welcher den Abmarsch den Belagerten verbarg, zogen sich die Franzosen auf Hoogstraaten zurück. Das preußische Iste Leibs Husaren=Regiment, welches die Spisse der Avantgarde des Generals v. Kraft bildete, erreichte die seindlichen Garde=Chasseurs bei Dorst und Upelaar, warf sie über den Hausen und machte mehrere Gesangene. Der Feind besetze hierauf die Orte Minderhout, Hoogstraaten und Turnhout am 24sten December, und beobachtete von hier aus die Festung Breda, welche, da um diese Zeit auch das Streis=Corps des Generals Benkendorf zu seinem

Armee-Corps zurückfehrte, eine Besatzung von englischen und preußischen Truppen erhielt.

Die in den letten Tagen des Monats December noch unternommenen kleineren Recognoscirungs : Gefechte hatten von preußischer Seite den Zweck, sich über die Zusammenziehung der feindlichen Streitfrafte rechts in der Richtung auf Antwerpen, und links in der auf Grave und Nimwegen Nachrichten zu verschaffen und vorzüglich die Verbindung der Macdonald'schen Truppen mit den sich bei Antwerpen versammelnden feindlichen Streitkräf= ten zu verhindern. Der General v. Bulow glaubte sich suvorderst durch die Brigade des Generals v. Borstell, welcher vor Wesel durch die Avantgarde des russischen Corps unter dem General Winzingerode abgelost werben sollte (26sten December), verstärken zu mussen, ehe er sein weiteres Unternehmen gegen Antwerpen ausführen könne. — Hierzu kam noch der Umstand, daß der General v. Bulow es für nothwendig hielt, die Brigade - des Generals v. Thumen zur Besetzung des Vommeler Waards zuruckzulassen. Die Festungen Gorkum und Herzogenbusch mußten eingeschlossen bleiben, und so kam es denn, daß das preußische Corps, nachdem von demselben noch einige Besaßungen betachirt waren, nicht über 12,000 Mann in der Umgegend von Breda disponibel hatte, um seine Operationen fortzuseßen. Der Gisgang hatte über= dies die Passage auf den Stromen gehemmt, und die Schiffbrucken über die Waal und Maas mußten abge= brochen werden.

Dieser zulett bezeichnete Umstand wurde für das preußische Corps bedenklich, indem dasselbe hierdurch besteutende Ströme ohne Uebergangsmittel im Rücken ließ, und sowohl seine Communication als auch seine Nachsschübe dadurch für längere Zeit unterbrochen und aufges

halten werden konnten. — Eben so mußte die Anhäusung der seindlichen Streitkräfte unter dem Schuße eines so großen Wassenplaßes, wie Antwerpen ist, gleichfalls einige Besorgnisse erregen, weshalb der bereits angesührte Entschluß des Generals v. Bulow, für den Augenblick in seinen Operationen inne zu halten und seine nachrückenden Verstärkungen abzuwarten, durch die dargelegten Vershältnisse motivirt erscheint.

#### Nebersicht der Operationen in Holland.

Die Aufgabe, die sich der General v. Bulow gestellt, Holland vom französischen Joche zn befreien, war von ihm vollkommen gelöst.

In dem kurzen Zeitraume vom 23sten November bis zum 6ten December hatte er sich der Yssel=Linie und der sesten Plage an derselben, ferner Arnheims und der Stadt Utrecht, als des Mittelpunktes für die innern Vershältnisse des Landes bemächtigt, und den Feind über den Leck und die Waal zurückgedrängt.

Gegen die Mitte Decembers überschritt der General v. Bulow mit seinem Corps die Waal und Maas, nahm den Bommeler Waard, und war gegen Ende desselben Monats mit dem Gros seines Corps concentrirt, um seine Eroberung gegen ein Vorrücken des Feindes von Antewerpen aus zu decken, und nach Eintressen seiner Versstärkungen mit den Engländern gemeinschaftlich selbst den Angeisf auf Antwerpen zu unternehmen.

Auf dem rechten Flügel des Generals v. Bulow blokirten die Engländer, welche in der Stärke von 8000 Mann unter dem General Graham in Willemstadt geslandet waren, die Festung Vergen-op-Zoom, und deckten dadurch in dieser Richtung das eroberte Gebiet.

Die weiteren Unternehmungen gegen die von den Preußen und Engländern blokirten Pläße, so wie der Angriff auf Antwerpen, gehören indeß einer späteren Periode an, weshalb die Darstellung dieser Ereignisse auch dann erst erfolgen kann.

Der Einfall in Holland und die siegreichen Foreschritte der Allierten hatten Napoleon veranlaßt, von seinen geringen disponiblen Streitmitteln einige zwanzig tausend Mann in dieser Nichtung zu verwenden, während er namentlich die hierher bestimmten Garde-Divisionen sur die Operationen unter seinen unmittelbaren Besehlen bereits beordert hatte, und daher durch ihre anderweitige Berwendung seine eigenen Streitkräste schwächte.

Es muß jedoch hier wiederholt werden, daß, wenn gleich dies der Erfolg gewesen ist, den die Operationen gegen Holland herbeigeführt haben, jedoch nicht damit gesagt werden soll, daß die getroffenen Maaßregeln, selbst in dem bezeichneten Umfange, durchaus nothwendig waren.

Das 1ste französische Armee-Corps, über welches um diese Zeit (Ende Decembers) der General, Graf Maison den Befehl erhielt, war mit den aufzurufenden National-Garden hinreichend, Antwerpen zu vertheidigen, und hätte in einem späteren Zeitpunkte auch noch in einem ausgedehnteren Operationsbereiche agiren können.

Wenn daher auch Napoleon die beiden Divisionen der alten Garde noch zur rechten Zeit zurück rief, so blieben doch die hier zurückgelassenen anderen vier Divisionen der Garde eine zu bedeutende Streitmasse, um sie unter den vorhandenen Verhältnissen auf dem entscheisdenden Punkte zu entbehren.

In dem Glauben aber, daß die Alliirten nicht so früh die Campagne eröffnen würden, wollte Napoleon wahrscheinlich den ihm gelassenen Zwischenraum benußen,

um die ihm irgend disponiblen Truppen in dieser Rich-

Daß diese Maaßregel auf Kosten seiner eigenen Armee geschah, ist grade der Sewinn, den die Allierten durch diese Diversion nach Holland erlangten, und der Nachtheil, der sich für Napoleon daraus ergab.

#### Ueberblick sämmtlicher Kriegsverhältnisse im Großen bei Erössung der Campagne zu Ende des Monats December.

Wahrend der siegreichen Erfolge in Holland hatte sich der größere Theil der Haupt-Armee unter dem Feldmarschall, Fürsten Schwarzenberg am 20sten December zwischen Lörrach und Basel zusammengezogen, und stand im Begriff in Frankreich einzudringen. Der Feldmarschall Blücher mit der schlesischen Armee hatte dagegen seine Cantonnirungen am Mittel=Rheine nicht geändert, und suchte vielmehr, da er sich von seindlichen Kundschaftern beobachtet wußte, die Meinung zu verbreiten, daß er an dem Beginne der Operationen verzweisele, und die zum herannahenden Frühjahr zur Unthätigkeit bestimmt scheine.

Mapoleon, den Allierten gegenüber, war über ihre Absichten durchaus in Ungewißheit. In der ihm eigenen geringschäßigen Meinung, die er von seinen Gegnern hatte, glaubte er sie in Ungewißheit über das, was sie thun sollten, und hoffte dadurch wenigstens bis zum Monate März Zeit zu gewinnen, um sich eine neue Armee zu bilden.

Diesmal bewährte sich jedoch seine so sehr gerühmte Voraussicht nicht, und ließ ihn dasjenige von seinen Fein= ben glauben, was er selbst wünschte; und die Initiative, die er gewöhnt war, nur von sich ausgehen zu lassen,

sollte jest von seinen Segnern, und zwar grade im lese ten günstigen Augenblicke ergriffen werden.

Waren dies beim Beginnen des neuen Kampfes die Kriegsverhältnisse im Großen am Rheine, so sehen wir auf den anderen Punkten des weitläuftigen Kriegstheaters um dieselbe Zeit Ereignisse, wenn auch untergeordneter, nichts desto weniger aber einslußreicher Art, geschehen.

Hinter den Armeen, die im Begriff waren in Frankreich einzudringen, befand sich die russisch=polnische Arwee vor Hamburg, in welchem Orte der Marschall Das voust mit seinem Corps immer enger eingeschlossen wurde.

Der Kronprinz von Schweden hatte mit zwei rufsischen, einem schwedischen und dem Corps von Walmoden die Dänen bis zur Eyder zurückgeworsen, und stand im Begriffe, den Abschluß eines Friedens mit Dänemark zu erzwingen.

Die noch weiter ruckwärts liegenden Festungen an der Elbe, Oder und Weichsel waren eingeschlossen, einige schon übergeben, und andere der Uebergabe nahe.

In Italien war die osterreichische Armee unter dem General, Grafen Bellegarde über die Etsch gerückt, hatte eine Stärke von 50= bis 60,000 Mann erreicht, und stand im Begriffe bei ihrem weiteren Vorrücken sich mit dem Könige von Neapel, der mit seiner Armee gegen Boslogna im Anmarsch war, zu vereinigen und die feindliche Armee unter dem Vice-Könige von Italien anzugreisen.

Die französische Armee in Catalonien war um diese Zeit zwar noch an dem Llobregat, und der Marschall Suchet hatte sein Hauptquartier in Varcelona; dagegen konnte die Pyrenden-Armee unter dem Marschall Soult aber nur mit Ausbietung aller ihrer Kräste dem Vorsdringen der Englander unter Lord Wellington am Adour Schranken seben. Die Verstärkungen, welche dieser Arschanken

mee durch Conscribirte aus dem südlichen Frankreich zufließen sollten, ließen aber erwarten, daß dieselbe ihren Gegnern, auch nach Absendung der Truppen zur HauptArmee, wieder gewachsen werden würde.

Napoleon, auf diese Weise von den Streismassen der Allürten in einem großen Halbzirkel von Holland bis zu den Pyrenäen umgeben, mußte fühlen, daß sein Dessenso-Berhältniß von der Art war, daß es sich nicht mehr um den Verlust großer Ländergebiete und Hauptwassenpläße handelte, sondern daß er gezwungen sei, einem Kampf um seine Eristenz zu führen.

In diesen außersten Punkt der Desensive zurückgesworsen, hatte er auf die Möglichkeit eines Erfolges nur dann rechnen können, wenn er, alles Andere aufgebend, nur dahin strebte, so stark wie möglich auf dem Schlachtselde seinen Feinden entgegen zu treten.

In dem gegenwärtigen Augenblicke aber, wo er, austatt seine Feinde über seine Schwäche zu täuschen, von ihnen überrascht wurde, durste er nur noch hoffen, durch Benufung der Blößen, welche die seindlichen Armeen ihm geben würden, eine günstige Wendung des Kriegssgeschicks herbeizusühren.

In wie weit ihm dies nun gelungen, und mit welschem Aufwande von Muth und Ausdaner auf beiden Seiten dieser erbitterte Kampf in der rauhesten Jahreszeit und unter den mannichsachsten Beschwerden gesührt wursde, gehört den Thatsachen der Kriegsgeschichte an.

Wenn auch nicht durch große und entscheidende Schläsge, wie in der Campagne von 1815, durch welche die Gegner im Bewußtsein ihrer Kraft sich gegenseitig zu vernichten suchten, der Kampf geführt wurde, so erblicken wir doch in den kühnen Zügen, in den persönlichen Hingebungen, selbst unter den unglücklichsten Verhältnissen,

die stets furchtlosen, sich ihrer selbst bewußten Heldens naturen wieder.

Nach einem großen Ziele unausgesetzt strebend, trugen die einzelnen Fehler und Mängel bei Führung der Operationen nur dazu bei, die Seelenkräste noch mehr zu stählen und zu erheben, und so durch sie den endlichen Sieg zu erringen, welcher der gerechten und guten Sache in diesem ewig denkwürdigen Kriege vorbehalten war.

### Dritter Abschnitt.

Die Haupt-Armee unter dem Feldmarschall, Fürsten Schwarzenberg erbffnet die Operationen am 20sten December 1813. — Der General, Graf Wrede läßt am 22ften December huningen einschließen. — Einnahme des Forts Blamont am 25ften December. — Einnahme des Bergschlosses Landstron am 24sten December. — Gefecht bei St. Croix am 24ften December. — Bombardement von Buningen und Beschießung von Belfort in der Racht vom 29sten zum 30sten December. — Operationen des linken Flügels der Haupt-Armee. — Einnahme von Genf den 30ften December. — Der Marschall Mortier trifft mit zwei Garde-Divisionen in Langres ein (10ten — 12ten Januar). — Einnahme von Langres. — Das 5te Armee-Corps unter dem Grafen Wrede verläßt die Straße auf Belfort, und zieht sich rechts in das Rheinthal auf Colmar und Schlettstadt vom Iften bis 10ten Januar. — Vorrücken des 4ten Armee-Corps unter dem Rronprinzen von Burtemberg vom Iften bis 18ten Januar. — Gefecht bei Epinal den 11ten Januar. — Vorrücken des 5ten Armee-Corps vom 10ten bis 18ten Januar. — Rudjug des Marschalls Victor aus der Umgegend von Strafburg bis Baccarat und Lunéville. — Gefecht bei St. Dién am 10ten Januar. — Der Marschall Victor zieht sich auf Nancy zurück (14ten Januar). — Das 6te Corps unter dem Grafen Wittgenstein passirt den Rhein unterhalb Sellingen am Isten Januar. — Fortsetzung der Operationen des Wittgensteinschen Corps vom 3ten bis 18ten Januar. — Versuch auf Pfalzburg am 17ten Januar. — Vormarsch der Garden und Reserven der Allierten vom Isten bis 18ten Januar. — Ueberblick der Operationen der Franzosen gegen die Haupt=Armee vom 20sten December bis 18ten Januar. — Bemerkungen über die Ope= rationen der allierten Haupt-Armee vom 20sten December bis 18ten Januar. — Fortsetzung der Operationen der allierten haupt - Armee vom 18ten bis 26ften Januar. — Gefecht bei Chaumont am 18ten Januar. — Gesechte bei Bar sur Aube und Colombé les deux Eglises am 24ften Januar. — Fortsetzung ber Bewegungen bei dem 6ten Corps vom 18ten bis 26sten Januar. — Operationen ber schlesischen Armee vom Isten bis 9ten Januar. — Rhein=Uebergang des Sackenschen Corps bei Manbeim (Isten Januar). — Rhein-Uebergang des Porkichen und Langeronschen Corps bei Caub (Iften Januar). — Gefecht bei Simmern am 3ten Januar. — RheinHebergang des Corps unter dem Grafen St. Prieft bei Chrenbreitenftein und unterhalb Lahnstein. — Maagregeln des Feindes in Folge des Rhein-Uebergangs der schlesischen Armee. — Beiteres Vorratken der schlesischen Armee vom 4ten bis 9ten Januar. — Bemerkungen über die bis zum 9ten Januar ausgeführten Operationen. — Fortsetzung der Operationen vom 9ten bis 18ten Januar. — Gefecht bei St. Avold am 11ten Januar. — Bemerkungen über die Operationen vom 9ten bis 18ten Januar. — Fortsepung der Operationen vom 18ten bis 26sten Januar. — Einnahme von Toul am 20ften Januar. — Gefecht bei St. Aubin am 22ften und bei Lianv am 23ften Januar. — Unternehmungen des Iften preußischen Armee-Corps gegen die Mofel = und Arbennen = Feftungen. - Bemerfungen über die Operationen ber schlesischen Armee vom Isten bis 26sten Januar. — Uebergang des russischen Corps unter dem General, Grafen Bingingerobe über den Rhein, und Vorraden beffelben. -Gefecht bei St. Tron am 24ften Januar. — Fortsetung ber Operationen des 3ten preußischen Armee-Corps unter dem General v. Bulow vom Iften bis 26ften Januar. — Gefechte bei hoogftranten, Westwesel, Lönhout und Westmalle am 11ken Januar. — Ge= fecht bei Meergem und Wyneghem am 13ten Januar. — Lette Maagregeln Rapoleons zur Organifirung seiner Streiterafte und zur Vertheidigung des Landes, fo wie insbesondere der Sauptftadt.

Die Haupt-Armee unter dem Feldmarschall, Fürsten Schwarzenberg eröffnet die Operationen am 80. December 1813.

In dem Augenblicke, wo die Eroberung von Holland ausgeführt, und hierdurch das Bollwerk der nördlichen lichen Grenze Frankreichs niedergerissen wurde, concentrirte der Feldmarschall, Fürst Schwarzenberg die große Armee der Alliirten an der Grenze der Schweiz und an dem oberen Rhein, um auch die südliche Schuswehr des seindlichen Gebiets unwirksam zu machen, und sich badurch den Weg in das Innere von Frankreich zu eröffnen.

Von Seiten der Allierten war beim Beginne des Feldzugs beschlossen worden, die Neutralitäts. Erklärung der Schweiz nicht zu beachten, da man in derselben eine

Begünstigung der Interessen Napoleons erkannte, und auch bei Erössnung der Operationen unter solchen Vershältnissen ein neutrales Gebiet nicht unbesetzt im Rücken behalten wollte.

In Partheien zerspalten, konnten die Schweizer, als der Augenblick erschien, wo sie ihre Selbstständigkeit wieder erkämpfen mußten, keinen ihrer würdigen Entschluß fassen, und es war daher natürlich, daß sie die Folgen ihres schwachen Benehmens zu tragen hatten.

Die Concentrirung der großen Armee der Allitrten begann mit dem Zusammenziehen der vier österreichischen Corps mit Einschluß des österreichischen Reserve-Corps gegen Basel, Laussendurg und Schaffhausen, während gleichzeitig das fünfte Corps unter dem bayerischen General der Cavallerie, Grasen Wrede der Bewegung den Rhein auswärts auf Basel gefolgt war, und das ste Corps unter dem russischen General der Cavallerie, Grasen Wittgenstein aus den rückwärts liegenden Cantonizungen um Schwäbisch-Hall gegen den Rhein auf Fort Louis vorrückte, um die verlassene Stellung des bayerisschen Armee-Corps einzunehmen.

Gleichzeitig mit diesen Bewegungen rückte das 4te Corps der großen Armee unter dem Kronprinzen von Würtemberg zwischen dem 5ten und 6ten Corps in die Linie ein, und übernahm auch für kurze Zeit, dis zum Eintressen des Wittgensteinschen Corps, die von den bane-rischen Truppen ausgeführte Einschließung des Forts Kehl.

Die russischen, preußischen und andern Garden rucksten hinter den in Marsch=Colonnen oder in concentrirten Ausstellungen befindlichen Corps, das Rheinthal auswärtsgegen Basel.

Auf diese Weise waren auf den Parallel=Straßen längs des Rheins, so wie auf den Traversen gegen die=

sen Strom die acht Corps der großen Armee, mit Einschluß des Reserve=Corps der Garden, so in Bewegung gesetzt worden, daß drei Corps und eine leichte Division bei Basel, ein Corps und eine leichte Division bei Lauffensburg, und ein Corps bei Schashausen am 20sten Desember eintrasen.

Das Corps des Kronprinzen von Würtemberg (4te) dirigirte sich unterdeß aus seinen rückwärts liegenden Canstonirungen mit seinem Gros gegen körrach, und von dort gegen den Rhein auf Märkt, unweit Basel, während das 6te Corps in gleicher Art vorwärts auf Fort Louis marsschirte, um am 1sten Januar den Rhein-Uebergang bei den genannten Punkten zu bewerkstelligen.

Zu derselben Zeit (Isten Januar) sollte die erste Colonne der Garden und Reserven den Uebergangspunkt Basel erreichen, und etwas später die zweite Colonne bei demselben eintreffen.

Während auf diese Weise im Laufe des Monats December durch das Concentriren der einzelnen Corps in sich, und durch das Einrücken anderer Corps in die Linie, so wie durch das Nachrücken der Garden vom Sten December ab, die allgemeine Zusammenziehung der grossen Armee ausgeführt worden war, hatten auch die Monarchen ihr Eintressen bei derselben hiernach bestimmt, und der Feldmarschall Fürst Schwarzenberg bereits am 20sten December sein Hauptquartier nach Lörrach verslegt.

Der Beginn der eigentlichen Operationen der grossen Armee ist daher auch von diesem Zeitpunkte ab (20. December) anzunehmen. Der Grundgedanke derselben war, wie dies bereits dargelegt worden, durch das Eindringen in die Schweiz die Hindernisse, welche der Rhein und seine Nebenstüsse darboten, so wie die zur Vertheidigung Kelde. 1814. 1.

des feindlichen Gebiets vortheilhaften Ausstellungen, zu umgehen, und sich auf diese Weise in den Besiß der Deboucheen zum Eindringen in das Innere von Frankreich zu seßen.

Spåter, so war die Absicht, wollte man gegen das Plateau von Langres vorrücken, und hier die Hand zur Vereinigung mit der schlesischen Armee bieten, welche unsterdes den Mittel=Rhein überschritten haben würde.

Wenn nun auch die dieser Operation zum Grunde liegende Idee, nachdem die große Armee sich einmal am Ober=Rhein concentrirt hatte, der hierdutch herbeigesührsten neuen Kriegslage entsprechend erscheint, so dürste doch die Aussührung derselben noch mannichsacher Ausklärungen bedürsen.

Das zu weite Linksziehen der Corps, das Zurucklassen und Zerstückeln der Streitkräfte, bedarf um so mehr einer Motivirung, als hierdurch viel Zeit verloren ging, die zu gewinnen für den Feind gerade das Wesentlichste und Entscheidendste bei seinen Vertheidigungsmaaßregeln war. —

Um diese Behauptung jedoch durch den Verlauf der Operationen nachzuweisen, ist es erforderlich, das Detail derselben, so wie die Verhältnisse beim Feinde näher kennen zu lernen.

Nach den Anordnungen des Feldmarschalls, Fürsten Schwarzenberg überschritten in der Nacht vom 20sten zum 21sten December 1813 folgende Corps der großen Armee den Rhein.

1. Bei Basel: Die aus allen Waffen zusammengesetzte Division des Feldmarschall=Lieutenants, Grafen Bubna (10,500 Mann), deren Bestimmung es war, den außersten linken Flügel zu bilden, und sich auf Genf zu dirigiren. Ferner das dritte osterreichische Corps unter dem Grasen Giulan (14,732 Mann), das, mit der Division Creenville an der Spise, über St. Ursanne, Porentrui nach Montbeillard marschirte, wo dasselbe am 3ten Januar eintras. Die Division Bianchi vom Reserve-Corps war dieser Colonne beigegeben.

Das zweite österreichische Armee=Corps unter bem Fürsten Alois Lichtenstein (12,708 M.) war bem 3ten Corps über Basel gefolgt, und dirigirte sich von Solosthurn über Neuschatel auf Pontarlier.

Außer den genannten Corps rückte noch das sünste Corps der großen Armee unter dem General, Grasen Wrede (50,315 Mann) am 22sten December bei Basel über den Rhein. — Dasselbe war in der ersteren Zeit nur allein zum weiteren Vordringen in das seindliche Gesbiet und zwar in der Richtung auf Belsort bestimmt; auch sollte die Festung Hüningen durch eine Abtheilung dieses Corps eingeschlossen werden.

- 2. Bei dem Uebergangspunkte Lauffenburg passirte die zweite leichte Division, die des Fürsten Moris Lichtenstein (8,100 M.) und das Iste österreichische Armees Corps unter dem General, Grafen Colloredo (18,708 M.) den Rhein. Sie marschirten über Aarau nach Bern, wo sie den 26sten December eintrasen, und sich dann gleichfalls auf Neuschatel dirigirten.
- 3. Bei Schafhausen überschritt die österreichische Reserve unter dem Erbprinzen von Hessen=Homburg (14,000 M.) den Rhein und marschirte über Zürich nach Bern, wo dies Corps den 29sten December eintraf, und dann gleichfalls seinen Marsch auf Neuschatel fortseste.

Während dieser Bewegungen hatte sich der Kronprinz von Würtemberg mit dem 4ten Armee Corps (21,840 M.) zuvörderst auf körrach dirigirt, von wo aus er sich gegen Märkt wandte, und hier am Isten Januar den Rhein überschritt.

Gleichzeitig war das sechste Armee-Corps unter dem General, Grafen Wittgenstein (16,464 M.) gegen den Rhein vorgerückt, hatte die Einschließung von Kehl von den Würtembergern übernommen, und begann ebenfalls am Isten Januar, den Rhein in der Gegend von Selz zu passiren, zu welchem Zwecke diesem Corps 70 osterreichische Pontons zur Disposition gestellt waren.

Ueberblickt man hiernach die Anordnungen bei der Haupt-Armee zum Ginrucken in Frankreich im Großen, so sollte dasselbe mittelst einer allgemeinen Rechtsschwen= kung sammtlicher Streitmassen ausgeführt werden. Pivot dieser Bewegung bildete auf dem außersten rech= ten Flügel das sechste Corps, das die achte Colonne for= mirte, dann folgte das vierte Corps oder die siebente Co= lonne, hierauf das fünfte Corps oder die sechste Colonne, · dann das dritte Corps und die Division Bianchi oder die zweite Colonne, zunächst das zweite Armee=Corps oder die dritte Colonne; das erste Armee-Corps und die leichte Division Lichtenstein bildeten die vierte Colonne, hinter welcher die österreichische Reserve als fünfte Colonne folgte; endlich auf dem außersten linken Flügel die selbstständige Abtheilung unter dem Grafen Bubna als erste Colonne, die ihren Marsch auf Genf dirigirte, und später von hier aus ihre Operationen gegen die Saone und Rhone fort= seßte. -

Die Ausdehnung der Linie betrug nach ausgeführ= tem Aufmarsch der Corps von Fort Louis bis Neuschatel 30 Meilen und bis Genf 42 Meilen.

Hinter dieser Linie ruckte das Reserve=Corps der Garden, in der Stärke von ungefähr 40,000 Mann nach, wogegen die in Linie aufmarschirten übrigen sieben

Corps der großen Armee circa 160= bis 170,000 Mann betragen mochten.

Obgleich nach den gegebenen Details die 1ste, 2te, 3te und 6te Colonne der Haupt-Armee bei Basel den Rhein passirten, so war es doch nur die lettere, durch das 5te Corps unter dem Grafen Wrede gebildet, welche auf der großen Communication nach dem Innern von Frankreich verblieb, und durch das weitere Vordringen gegen Belsort den Feldzug eröffnete.

Da aber auch mit diesem Vorrücken gleichzeitig die Deckung der allgemeinen Rechtsschwenkung der übrigen Corps verbunden wurde, so wird es erforderlich, die speciellen Operationen des Feldzugs mit den Ereignissen bei dem 5ten Armee-Corps zu beginnen, und erst später das allmählige Eingreisen der nachfolgenden Streitmassen zu bezeichnen.

In Folge der von dem Fürsten Schwarzenberg dem Grafen Wrede ertheilten Besehle, sollte derselbe unmittelbar nach dem Passiren des Rheins die Berennung der Festung Hüningen aussühren und einen Versuch auf die sesten Orte Belfort, Landskron und Blamont unterznehmen.

# Der General, Graf Wrede läßt am 29. December Hüningen einschließen.

Nachdem das 5te Corps den 22sten December Bassel passirt hatte, sührte es noch an demselben Tage die Einschließung von Hüningen in der Art aus, daß sechs Bataillone der bayerischen Division Beckers die Cernirung auf dem linken Rheinuser übernahmen, während der übrige Theil der Division zur Reserve verblieb. — Gleichzeitig wurde die bayerische Division Rechberg auf der Straße

nach Belfort und die bayerische Division de Lamotte auf der Straße nach Porentrui vorgeschoben.

Zur Deckung der rechten Flanke entsendete man Streif= partheien unter dem Obersten Scheibler so wohl auf der Straße nach Colmar, als nach Cernan und in der Richtung auf Thann.

Das zum 5ten Armee-Corps gehörige österreichische Corps unter dem Baron Frimont war den 23sten Descember in der Gegend von Basel eingetroffen, und bilbete demnach die Reserve der vorgeschobenen drei bayerisschen Divisionen.

An demselben Tage (23sten December) hatte auch der Graf Wrede sein Hauptquartier nach Hesingen auf der Straße nach Belfort verlegt, und der Division de Lamotte noch aufgetragen einzelne Detachements zur Versbindung mit den Einschließungstruppen von Belfort und gegen die kleinen Forts Blamont und Landskron zu entssenden.

### Einnahme des Forts Blamont am \$5. December.

Der bayerische General Deron, welcher eins dieser Detachements commandirte, ließ den Hauptmann v. Heisdeger mit einer Abtheilung des 4ten Chevaurlegers=Resgiments unter dem Rittmeister, Grafen Lodron, und der Schüßen=Compagnie des 5ten Linien=Regiments unter dem Hauptmann Engelhardt gegen das Fort Blamont vorrücken, um den Feind zuvörderst zu recognosciren.

Während seines Marsches erfuhr der Hauptmann Heidegger, daß die Franzosen nur eine geringe Besatzung in dem Fort hätten, beschloß daher den Feind über die Stärke seines Detachements zu täuschen, und hierdurch die Uebergabe des Forts zu veranlassen. — Vor dem

Orte angekommen, wurde die Infanterie-Compagnie, durch das Terrain begünstigt, in einer Linie aufgestellt, indeß der Hauptmann v. Heidegger mit seiner Cavallerie zum offenen Festungsthore hineinsprengte, und auf diese Weise den überraschten seindlichen Commandanten zum Gefangenen machte.

Dieser glücklich ausgeführte Handstreich brachte am 25sten December das Fort Blamont nebst 12 Geschüßen und einigen Vorräthen in die Hände der Bayern.

## Einnahme des Bergschlosses Landskron am 84. Des cember.

Ein anderes Detachement unter dem Obersten Treuberg schloß am 23sten December das Bergschloß Landskron ein, worauf sich der franzosische Befehlshaber ohne weiteren Widerstand bereits den 24sten Abends ergab, und mit einer Besahung von 59 Mann zu Kriegsgefangenen gemacht wurde. — Man sand in dem Schlosse 2 Mörser, 7 Kanonen und 2 Haubisen.

Mit den beiden erwährten Detachements gleichzeitig war der Oberst Scheibler mit seinem Streif=Corps, welsches aus 100 Szekler=Husaren und 50 des Regiments Hessen=Homburg, 90 bayerischen Chevaurlegers und den aus 400 Rosaken bestehenden Pulks der beiden russischen Obersten Elmorsin und Korin zusammengesetzt war, gegen Colmar vorgerückt.

Am Abend des 23sten Decembers erhielt der Oberst Scheibler von der als Vor=Detachement entsendeten Abstheilung, aus Hessen-Homburgschen Husaren und 50 Kossaken bestehend, die Nachricht, daß ein französisches Cavallerie=Corps von 4,000 Pferden unter dem General-Milhaud den 24sten in Colmar erwartet werde.

Das Vor-Detachement nahm am 23sten, eine Stunde über Colmar hinaus, einen bedeutenden Munitionstransport, wobei dasselbe nach Entlassung der nicht uniformirten National-Garden 20 Gefangene zurück schickte.

Als der Oberst Scheibler am 24sten die bestimmte Nachricht von dem Vorrücken des seindlichen Generals Milhaud mit 3 Cavallerie-Brigaden erhielt, bestimmte er, daß sein Vor-Detachement sich auf ihn zurückziehen, dabei zwar den Feind im Auge behalten solle, jedoch jedes Gesecht zu vermeiden habe. Zur Aufnahme seines Vortrupps stellte sich der Oberst Scheibler bei Anbruch des Tages (24sten) vor St. Eroir auf dem Wege nach Colmar auf.

### Gefecht bei St. Croix am 24. December\*).

Es war gegen 10 Uhr Morgens, als man zuerst schießen hörte, und einige Zeit darauf das ganze Vor-Detachement, von einer Masse französischer Kürassiere und Dragoner verfolgt, aus dem vorliegenden Walde ansprengen sah. Man erkannte hieraus, daß sich der diesseitige Vortrupp zu lange aufgehalten habe, und, um denselben nicht gänzlich aufzuopfern, wurde es nothwendig, das Gesfecht auzunehmen.

Der Oberst Scheibler, durch diese Ansicht geleitet, nahm daher die Escadron Szekler-Husaren und den Kosaken-Pulk des Obersten Elmorsin, setzte sich an die Spitze dieser Truppen, und warf den verfolgenden Feind bis in die vorliegende Waldung zurück, wobei eine nicht unbebeutende Anzahl Dragoner gefangen genommen wurden.

<sup>\*)</sup> Desterreichische Militairische Zeitschrift 1837, 7tes Heft.

Während dieses Gefechts auf der Straße wurden zwei feindliche Cavallerie-Colonnen, jede von etwa tausend Pferden, sichtbar, welche zu beiden Seiten der Straße im Trabe aus dem Walde vorrückten.

Diese die beiden Flanken der alliirten Truppen bestrohende Bewegung, mit einer solchen Uebermacht ausgesührt, bestimmte den Obersten Scheibler zum Rückzuge, welchen er die St. Croix fortzuseßen gesonnen war; wo er, zu seiner Aufnahme im Falle eines Rückzuges, den Obersten Korin mit einem Kosaken:Pulk und der bayerisschen Escadron aufgestellt gelassen hatte.

Der genannte Kosaken-Oberst, in der Meinung, daß das Gesecht einen glücklichen Fortgang erhalten, zu welscher Ansicht ihn die zurückgeschickten Beute-Pserde versleitet haben mochten, beschloß, dem Obersten Scheibler nachzurücken.

Durch das Eintreffen dieser Truppen wurde indeß die Lage des Obersten Scheibler nur um so gesahrvoller, indem diese Cavallerie ohne sein Vorwissen sich dicht an das auf dem Rückzuge befindliche Detachement angeschlossen hatte, und dadurch eine Stockung im Zurückzehen herbeisührte, welche den ihre Vewegung sortsehenden zwei seindlichen Colonnen die Zeit verschaffte, sich im Rücken des Streif-Corps zu vereinigen, und dieses ganz einzusschließen.

In der jest eingetretenen verzweiselten Lage konnte man sich nur noch den Ruckweg mit dem Sabel in der Faust bahnen, zu welchem Zwecke der Oberst Scheibler Alles aufdot, seine verschiedenen Abtheilungen seitwärts der Straße in eine Masse zu vereinigen. In diesem kritischen Augenblicke hatte sich der größte Theil der beis den Rosaken-Pulks in eine dicht geschlossene Colonne von der Breite der Chanssee vereinigt, und stürzte sich mit eingelegten Lanzen, ohne Rückscht auf Freund und Feind, Allem entgegen, was ihnen den Weg sperrte, wobei sie so weit zurück jagten, bis sie nichts mehr vom Feinde zu befürchten hatten. Ohne weiter auf den Zuruf weder des Obersten Scheibler, noch des Obersten Elmorsin, zu achten, führten die Rosaken diesen Rückzug aus, und überließen das übrige Detachement seinem Geschicke.

Das Streif=Corps bestand jest nur noch aus unsgesähr 50 bis 60 Kosaken unter dem unmittelbarem Besehle des Obersten Elmorsin und aus 250 Reitern von österreichischen und bayerischen Regimentern, wogegen der Feind mit zehnfach überlegenen Kräften diesen kleinen Hausen von Braven umzingelte.

In dem Augenblicke, als die seindlichen Kürassiere und das 2te, 6te und 11te Dragoner-Regiment zum Angriff übergehen wollten, war es den beiden tapfern Oberssten Scheibler und Elmorsin gelungen, ihre kleine Schaar zu einer dicht geschlossenen Colonne in der Breite von einer halben Escadron zu sormiren, an deren Spiße, nach den eigenen Berichten, die über allen Ausdruck tapfern Cosaken, die Bravos der beiden Pulks, sich mit eingeslegten Lanzen in den Feind stürzten.

Auf diese Weise wurden die in mehreren Linien entzgegen stehenden Fronten der seindlichen Kürassiere und Dragoner durchbrochen, wobei die nur zu zwei Mann tief aufgestellten seindlichen Cavallerie-Linien, den Lanzen der Cosaken ausweichend, der kleinen geschlossenen Masse die Gelegenheit zum Durchkommen gaben.

Bei allem bewiesenen Heldenmuthe hatte der kleinen Schaar ihre Rettung dennoch kaum gelingen können, wenn nicht der Oberst Scheibler westlich der Hauptstraße, nachst welcher gesochten wurde, durch den sogenannten Schiffschrts-Kanal, der noch nicht ganz vollendet war und von

der Reiterei nur an wenigen Stellen passirt werden konnte, einen Durchgang entdeckt hatte. Nachdem sich die ihm noch übrig gebliebene Masse das Lestemal, etwa noch tausend Schritte von dieser Passage entfernt, durchgeschlagen hatte, gewann sie dem Feinde einen kurzen Vorsprung ab, den sie benußte, um sich schnell seitwarts gegen den Kanal hin zu ziehen, und hier die Fuhrt zu passiren.

Jenseits wurden, nach augenblicklich hergestellter Front, die Karabiner ergriffen und damit ein unausgesetztes Feuer auf die sich dem Kanale nahernden Franzosen unterhalten.

Der Feind, welcher das diesseitige Detachement entstommen sab, brach hierauf das Gefecht ab, und marsschirte mit seinem Gros nach St. Croix, welchen Ort nebst Umgegend er besetzte.

Das 640 Mann starke Streif=Corps erlitt einen Berlust von 67 Mann an Todten, Verwundeten und Vermißten, unter denen 9 Officiere sich befanden. — Der heldenmuthige Oberst Elmorsin wurde, unter seinem niedergestochenen Pferde wehrlos liegend, von den französsischen Dragonern so mit Wunden bedeckt, daß er noch an demselben Tage in der Gefangenschaft starb. — Der Oberst Scheibler, welcher zwei Hiebe und eine Stichwunde erhalten hatte, war der einzige von den verwundeten Ofssieieren, der aus dem Gesechte glücklich zurück kam.

Die Franzosen geben ihren Verlust auf 10 Tobte und 63 Verwundete an.

Das Streif:Corps zog sich, nachdem es noch in der Macht mit der noch am meisten gefechtsfähigen Mannsschaft einen Streifzug auf dem diesseitigen User des Kasnals gegen Colmar unternommen hatte, auf Meyenheim zurück, und vereinigte sich am Tage nach dem Gesechte (25sten) wiederum mit den von ihm abgekommenen Kossaken-Pulks unter dem Obersten Korin.

Herauf bildete biese Streisparthei die Spiße der Avantgarde des dsterreichischen Corps unter dem General, Baron Frimont, welches der General, Graf Wrede schon am 24sten December eine Stellung gegen Mühlhausen hatte nehmen lassen, um hierdurch auf der Nord West-Seite die Belagerung von Hüningen zu decken. Der Baron Frimont verlegte sein Quartier nach Rirheim.

# Bombardement von Hüningen und Beschießung von Belfort in der Nacht vom 29. zum 30. December.

Nachdem nun, wie bereits früher erwähnt, die Einsschließung von Hüningen durch die bayerische Division des Generals, Grafen Beckers ausgesührt worden war, wurden in der Nacht vom 25sten zum 26sten December die Laufgräben eröffnet. Die vorhergegangenen Gesechte um den Besiß des Machiculi-Thurms hatten nicht den Erfolg gehabt, diesen Posten, den man zuerst genommen hatte, auch im Besiße zu behalten, um den rechten Flüsgel der Parallele an deuselben anzulehnen.

In der Nacht vom 29sten zum 30sten December war man mit den Belagerungs Mrbeiten so weit vorgerückt, daß man die Festung mit 48 Geschüßen beschießen konnte, welche theils auf dem rechten Rheinuser vorwärts Klein=Basel, theils auf dem linken User des Stroms bei Neudorf placirt waren.

Obgleich es in Folge des Bombardements an vier verschiedenen Punkten in Hüningen brannte, so fand der seindliche Bataillons=Chef Chanzel sich doch nicht bewosen auf die an ihn gemachte Aufforderung zur Uebersgabe einzugehen. — Er war im Gegentheil bemüht, das Feuer der Angreiser auf das Lebhafteste zu erwiedern, so wie er in den Tagen vorher durch kräftige Ausfälle

den Willen zu einer hartnäckigen Vertheidigung gezeigt hatte. —

In ahnlicher Art, wie dieser Versuch gegen Huninsgen ausgeführt wurde, hatte auch die 1ste banerische Division unter dem Grafen Rechberg einen Angriff auf die Festung Velfort in der Nacht vom 29sten zum 30sten December unternommen.

Das Bombardement wurde auf der nordöstlichen Seite von den Punkten Pierre de la Niotte, Perouse, und von den Höhen Bois de la Poiche gegen Belfort eröffnet. Indeß auch hier ließ sich der seindliche Commandant durch diesen Angriff nicht zur Uebergabe bessimmen.

Uebersieht man hiernach die Unternehmungen des 5ten Armee-Corps bis zu den ersten Tagen des Monats Januar, so sehen wir den rechten Flügel unter dem General Beckers bei Hüningen, den linken Flügel unter dem Grafen Rechberg bei Belfort aufgestellt. Die dritte banerische Division unter dem General de Lamotte war hinter dieser Linie zur Reserve postirt, und das österreichische Corps unter dem Baron Frimont nordwestlich von Hüningen zur Deckung des Angriss auf diesen Ort gegen Mühlhausen vorgeschoben.

In dieser Ausstellung erwartete der Graf Wrede das Eintressen des 4ten Armee-Corps unter dem Kronprinzen von Würtemberg auf seinem rechten Flügel, und das Nachfolgen des Reserve-Corps der Garden in seinem Rücken über Basel. Er hatte noch durch Detachements Altsirch und Donne Marie zur Aufrechthaltung der Verbindung mit Belsort besehen lassen, während er sein Haupt-quartier in Bloßheim, zwischen den Straßen, die auf Colmar und Belsort führen, nahm.

### Operationen des linken Flügels der Haupt-Armee.

Während das Centrum der großen Armee auf der Straße nach Langres vordrang, führten die einzelnen Corps des linken Flügels ihre Rechtsschwenkung und besonderen Detachirungen in folgender Art aus.

Die Division des Feldmarschalls-Lieutenants, Grafen Bubna, welche, als eine selbstständig für sich operirende Abtheilung, aus allen Wassen zusammengesetzt war, hatte die Aufgabe, den äußersten linken Flügel der großen Armee zu bilden. Zu diesem Zwecke passirte die Division als Spisse der Armee bei Basel den Rhein, dirigirte sich auf Freiburg, wo sie den 25sten December eintraf, und setze ihren Marsch über Lausanne nach Genf fort, vor welchem Orte sie den 30sten December anlangte.

#### Einnahme von Genf den 30. December.

Dieser Plaß hatte eine schwache Besatung und war auf keine Vertheidigung vorbereitet. Der Commandant des Ortes, General Yordn, ein franklicher Greis, war außer Stande solche kräftige Maaßregeln anzuordnen, wie sie die Verhältnisse erforderten; der Artillerie-General Montsort wollte keine Verantwortung auf sich nehmen, und der Präsekt verließ bei Annäherung des Feindes den Plaß. —

Unter diesen Verhältnissen wußte sich die Bürgerschaft einen solchen Einfluß auf die Entschließungen des
Commandanten zu verschaffen, daß derselbe, obgleich er
einige Stunden früher die Aufforderung des Grasen Bubna zur Capitulation abgeschlagen hatte, bald darauf die
Uebergabe selbst anbot.

Die französische Garnison erhielt die Erlaubniß, sich auf Rumilly zurückzuziehen.

Außer dem Vortheile, den die Desterreicher durch die Beseßung dieses wichtigen Punktes für die Deckung ihrer linken Flanke erhielten, siel auch bei Räumung des Plazzes ein bedeutendes Kriegs-Material in ihre Hände, indem man hier allein 117 Kanonen von verschiedenen Kalibern, und 30 französische Feldgeschüße vorsand.

Der Graf Bubna verlor keinen Angenblick, die errungenen Vortheile in ihrem ganzen Umfange zu benußen. Er entsendete sofort etn Detachement nach St. Claude, um sich dieses Ueberganges über das Jura=Gebirge zu versichern.

Der Oberst Simbschen ruckte nach dem Wallis vor, wo er sich der Straßen über den Simplon und St. Bernhard gleichfalls bemächtigte, und die Landesbewass=nung organisirte.

Nach diesen Anordnungen ließ Graf Bubna den General=Major Zechmeister mit einer Besasung von 3000
Mann in Genf zurück, und marschirte mit dem Gros
seiner Division durch die Desileen des Jura=Gebitges auf
Poligny, wo er den 5ten Januar eintraf, und seine Avantgarde gegen Arbois vorpoussitte, so wie ein Detachement
links gegen Lons le Saulnier entsendete.

Durch diese Bewegung sicherte Graf Bubna die linke Flanke der vorrückenden großen Armee. Es war seine Absicht, sich auf dem rechten User der Saone zu behaupten, weshalb er Chalons sur Saone und Macon durch Cavallerie-Abtheilungen besetzen ließ, welche den Feind bei der Zusammenziehung seiner zerstreuten Depots, und bei dem Sammeln seiner National-Garden täglich beunruhigen sollten.

Währenddeß hatte der Feind jedoch in der Stadt und

Umgegend von Bourg en Bresse 1600 Mann Infanterie und einige hundert Pferde zusammengezogen, und die Einwohner bewassnet.

Da nun der Graf Bubna nothwendig fand, den Feind, wo er sich zeigte, schnell zu überwältigen, ehe er Zeit gewann, sich noch mehr zu verstärken, so marschirte er dem Feinde sofort entgegen, und griff denselben am 12ten Januar auf der Anhöhe vor Bourg en Bresse an, bemächtigte sich derselben und später auch der Stadt, in welcher er einen Adler, tausend Gewehre und bedeutende Pulver-Vorräthe eroberte.

Obgleich die Division des Grafen Bubna durch die Brigade des General Longeville des zweiten österreichisschen ArmeesCorps, welche aus den Regimentern ReußsGraiß und Vogelsang bestand, verstärkt wurde: so waren die disponibeln Streitkräfte doch nicht hinreichend, die errungenen Vortheile in der Richtung auf Lyon kräfstig zu verfolgen.

Wenigstens ist anzunehmen, daß, wenn auch Lyon in der ersten Ueberraschung genommen wurde, die sich bald datauf zusammenziehenden seindlichen Kräfte, an deren Spiße Napoleon den Marschall Augereau geseßt hatte, die Oesterreicher nicht in dem Besiße von Lyon gelassen haben würden.

Der österreichischen Division des Grafen Bubna zunächst war das zweite österreichische Corps unter dem Feldmarschall=Lieutenant Alois v. Lichtenstein in die Linie gerückt. Wie wir früher schon gesehen haben, solgte diesses Corps dem dritten Corps dis Viel, und erhielt hier die Bestimmung, sich über Neuschatel, Pontarlier und Ornans auf Besanzon zu dirigiren, welche Festung es am 6ten Januar einschloß.

Das erste osterreichische Corps unter dem Grafen

Colloredo, welches nebst ber zweiten leichten Division unster dem Fürsten Moris Lichtenstein die vierte Colonne der großen Armee bildete, haben wir den 26sten December in Vern eintressen sehen, von wo diese Colonne über Aarberg nach Neuschatel marschirte; von hier theilte sie sich in der Art, daß zwei Divisionen, nämlich die des Generals Hardegg und die des Generals Wied-Runkel, unter dem Oberbesehl des Grasen Colloredo über Veausme, Montdozon, Vesoul gegen Langres vorrückten, wo sie auf dem linken Flügel des dritten österreichischen Arsmees Corps in der Mitte des Monats Januar (15ten) eintrasen.

Dagegen ruckten die Division Wimpsen vom ersten dsterreichischen Corps und die zweite leichte Division, Lichztenstein, noch links von dem zweiten dsterreichischen Corps, welches vor Besanzon stand, über Salins und Dole auf Auronne, wo die Division Wimpsen zur Einschließung zurück blieb. Die leichte Division Moris Lichtenstein rückte unterdeß über Dijon auf Chatillon sur Seine, welches jedoch erst gegen den Januar eintrat.

Das dsterreichische Reserve=Corps traf den 29sten in Vern ein. Es bildete unter dem Erbprinzen von Hessen=Homburg die fünste Colonne der großen Armee, und marschirte von Vern über Neuschatel, Montbozon nach Dijon, wo es fast dis zu Ende des Monats Januar steshen blieb.

Das dritte dsterreichische Corps unter dem Feldzeugsmeister Giulan bildete die zweite Colonne und erhielt die Bestimmung, von Solothurn aus die Avantgarde der Hauptarmee zu machen. An der Spiße des Corps besfand sich die Division Creenville, die Division Bianchi des Reserves Corps war noch dem dritten Corps zugetheilt, und marschirte mit der erstgenannten durch das Münstersseide. 1814. I.

thal bei Laussen nach Biel. — Das ganze Corps rückte nun auf Pruntrut (Porentrui), traf am 3ten Januar in Mümpelgard (Montbeillard) ein, von wo der Graf Giulan berichtete, daß die erlassenen Proklamationen einen guten Eindruck zu machen schienen, indem viele der geflüchteten Einwohner jest vertrauungsvoll zurückkehrten.

Dem dritten dsterreichischen Corps voran war noch eine Streifparthei, aus dsterreichischen und banerischen Truppen zusammengesetzt, unter dem Grafen Thurn vorpoussitt worden.

Am Iten Januar wurde das Städtchen Lüre von dieser Abtheilung besett. Als der Graf Thurn ersuhr, daß in dem Dorfe Calmoutier (zwischen Lüre und Vesoul) ein seindlicher Cavallerie-Posten stehe, beschloß er, denselben zu überfallen. Der Feind zog sich jedoch noch zeitig genug ab, und stellte sich am 3ten Januar Morgens auf den Höhen vor Vesoul auf. Während der Graf Thurn den Feind in der Front beschäftigte, ließ er ihn durch eine andere Abtheilung in seiner Flanke umgehen, und nachdem dies ausgesührt, warf er denselben in die Stadt zurück, wobei er mit dem Feinde gleichzeitig in den Ort eindrang. In Vesoul wurden ein Kriegs-Commissair und 200 Soldaten zu Gesangenen gemacht, auch ein bedeutendes Fourage- und Tabacks-Magazin genommen.

Der Graf Thurn setzte hierauf seinen Streifzug sort, und stieß am 13ten Januar, als er sich auf der Straße von Champlitte auf Langres befand, bei Chassignn auf eine Cavallerie-Abeheilung der französischen Garden. — Obgleich man den Feind nach Percen zurückwarf, und mit Hilfe der bayerischen Schüßen und einer Abtheilung österreichischer Husaren denselben auch hiervon delogirte und bis nach Longean verfolgte, so war die Streisparthei doch

zu schwach, um gegen Langres selbst etwas zu unternehe Das britte Armee-Corps war unterdeß am 7ten Januar in Vesoul eingetroffen. Nachbem der Graf Giulan am 8ten Januar die Umgegend recognoscirt, und zur Verbindung mit dem 4ten Corps, welches auf der Straße von Epinal gegen Bourbonne vorrückte, detachirt hatte, bestimmte er, daß am Iten Januar eine Avantgarde unter bem General=Major Hecht, aus 4 Bataillonen und 8 Escadrons bestehend, auf der großen Straße nach Langres über Pont sur Saone, nach Fay=Billot vorrücken solle. — Hier stießen die Vortruppen auf den Zeind, und warfen ihn bis nach Griffonotte (einem einzelnen Posthause) zuruck. Als die osterreichische Avantgarde sich Langres naherte, ruckten berselben feindliche Reiterei=Co= lonnen entgegen. Der General v. Hecht ließ dieselben durch eine reitende Batterie beschießen, überzeugte sich je doch bald, daß der Zeind in zu bedeutender Stärke vor ihm stehe, um ihn mit Erfolg angreifen zu können. ---Der ofterreichische General beschloß daher in der Aufstellung zwischen Chaunan und Montlandon das Anrucken des Gros seines Corps abzuwarten.

Der Marschall Mortier trifft mit zwei Garde-Divisionen in Langres ein (10. und 12. Januar).

Das seindliche Corps, welches sich den Fortschritten der Oesterreicher entgegen gestellt hatte, waren die beiden Divisionen der alten Sarde unter dem Marschall Mortier, welche am 24sten December bereits in Namur eingetrossen waren, um das in den Riederlanden unter dem General Maison gebildete Corps zu verstärken. In Folge des Ueberganges bei Basel erhielten diese Truppen den Besehl, sosort nach Rheims zu marschiren, um von hier

aus entweder die Straße über Met auf Paris, oder aber die Direction über Langres nach der Hauptstadt zu decken.

In Rheims erhielt der Marschall Mortier die Ordre, in forcirten Märschen auf Langres zu marschiren.

Die Cavallerie=Division des Generals Laferrière= Levêque traf den 10ten Januar in Langres ein, und zwei Tage nach ihr die Garde=Division Friant.

Es waren demnach Abtheilungen von diesem Corps, das vielleicht eine Stärke von 12= bis 14,000 Mann haben mochte, welche dem Streif=Corps des Grafen Thurn und der Avantgarde unter dem Generale Hecht entgegen gestanden hatten.

In der Nacht vom 12ten jum 13ten Januar ordenete der Marschall Mortier eine Recognoscirung gegen die Dörfer Chaudenan und Montsandon an. Die österzeichischen Vorposten zogen sich auf das Gros der Avantgarde zurück und überließen die Orte dem Feinde, der, als er weiter vorrückte, auf die in Gesechtsordnung aufgestellte Avantgarde der Oesterreicher stieß. — In diesem Augenblicke ließ auch der General v. Hecht durch das Oragoner-Regiment Rosenberg, von einer reitenden Vaterie unterstüßt, den Feind rasch angreisen. — Diese Attaque gelang vollkommen, so, daß der Feind geworsen wurde, und seinen Rückzug auf Langres aussührte.

Am 14ten Januar ruckte hierauf das Gros des dritten Armee-Corps heran, und nachdem am 15ten und 16ten Januar die vom Feinde besetzte Stellung recognoscirt worden, beschloß der General, Graf Giulan, den 17ten anzugreisen. Nach der Bestimmung des Fürsten Schwarzensberg sollte auch das vierte Corps unter dem Kronprinzen von Würtemberg die Attaque dadurch unterstüßen, daß basselbe gegen die linke Flanke und den Rücken des Feinbes operire. Der Marschall Mortier besorgte indeß, durch

das Borrucken der übrigen allirten Corps von Chaumont abgedrängt zu werden, und entschloß sich daher, Langres freiwillig aufzugeben. In dem Orte wurde der Oberst Simon mit circa 200 Mann und 12 Geschüßen zurücksgelassen.

#### Einnahme von Langres.

Die österreichischen Vorposten hatten erst am 17ten Abends über den Rückzug des feindlichen Corps Gewißsheit erhalten, rückten aber nun sogleich gegen Langres vor, und sorderten die Uebergabe des Plaßes. — Der Ort, auf einer Höhe gelegen, mit einer guten Steinmauer eingeschlossen und außerdem noch durch einige Erdwerke geschüßt, würde, mit einer hinlänglichen Sarnison versehen, einigen Widerstand haben leisten können. — Die aufgerusenen National=Garden zeigten jedoch keine Neigung, die zurückzelassene kleine Abtheilung der alten Garde und des 153sten Regiments zu unterstüßen. Nach einigen fruchtlosen Weigerungen seindlicher Seits öffnete die Garznison die Thore, und ergab sich den Desterreichern zu Sessangenen.

Der Marschall Mortier hatte indeß seinen Rückzug auf Chaumont ausgeführt, und wurde am 18ten in die= ser Richtung von den Oesterreichern verfolgt.

In dem Augenblicke, wo die Hauptarmee der Allitzten auf den Feind stieß, waren eigentlich nur die drei Divisionen des Giulanschen Corps zum Gesecht vereinigt, indem die Division Bianchi des Reserve-Corps, zur Einschließung von Belfort bestimmt, erst am Iten Januar von russischen Truppen abgelöst wurde, und nun über Besoul dem dritten Corps nach Langres nachrückte.

Das fünfte Armee-Corps unter dem Grafen Wrede verläßt die Straße auf Belfort und zieht sich rechts in das Abeinthal auf Colmar und Schlettstadt vom 1. bis 10. Januar.

Während die Operationen des linken Flügels der Haupt - Armee die bezeichneten Resultate gewährten, war das 5te Corps unter dem Grafen Wrede, welches bisher im Centrum vorgeschoben war, nach dem Rheinthale rechts abmarschirt, und hatte die große Straße auf Langres dem dritten österreichischen Corps freigegeben, welches auch die Einschließung von Belfort übernahm.

Der Graf Wrede hatte das Gros seines Corps seie dem Isten Januar so in Bewegung gesetzt, daß es das linke Rheinthal abwärts, bei dem 4ten Corps vorbei, seinen Plat in der Ordre de Bataille zwischen dem zusletzt genannten und dem 6ten Corps einnahm.

Am Iten Januar wurde die seindliche Arrieregarde unter dem General Milhaud aus Colmar zurückgeworsen, welche sich in die Pässe der Vogesen in der Richtung auf St. Marie aup Mines zurückzog, und in dieser Direction verfolgt wurde.

Die bayerische Division unter dem General de Lamotte war beordert, auf dem linken User der Il ihren Marsch auf Guémar sortzuseßen, und von hier eine Briz gade und sechs Escadrons gegen Schlettskadt zu detachiren, während eine zweite Brigade und zwei Escadrons über Nappoldsweiler nach St. Marie aux Mines marschirte, um von hier aus den in dieser Nichtung zurückgehenden Feind zu beobachten.

Gleichzeitig war das Corps des Barons Frimont von Colmar aus auf dem rechten Ufer gegen Schlettstadt vorsgerückt, und hatte die Brigade Volkmann zur Einschlies ßung dieses Plaßes vorpoussitt.

Der General-Major v. Bolkmann wurde durch das Austreken der Ill verhindert, die Einschließung von Schlettsfladt auf dem rechten User dieses Flusses auszusühren, wogegen ein Detachement der von der bayerischen Divission de Lamotte entsendeten Brigade auf dem linken User der Ill vor Schlettstadt erschien, und mit dem aus der Festung vorrückenden Feinde auf der Seite gegen St. Hypolite am 5ten Januar ein Gesecht zu bestehen hatte, in Folge dessen der Feind in die Festung zurückgeworfen wurde.

Am 6ten Januar wurde es jedoch dem österreichischen General Volkmann möglich, vor Schlettstadt einzutressen, und von jest ab die Einschließung des Plases zu übernehmen.

Das bayerische Detachement unter dem Major Greiß, welches das Gesecht am vorhergehenden Tage vorwärts St. Hypolite gesührt hatte, begab sich zu seiner Brigade zurück, welche bis Dambach vorgerückt war, und sich hier mit dem Corps des Barons Frimont, welches bei Benselden, auf der Straße von Schlettstadt nach Straßburg, stand, in Verbindung setze.

Der General der Cavallerie, Graf Wrede verlegte am 6ten Januar sein Hauptquartier nach Colmar. Die Division Rechberg stand in diesem Orte und in der Um-

gegend deffelben.

Bei dem Vormarsch gegen Colmar war ein Streif= Corps unter dem österreichischen Oberst-Lieutenant, Grassen Thurn, aus einer Escadron Husaren, zwei Pulks Rossafen und einer Schüßen-Compagnie zusammengeseßt, zur Deckung der linken Flanke und zur Aufklärung des Marssches des Iten österreichischen Corps über Belsort gegen Vesoul detachirt worden. — Wir haben das Eingreisen dieses Partisans in die Operationen bereits kennen gelernt. Bevor der Graf Wrede seine Operationen fortsetzte, traf er zur Einschließung der verschiedenen Festungen im Rheinthale unter dem Iten Januar folgende Anordnungen:

Die Festung Hüningen, gegen welche am 7ten Januar noch ein neuer Versuch, sich des Machikuli-Thurms zu bemächtigen, mißglückt war, sollte von jest ab nur durch 4 Bataillone Infanterie, 4 Escadrons Cavallerie und eine 6=pfündige Vatterie unter dem Vesehle des Generals Zollern eingeschlossen werden.

Dem bsterreichischen General Minutilo wurde die Einschließung von Neu-Breisach, welcher Ort zuerst von würtembergischen, und später von baperischen Truppen unter dem General Malliot cernirt worden war, über-tragen. —

Der General, Graf Pappenheim wurde zur Einschließung von Schlettstadt bestimmt.

In der Mitte dieser Festungen sollte der General-Lieutenant, Graf Beckers bei Colmar mit den von seiner Division übrig gebliebenen Truppen eine mobile Colonne bilden, mit welcher er im Stande war, den einzelnen Einschließungs=Abtheilungen, wenn es nothig wurde, Unterstüßung zu leisten.

In Folge dieser Anordnungen nahm der General Beckers (am 13. Januar) sein Hauptquartier in Colmar.

Die Stärke des 5ten Armee-Corps, nach Zurückslassung der bayerischen Division Beckers und der Entsendung detachirter Abtheilungen, wurde für die Fortsetzung der Operationen hierdurch auf 30,000 Mann reducirt.

Porrücken des vierten Armee-Corps unter dem Kronprinzen von Würtemberg vom 1. bis 18. Januar.

Währenddeß war auch der Kronprinz von Würtemberg am 31sten December bei Märkt, unterhalb Huningen, auf einer Schiffbrücke über den Rhein gegangen, und hatte zwischen St. Colombe und Ensisheim, dems nach zwischen den Straßen die im Rheinthale auf Colos mar und auf Neu-Breisach führen, Position genommen.

Da das Armee-Corps für die zunächst folgenden Bewegungen nunmehr den Impuls giebt, so wird es nothwendig, zuvörderst die Operationen desselben zu versfolgen. —

Wie wir schon bemerkt haben, hatte der Kronprinz von Würtemberg nach seinem Uebergange über den Rhein die Stellung bei St. Colombe und Ensisheim eingenommen, und bewirkte von hier aus die Einschließung von Nen-Breisach, wobei ein Ausfall der seindlichen Besahung kräftig zurückgewiesen wurde.

Der Kronprinz erhielt hierauf die Weisung von dem Fürsten Schwarzenberg, sich zwischen dem bayerischen und dem dritten österreischen Corps über Thann auf Remirement zu dirigiren.

Dem vierten Corps voran rückte auf Anordnung des Fürsten Schwarzenberg das Rosaken=Corps des Grafen Platow, welches bei Basel den Rhein passirt hatte, gezen die Desileen der Vogesen.

Dem Grasen Platow war die Ordre gegeben, sich auf den äußersten rechten Flügel der großen Armee zu begeben und mit seinen Kosaken die Verbindung zwischen der Haupt-Armee und der in den ersten Tagen des Monats Januar bei Ehrenbreitenstein, Caub und Manheim über den Rhein gegangenen schlesischen Armee anzuknüspfen und zu unterhalten. — Graf Platow rückte daher über St. Weiler und durch den Paß von Vüssange gezgen Brundres vor, welchen Weg auch das Armees Corps unter dem Kronprinzen von Würtemberg einsschlug. —

Der Feind vertheidigte diese Passe nicht. Eine Abstheilung des Kosaken-Corps, welche die Front des vierten. Armee-Corps zu decken hatte, rückte unter dem General-Major, Fürsten Scherbatosf schon am 7ten Januar ohne. allen Widerstand in Spinal ein.

Als der Fürst Scherbatoff am Iten Januar seinen Streiszug über Spinal fortsetzte, stieß er auf eine ihm überlegene seindliche Abtheilung in der Stärke von 4. bis 500 Mann Cavallerie, 4000 Mann Infanterie und sechs Seschüße.

Diese Abtheilung bestand aus der Insanterie-Brisgade Rousseau und der Cavallerie des Generals Dusvigneau, welche der Marschall Nep von Nancy aus vorgeschoben hatte, um die Engpässe über die Vogesen in der Richtung auf Epinal zu besetzen, und die hier bestindlichen Kosaken-Abtheilungen zu vertreiben.

Das Corps des Marschalls Victor befand sich um diese Zeit, wie wir dies später sehen werden, auf der Straße von Raon l'Etape über Lunéville auf Nancy.

Durch das Vorrücken des Feindes gegen Epinal wurde der Fürst Scherbatoff mit seinen Kosaken die hinzter diesen Ort gegen Remiremont zurückgedrängt; jedochtehauptete er sich bei Poucheur mit dem Gros seines Detachements.

Zu derselben Zeit erreichte das 4te Corps mit seiner. Avantgarde Remiremont. Es sollte sich, der Bestimmung des Fürsten Schwarzenberg gemäß, in der Gegend von Langres mit dem Gros der Haupt-Armee vereinigen.

Die Marsch-Direction war daher dem 4ten Corps so vorgeschrieben, daß dasselbe, Epinal rechts lassend, am 10ten Januar bei Plombières, am 12ten bei Bains, den 13ten bei Bauvillers und den 14ten bei Jussey ankom= men sollte, von wo aus es sich entweder grade auf Fay=

Billot nach Langres oder über Bourbonne les Bains nach Montigny le haut wenden sollte.

Da nun aber in Folge des seindlichen Borrückens der Punkt von Spinal, welcher zu gleicher Zeit den Zusgang nach Lothringen und den nach der Franches Comté eröffnet, das That der Mosel schließt und eine der gangbarsten Straßen in die Vogesen sichert, vom Feinde des seint war, und dadurch auch die Verbindung mit dem 5ten Corps unter dem Grasen Wrede gefährdet wurde: so entschloß sich der Kronprinz von Würtemberg, sür einen Augenblick von der ihm vorgeschriebenen Marschs Direction abzugehen und zur Wiederherstellung der Communication den Feind aus Spinal zu vertwiben.

#### Gefecht bei Epinal den 11. Januar.

Die Straße, auf welcher das 4te Corps gegen den Feind vorrückte, zieht sich in dem Thale der Mosel auf dem linken User dieses Flusses hin, und wird durch größe tentheils steile und waldige Anhöhen eingeengt, die blos bei Spinal nur geringe Thalerweiterungen bilden.

Die Stadt liegt auf beiden Seiten der Mosel und ist nicht befestigt; ihre Umgegend wird ven aber von mehreren tiesen Schluchten durchschnitten und von einzelnen Höhen umgeben, die vortheilhaft zur Vertheidigung der Straße benußt werden können.

Bei der Ueberlegenheit der diesseitigen Streitkräfte beschloß der Kronprinz von Würtemberg, den Angriff in mehreren Colonnen auszuführen, und einige derselben so zu dirigiren, daß der Feind, wenn er bei der Vertheidisgung sich zu lange aushielte, von seiner Rückzugslinie auf Nancy abgeschnitten werden konnte.

Die erste Colonne, aus dem zweiten Bataillone des

Jäger-Regiments Nr. 9 und dem Linien-Infanterie-Regisment Nr. 7 bestehend, sührte der General-Major v. Stocksmayer, und wurde vor dem Dorfe Docelles über la Basse, auf dem rechten User der Mosel, in den Wald von Spinal dirigirt.

Die zweite ober Haupt-Colonne stand unter dem Beschle bes Feldzeugmeisters, Grafen v. Franquemont, und wurde rückwärts bei dem Dorfe Poucheur, auf dem linsten Ufer der Mosel, in folgender Ordnung gebildet:

eine Escabron vom Jäger-Regiment zu Pferde Mr. 2;

vier Kanonen reitender Artillerie;

das 1ste Bataillon des Jäger-Regiments Nr. 9;

das Infantæie=Regiment Mr. 3;

eine Fuß-Batterie;

das 2te Bataillon vom Infanterie-Regimente Mr. 6.

Die britte Colonne unter dem General-Major v. Jett war aus dem Jäger=Regiment Nr. 4, dem Isten Batails lon des leichten Infanterie=Regiments Nr. 10, einer Escabron des Jäger=Regiments zu Pferde Nr. 2 und fünf Stücken reitender Artillerie zusammengesetzt.

Auf dem äußersten rechten Flügel der ersten Kolonne befanden sich die Rosaken=Pulks der russischen Generale Raisarow und Scherbatoff, die auf der Straße von Brundres vorrückten und den Austrag übernahmen, sich der Straße von Epinal nach Remberville zu bemächtigen und dann gegen die Mosel in der Richtung auf Epinal vorzudringen.

Der Hettmann, Graf Platow hatte gleichzeitig übernommen, dem Feinde den Rückzug auf Nancy zu verlegen. —

Bei dem Vorrücken dieser verschiedenen Kolonnen gegen Spinal wurde noch der General=Major v. Döring bei Chenimenil auf das rechte User der Mosel detachirt, um dicht am rechten User dieses Flusses über Archettes

zu marschiren, und die Verbindung mit der ersten Colonne unter dem General Stockmayer zu unterhalten.

Diese Abtheilung war angewiesen, ihren Angriff auf Epinal durch die Schlucht zu unternehmen, welche zwischen dem alten Schlosse und der Höhe links desselben in die Stadt führt.

Unterdeß sollte das Gros der Haupt-Colonne in dem Thale der Mosel auf der großen Straße gegen Spinal vorrücken; die dritte Colonne unter dem General-Major v. Jett hingegen, welche den linken Flügel bildete, war angewiesen, die Einsiedelei von Spinal zu umgehen, sich der Brücke und der Mühle von Haute-Reine, auf der Straße von Dompaire nach Spinal, zu bemächtigen, und sosort diese Stadt, im Falle, daß sich der Feind darin halten sollte, von der Seite von Charmes anzugreisen.

Diese Colonne, welche ihr Vorrücken in der Richtung von St. Laurent aussührte, traf die ersten seindelichen Vorposten vorwärts dieses Ortes, und die Haupte Colonne den Feind bei dem Hose Char d'argent, woselbst sich die Straßen von Remiremont und Plombières vereinigen.

Der hier aufgestellte seindliche Infanterie-Posten hatte sich durch ein Verhau gedeckt, zog sich jedoch bei der heranzrückenden Uebermacht nach kurzer, aber standhafter Gegenwehr gegen die Stadt zurück. — Eben so wurden die Gesträuche und Gedäude unmittelbar vor der Stadt durch Infanterie ziemlich kräftig vertheidigt. —

Rechts von dem Gros der zweiten Colonne stieß der General Döring bei seinem Vorrücken längs des linken Users der Mosel unweit Spinal auf seindliche Vorposten, und drang sechtend mit denselben in die Stadt.

Als nun der seindliche General Rousseau die Stärke der anrückenden diesseitigen Colonnen erkannte, und auch wohl über die Directionen der gleichzeitig gegen ihn marschirenden übrigen Colonnen Nachricht erhalten haben mochte, zog er sich mit seinen Truppen in solcher Eile zurück, daß weder die erste Colonne unter dem General v. Stockmayer, noch die dritte unter dem General v. Jett zeitig genug eintressen konnten, um dem Feinde auf beis den Flanken Nachtheile zuzusügen.

Die Franzosen zogen sich auf dem Wege nach Nanch zurück, und wurden von dem Kronprinzen mit dem Idsger=Regimente zu Pferde Nr. 2, dem Oragoner-Regimente Nr. 3 und 7 Kanonen reitender Artillerie rasch verfolgt.

Zwar versuchte der Feind noch, eine Stellung auf den Höhen hinter Epinal zu nehmen, da aber auch sein Rucken schon durch die Kosaken-Pulks der Generale Platow, Kaisarow und Scherbatoff bedroht war, so seste er gleich darauf seinen Rückzug schleunigst, jedoch mit steter Fassung sort.

Der russische General Greckow hatte das Dorf Thaon, im Rucken des Feindes auf der Straße nach Nancy geslegen, schon sehr früh mit zwei Pulks Rosaken besetzt, und griff die Spiße der seindlichen Colonne mit vieler Entschlossenheit an, warf auch die seindliche Cavallerie und machte 6 Officiere und eine bedeutende Anzahl Soldaten zu Gesangenen. Als jedoch die seindliche Infanterie anrückte, wurde er genöthigt sich wieder seitwärts zurückzuziehen.

Der Hettmann Platow fand mit seinen ihm beigesgebenen 12 Stücken Geschütz in dem sumpfigen Walde Hindernisse, und konnte daher nicht früher als der Feind in Thaon ankommen, ohne welche Zufälligkeit die französsische Colonne vielleicht ganz aufgerieben worden wäre. Der Graf Platow hatte jedoch noch Gelegenheit, dem im

Mückzuge befindlichen Feinde in die Flanke zu fallen, so daß derselbe noch bedeutenden Verlust erlitt. — Die französische Cavallerie, welche die Arrieregarde bildete, wurde völlig geworfen, und die sich in Colonne zurückziehende Infanterie dis zur einbrechenden Nacht von der Artillerie des 4ten Corps und derjenigen des Generals Kaisarow cotonirt und auf das Wirksamste beschossen.

Der Feind ließ auf dem Wege von Thaon bis Jg= nen viele Todte, so wie eine Menge Wassen zurück, und wurden ungefähr 500 Mann als Gefangene eingebracht.

Der Verlust der alliirten Truppen bestand dagegen nur in einer unbedeutenden Anzahl an Todten und Verwundeten.

Durch die Vertreibung des Feindes von Epinal, die dem selbstständig gesaßten Entschlusse des Kronprinzen von Würtemberg zu verdanken war, wurde das Hauptdesilee über die Vogesen wieder geöffnet, und das Thal der oberen Mosel vom Feinde besreit.

Unmittelbar nach dem Gefechte beeilte sich der Kronprinz, den ihm vorgeschriebenen Marsch auf Langres in der Art fortzuseßen, daß er den 13ten Januar in Bains, den 14ten in Vauvillers, den 15ten in Jonvelle, den 16ten Januar in der Gegend von Bourbonne les Bains und am folgenden Tage bei Montigny le Roi eintraf.

Hierdurch trat das 4te Armee-Corps mit dem Gros der Haupt-Armee, für jest aus den drei Divisionen des dsterreichischen Corps unter dem Grafen Giulan und der nachrückenden Division Bianchi bestehend, für die ferneren Operationen in Verbindung, und sollte, wie dies schon bemerkt, zu der Einnahme von Langres mitwirken.

Nach der Vertreibung des Feindes aus Epinal und dem Seitenmarsche des Kronprinzen von Würtemberg auf Langres blieb dem 5ten Armee=Corps die Aufgabe, die Verbindung der Haupt-Armee mit der schlesischen zu ers halten, indem das 6te Corps durch den Aufenthalt, den es beim Rhein=Uebergange gefunden, verhindert worden war, schnell genug in die Linie zwischen dem 5ten Corps und der schlesischen Armee einzurücken.

#### Vorrücken des fünften Armee: Corps vom 10. bis 18. Januar.

Als der General, Graf Wrede die Ueberzeugung ershalten, daß er außer den Festungs Wesaßungen in Hüsningen, Neu-Breisach, Schlettstadt und Straßburg keinen Feind im Rheinthale mehr vor sich hatte, dieser vielmehr sich mit seinen Hauptkraften auf Mancy zurückgezogen habe, beschloß er, mit seinem Corps unverzüglich auszubrechen, um sich nach den Umständen entweder dem Gros der Haupt Armee, oder auch dem schlesischen Heere zu nähern.

Der General, Baron Frimont war bereits durch abgesendete Detachements mit der Avantgarde des 6ten Corps unter dem Grafen Pahlen bei Molzheim in Verbindung getreten.

Den 10ten Januar zogen sich die Vor-Detachements des Barons Frimont bei Benfelden, Epsich und Dambach zusammen; das Gros marschirte über Marckolzheim, Guémar nach Ober-Berckheim, St. Hypolite, Orschweisler und Kinzheim.

Die bayerische Division des Generals de Lamotte rückte mit der Brigade Habermann und der Cavalleries Brigade Dieß nach St. Marie aux Mines, während die Infanteries Brigade Deron mit der ihr zugetheilten Cavallerie als Avantgarde sich auf St. Dién im Marsche befand.

Mückzug des Marschalls Victor ans der Umgegend von Straßburg bis Baccarat und Lünéville.

Wie es spater noch im Zusammenhange bargestellt werden wird, hatte auf seindlicher Seite der Marschall Victor, als er sich im Rheinthale oberhalb Straßburg durch das Corps des Generals Wrede und unterhalb diesser Festung durch das Corps des Grafen Wittgenstein bedroht sah, den Entschluß gesaßt, seine sämmtlichen Streitsträfte bei Saverne zu concentriren. Er glaubte von hier aus, in Verbindung mit dem Corps des Marschalls Marsmont, welches gleichfalls seine Concentrirung beabsichtigte, die Operationen sortsesen zu können.

Da aber die Zusammenziehung des Marmont'schen Corps durch die Erfolge Blüchers unmöglich wurde, wie wir bei dem Vorrücken der schlessischen Armee sehen wersden, so anderte der Marschall Victor seinen Entschluß dahin, daß er dem Grafen Milhaud, der noch bei Colmar stand, den Besehl ertheilte, sich auf St. Marie aur Mines zurückzuziehen.

In Saverne ließ ber Marschall ben Grafen Ségur mit dem Iten und 4ten Regimente Gardes d'honneur, um die Avantgarde des Grasen Wittgenstein zu beobachsten, und die Verproviantirung von Psalzburg zu becken; mit dem Gros seines Corps marschirte er aus der Umsgegend von Straßburg am 5ten Januar über Mußig und Framont auf Baccarat, wo er sich mit dem Grasen Milshaud vereinigen wollte,

Nachdem dies ausgesührt war, blieb der größte Theil der seindlichen Streitkräfte in und rückwärts Baccarat, gegen Lünéville zu, stehen, und nur die Division des Generals Duhèsme, aus 5 Bataillonen, einer leichten Cavallerie-Brigade und einer Batterie reitender Artillerie bes Feld. 1814. I.

stestehend, wurde in erster Linie bis nach Raon l'Etape zur Beobachtung der Bayern vorgeschoben.

Diese nach der Ansicht Napoleons zu früh unternommene rückgängige Bewegung des Marschalls Victor
wurde von dem Kaiser streng getadelt. Nach seiner Ansicht wären den Alliirten die Deboucheen über die Vogesen in dem Thale der Mosel und der Meurthe gegen Nanch
und Toul zu frühe und ohne gehörige Vertheidigung überlassen worden; auch tadelte er, daß man nur immer auf
das Festhalten der Straße über Saverne Kücksicht genommen habe.

Napoleon befahl daher dem Marschall Kellermann, welcher dem administrativen Hauptquartiere in Meß vorsstand, das als Concentrationspunkt für sämmtliche Trup= penbewegungen am Mittel= und Ober=Rhein eingerichtet war, sosort die zweite Division der Voltigeurs, welche in Saarlouis sormirt wurde und erst auf die Stärke von 5,200 Mann gebracht worden war, nebst 400 Pferden aus den Depots und 2 Vatterien dem Marschalle Ney zu überweisen, welcher mit diesen und den bereits verssammelten Truppen dem Vorrücken der allierten Corps in der bedrohten Richtung entgegen wirken sollte.

Der Marschall Victor, der nunmehr eine Reserve hinter sich wußte, glaubte, um den Ansichten des Kaisers mehr zu entsprechen, eine Offensiv-Bewegung anordnen und versuchen zu mussen, den allierten Corps die Haupt-Deboucheen der Vogesen wieder zu entreißen.

Zu diesem Zwecke befahl er, daß die Division Duhèsme, unterstüßt durch die Dragoner des Generals l'Héritier, von Raon auf St. Dién vorrücken sollte, während eine andere Colonne unter dem General Briche die Straße auf Rembervilliers einschlagen würde.

Eine britte Colonne unter dem General Rouffeau

war von Nauen auf Epinal dirigirt worden, und deckte demnach die rechte Flanke dieser Offensive.

Wir haben bereits gesehen, wie es der Colonne des Generals Rousseau, welche auf das Corps des Kronpriuzen von Würtemberg stieß, in dem Gesechte bei Epinal ergangen ist.

Die zweite Colonne unter dem General Briche hatte das Glück, in dem Thale zwischen St. Dién und Rems bervilliers eine Streisparthei von 200 Kosaken, welche zum Corps des Hettmann Platow gehörten, unvermuthet anzugreisen. Der seindliche General Montélegier warf sich an der Spiße des sten Dragoner-Regiments auf diese Kosaken, trieb sie bis hinter Rembervilliers zurück und besetzt diesen Ort.

### Sefecht bei St. Dién am 10. Januar.

Das Vorrücken des Generals Inhèsme auf St. Dién geschah in dem Augenblicke, als die bayerische Infanterie-Brigade Deron im Vegriff war, sich diesem Orts zu nähern. Der bayerische Rittmeister Gillardy, der mit einer halben Escadron des 5ten Chevauplegers-Regiments, 30 Kosaken und der Scharsschüßen-Compagnie des 5ten Linien-Regiments die Spise der bayerischen Avantgarde bildete und über St. Dién vorgerückt war, traf jenseits dieses Ortes auf den Zeind, der ihn am 10ten Januar Mittags mit überlegenen Kräften angriff. — Die Bayern zogen sich gegen diese Uebermacht mit vieler Kaltblätigsteit durch St. Dién bis hinter Ste. Marguérite zurück.

Die Franzosen kolgten, die Dragoner des Generals l'Héritier an der Spiße, und besetzten das zulest genannte Vorf mit Lirailleurs, denen 2 Bataillone Insamterie und 6 Escadrons Cavallerie nebst 2 Geschüßen zur

Reserve dienten. — Unterdeß eilte der bayerische General Deron seinen Vortruppen zu Hilfe. Vor Ste. Marguérite angelangt, beschloß er, den Feind, der eben aus diessem Orte mit seiner Infanterie hervorbrach, selbst anzugreisen. —

In dem Augenblicke, wo der General Deron den Tirailleurs des Sten und Iten Linien-Regiments den Besfehl zum Vorgehen ertheilte und die Anordnungen zum Angriff der Colonnen traf, wurde er von einer feindlichen Flintenkugel schwer verwundet, und mußte nun dem Obersten Treuberg die Fortsührung des Gesechts überlassen.

Die eingeleitete Attaque gerieth hierdurch nicht ins Stocken, sondern wurde auf das Krästigste ausgesührt. Die seindlichen Tirailleurs, in das Dorf zurückgeworfen, suchten dasselbe, von ihrem Soutien unterstüßt, zu vertheidigen. — Während jedoch die baperische Schüßen=Compagnie den Ort links umging, seste sich der Oberst Treuberg selbst an die Spise der beiden Bataillone des Sten und Iten Regiments, gesolgt von zwei Geschüßen, und drang im Sturmschritte in Ste. Marguérite ein.

Der Feind eilte über den Meurthe=Fluß zurück, bei welcher Gelegenheit er durch das Kartätschfeuer der an die Tete der bayerischen Brigade gezogenen 2 Geschüße noch bedeutende Verluste erlitt.

Die Bayern verfolgten mit Nachdruck den Feind, der, durch das zur Deckung seines Rückzugs zurückgelassene Soutien verstärkt, und durch das von Gräben und Ravins durchschnittene Terrain sehr begünstigt, seinen Rückzug mit Haltung fortsetzte.

Um jedoch die Entscheidung des Gesechts zu besschleunigen, und überhaupt erfolgreicher zu machen, bessahl der Oberst Treuberg das Geschüßseuer noch durch das einer Kanone und einer Haubise zu verstärken; auch

ordnete er an, daß sein erstes Treffen, aus dem Sten und Iten Regimente formirt, noch durch das Mational=Feld= Bataillon des Isar=Kreises verstärkt wurde; den übrigen Theil seiner Brigade behielt er als Reserve zurück.

Das diesseitige Geschüßfeuer zeigte sich sehr wirksam, während die französische Artillerie zu hoch schoß. — In der Nähe von St. Dién angekommen, detachirte der Oberst Treuberg die Schüßen= und Grenadier-Compagnie des Iten Linien-Regiments in die rechte Flanke des Feindes, während er selbst im Sturmschritte gegen diesen Ort vorrickte.

Auf diese Weise erreichten die Bayern die Stadt St. Dién und die daselbst besindliche Brücke über die Meurthe. Ein Theil der Brigade nahm hierauf Stellung jenseit dieses Ortes auf den beiden Straßen nach Raon und Bruyeres.

Der Feind hingegen wich von der großen Straße auf Raon links ab und zog sich über St. Michel auf Rembervilliers zurück.

Der Verlust der Bayern in diesem Gesechte bestand an Todten in einem Officier und 11 Mann; verwundet waren 4 Officiere und 76 Mann.

Der Verlust des Feindes war jedoch viel bedeutender, indem ihm allein 224 Mann an Gefangenen abgenommen wurden.

Sobald der baierische General de Lamotte, zu dessen Division die Brigade Deron gehörte, von dem Gesechte Meldung erhielt, sührte er das Gros der Brigade Habermann dis Wiesenbach, und entsendete 2 Bataillone, 2 Escadrons und 4 Kanonen unter der persönlichen Führung des Generals Habermann dem Obersten Treuberg zur Unterstüßung nach St. Dién. —

Nach dem Gefechte am 10ten war der Oberst Treu-

berg bemüht, durch Detachements die Verbindung mit den Seiten-Colonnen der allierten Armee aufzusuchen.

Demgemäß wurde der Ober-Lieutenanant v. Teng, 8ten Regiments, nach Brundres vorgeschoben, um die Verbindung mit zwei Rosaken:Pulks und einem Husaren= Detachement unter dem russischen General Geslawin aufjusuchen, welcher sich seit dem Iten in dieser Gegend auf= hielt. Da jedoch diese Streifparthei, so wie die des Für= sten Scherbatow am 11ten Januar wieder an die Avant= garde des 6ten Corps unter dem Grafen Wittgenstein nach Saverne herangezogen wurde, so entsendete der Oberst Treuberg den bayerischen Major Reichlin mit dem 1sten Bataillone des Iten Linien=Regiments und einer halben Escadron ber unter dem Ober-Lieutenant v. Teng bereits vorgeschickten Abtheilung auf Brundres nach, um die von den Würtembergern verlassene Straße nach Epinal zu beobachten, und auch die Verbindung mit der bayerischen Division Rechberg, welche auf dieser Straße vorruckte, zu erhalten.

Die übrigen Abtheilungen des Iten Armee-Corps waren, in Folge der am 10ten und 11ten ausgeführten Bewegungen, am 12ten so gelagert, daß das Corps des österreichischen Senerals Frimont auf der von Schlettsstädt kommenden Straße in Massen von Blaise dis St. Marie aux mines bivouaquirte. — Die Streispartheien dieses Corps unter dem Obersten Scheibler streisten dis gegen Raon l'Etape auf der von Straßburg nach Lünézville sührenden Straße. Als der Oberst Scheibler in Raon l'Etape ankam, erfuhr er, daß sich der Feind bei Lünéville und Baccarat in bedeutender Stärke besinde, und auch gegen St. Dién unter dem General Duhèsme vorpoussitt habe. Hierdurch sah er sich veranlaßt, mit dem Gros seiner Streisparthei dis Celles, auf der Straß=

burger Chauffee, zurückzugehen, Ravn l'Etape jedoch bes sest zu behalten.

Die erste bayerische Division unter dem Grasen Rechberg befand sich dagegen am 12ten Januar auf der von Colmar nach Epinal sührenden Straße, und zwar von Bonhomme die Fraise gelagert. Vorwärts gegen Bruyères wurde die Verbindung mit den Detachements des Majors Reichlin angeknüpst. Die Zwölspfünder-Batterien des Corps besanden sich in Bonhomme.

Das Hauptquartier des Generals, Grafen Wrede war am 12ten Januar noch in Colmar, wo ihm auch die Meldungen zugingen, daß der Feind sich auf den drei Hauptstraßen gegen das Thal der Mosel auf Epinal und Rembervilliers, so wie gegen das Thal der Meurthe, auf Baccarat zeige.

Als er aber auch das Vorrücken des Kronprinzen von Würtemberg auf Epinal ersuhr, beschloß er, die Bewegung desselben zu unterstüßen. Demzusolge bestimmte der General Wrede, daß die dritte bayerische Division, de Lamotte, von St. Dién links über St. Michel, Nompatelice nach Rembervilliers marschiren, und das Corps des Generals Frimont der Division folgen solle.

Die bayerische Division Rechberg (1ste) ruckte mit dem Gros bis Bruyères, und schob die Avantgarde mit der gesammten Cavallerie bis Grand-Villiers vor. Der General, Graf Wrede verlegte sein Hauptquartier am 13ten nach St. Diéy. Da der Kronprinz von Würztemberg bereits am 11ten Januar die Franzosen aus Episnal geworsen, und, nachdem er am 12ten die zur Verssolgung des Feindes nachgeschickten Abtheilungen herangezogen hatte, den 13ten Januar dis Bains marschirt war, so ließ der General Wrede, als er hiervon Kennts

niß erhielt, Spinal durch ein Bataillon und zwei Escadrons der Division Rechberg beseßen.

Nach den so eben bis zum 13ten Januar bezeich=
neten Bewegungen trat bei dem 5ten Armee=Corps bis
zum 16ten Januar ein Stillstand in den Operationen ein,
indem das 5te Corps zwischen Brundres, Rembervilliers
und St. Dién stehen blieb. — Ein Detachement der
3ten bayerischen Division, de Lamotte, unter dem Rittmei=
ster Grasenreuth vom 5ten bayerischen Chevauplegers=Re=
giment hatte inzwischen die Verbindung mit der Blücher=
schen Armee in der Richtung von Lünéville auf Chateau=
Salins eröffnet.

# Der Marschall Victor zieht sich auf Nancy zurück (14. Januar).

Wie wir später bei den Operationen der schlesischen Armee genauer sehen werden, so war der Feldmarschall Blücher bereits am 7ten Januar an der Saar eingetrossen; schon am 13ten Januar erschien die Avantgarde des Generals v. Pork am rechten User der Mosel, und Sackens Vortruppen waren im Begriff, sich auf Nancy zu dirigieren. — Hierdurch wurde der Marschall Ney, der mit dem ReservesCorps in Nancy stand, veranlaßt, dem Marschall Victor, der die Vertheidigung der Deboucheen des VogesensGedirges noch nicht aufgeben wollte, anzurathen, seinen Rückzug eiligst zu bewerkstelligen, indem der Feldmarschall Blücher über Chateaus Salins ihm den Rückzug abschneiden könne, wenn er noch länger bei seinem Vorhaben beharre.

In Folge dieser Mittheilungen vereinigte der Marschall Victor sein Corps bei St. Nicolas, auf der Straße von Lünéville nach Nancy, und bewerkstelligte am 14ten

Januar seinen Rückzug durch diesen Ort, der bereits am 13ten von dem Marschall Ney verlassen worden war.

Durch diesen Rückzug kam der Marschall Victor nunmehr in Verbindung mit dem rechten Flügel des Neyschen Corps, so wie dieses wieder in Communication mit dem Corps des Marschalls Marmont trat, welches über Meß zurückgegangen war.

Die drei französischen Marschälle befanden sich deme nach vom 15ten Januar an in der Lage, vereint operiren zu können.

Der General, Graf Wrede, ohne Kenntniß der Vers
haltnisse, welche die drei französischen Corps zwangen,
durch ihre Vereinigung einen weiteren Rückzug herbeizus
führen, beschloß, am 16ten Januar eine Scheinbewegung
gegen Toul zur Unterstüßung des Feldmarschalls Blücher
auszusühren, um dadurch die Meinung zu verbreiten, als
wolle er dem Marschall Victor solgen. Die Division
de Lamotte rückte daher nach Charmes, das Corps von
Frimont nach Rembervilliers und die Division Rechberg
nach Chatel, wobei jedoch der Punkt Epinal besetzt blieb.
Von den beiden Zwölfpfünder-Vatterien wurde eine zur
Veschießung von Schlettstadt zurückzeschickt, die andere
der Division Rechberg attachier.

Das Hauptquartier des Grasen Wrede kam nach Rembervilliers, wo er auch die Verwaltung der beiden eroberten Departements (der Vogesen und des Obers Rheins) durch Sinsehung zweier Behörden in Colmar und Spinal organisite, und dadurch die Verpstegung des vorrückenden Corps sicherte. Auch sührte derselbe hier den von dem Fürsten Schwarzenberg erhaltenen Vesehl, wonach das Streif=Corps des Obersten Scheibler aufgelöst werden sollte, aus, und entsendete die Cavalleries Abtheilung von Hessen-Homburg und die beiden Kosaken-

Pulks in sorcirten Märschen nach Besoul, von wo aus sie zur Austlärung des linken Flügels der Haupt-Armee verwendet werden sollten, wogegen die bayerische Caval-lerie dem Hauptquartiere des Corps attachirt wurde.

Den 17ten Januar ruckte die dritte bayerische Disvision, de Lamotte, nach Haronne, das Corps des Generals Frimont nach Bayon und die erste bayerische Division nach Charmes, wohin auch der Graf Wrede sein Hauptquartier verlegte.

In dieser Stellung erhielt der Graf Wrede die Nachericht, daß Nancy am 14ten durch eine preußische Streisparthei unter dem Prinzen Biron, so wie am 16ten von der Avantgarde der schlesischen Armee besetzt worden sei, und daß der Feldmarschall Blücher den 17ten sein Hauptsquartier dorthin verlegen würde, daher eine weitere Bewegung gegen die Nückzugslinie des Marschalls Victor auf Toul nicht mehr erforderlich schien, auch der General v. Wrede seine Vereitwilligkeit, die Operationen der schlesischen Armee zu unterstüßen, durch eine Annäherung an dieselbe dis auf einige Meilen gezeigt hatte.

Das sechste Corps unter dem Grafen Wittgenstein passfirt den Rhein unterhalb Gellingen am 1. Januar.

Es sind jest noch die Operationen des 6ten Corps unter dem Grafen Wittgenstein naher zu bezeichnen, wodurch alsbann die Darstellung der Detail=Anordnungen der einzelnen Corps der Haupt-Armee, die in erster Linie den Feldzug eröffneten, beschlossen ist.

Dies Corps war, wie wir schon früher bemerkt has ben, zu Ende des Monats December, als die dsterreichischen Truppen, so wie das würtembergische und das banerische Armee-Corps sich gegen Basel zusammenzogen, aus der Gegend von Schwäbischehall an den Ahein gerückt, um die Beobachtung dieses Flusses von Ale-Breisach dis Manheim zu übernehmen, und Kehl, welches zuerst von den Bayern, dann von den Würtembergern eingeschlossen war, zu blokiren.

Der Prinz Eugen von Würtemberg schloß Rehl mit dem zweiten Infanterie-Corps, den Lubnoschen Husaren und dem Rosaken-Regimente Isowaisky ein, während der Fürst Eudomirsky mit den Tschernnschkinschen Kosaken den Rhein von Rehl bis Alt-Breisach beobachtete\*).

Der Genetal-Major Muschkin-Puschkin observirte mit Jaroslawschen und Wlassowschen Rosaken den Fluß von Arhl dis Manheim, und außer diesen Rosaken-Posten bediente man sich auch noch der Bauern-Posten zur Besodachtung des Rheins. Von Seiten der Franzosen waren auf mehreren vortheishaften Punkten am jenseitigen User, und besonders überall, wo Flusse und Sewässer vom rechten User in den Rhein mündeten, diesen Mündungen gegenüber Schanzen aufgeworfen und mit Geschüß verssehen worden. Auch waren sammtliche Fahrzeuge, welche sich auf dem rechten Rhein-User befanden, nach dem linsken hindber gesührt, so daß man bei dem bevorstehenden Fluß-Uebergange nur auf diesenigen rechnen konnte, welche man anderweitig herbeizuschaffen vermochte.

Als erste Einleitung zum Uebergange über den Rhein erhielt der General-Major Seslawin den Austrag, wit zwei Escadrons Zum-Husaren und den Rebrikowschen Kosaken oberhalb Straßburg über den Rhein zu gehen, um Nachrichten über die Bewegungen des Feindes einzubringen, und als Patrisan im Rücken der seindlichen Ausschlungen zu agiren.

<sup>\*)</sup> Aus dem Tagebuche des Prinzen Sugen von Würtemberg, durch den General = Lieuxenant v. Hofmann mitgetheilt.

In Folge der von dem Feldmarschalle, Fürsten Schwarzenberg eingegangenen Befehle sollte der Graf Wittgenstein zwischen dem 31sten December und 2ten Januar den Rhein passiren, und es war ihm hierzu der Uebergangspunkt bei Plittersdorf, Selz gegenüber, vorgeschlagen worden, auf welchem Punkte der Prinz von Waldeck im Jahre 1793 seinen Uebergang glücklich ausgesührt hatte. Bei nähezrer Untersuchung der Lokal=Verhältnisse fand der Graf Wittgenstein es zweckmäßiger, unterhalb Sellingen bei dem Spielselder Damme überzugehen, und sollte zu diezsem Zwecke eine Schissbrücke nach der Insel, auf welcher Fort Louis liegt, geschlagen werden.

Der Rhein fließt hier in zwei fast gleich starken Armen, zwischen welchen eine ansehnliche Sandbank befind= lich ist, worauf Fort Louis liegt, welcher Ort ehemals Fe= stung war, und zu Ende des Jahres 1794, als die oster= reichischen Truppen es verließen, zerstört wurde. den alten Festungswerken hat sich noch ein bastionirter Erdwall, welcher den Ort umgiebt, und die Citadelle, ein regulaires Sechseck, von dem das Mauerwerk nur bei zwei Bastionen zerstört ist, erhalten. Der Citadelle gegenüber, auf der linken Seite des rothen Rheins, liegt das Fort Elsaß, ein Hornwerk, von welchem die mit Mauer= werk bekleideten Wälle noch ziemlich erhalten sind. Insel wird von dem Hauptstrome und dem sogenannten rothen Rheine gebildet, und hangt, vermoge des Rhein= Dammes, mit einem andern Werder, dem Hasenkopse, zusammen.

Diesseits beabsichtigte man, nach Wegnahme der so eben bezeichneten Werke die Ueberreste der vormaligen Besseitigung des Forts Louis, so wie das auf dem linken User liegende Hornwerk so zu benußen, daß der hier etablirten Brücke durch diese Anlagen eine Sicherung und Vertheis

digung gewährt würde. — Man wußte übrigens, daß der Feind die linke Rheinseite nur leicht mit Beobachtungs= posten besetht habe, und glaubte daher auch auf keinen ernsten Widerstand zu stoßen.

Aur Ausschrung des Uebergangs bestimmte der Graf Wittgenstein, daß das erste Infanterie-Corps unter dem Bursten Gortschakosf die Blokade von Kehl übernehmen, dagegen das zweite Infanterie-Corps unter dem Prinzen von Würtemberg und die Cavallerie unter dem Grafen Pahlen, mit Ausnahme derjenigen, welche zur Blokade von Kehl und zur Beobachtung des Rheins verwendet wurde, den 30sten December in der Umgegend von Stollshofen sich zusammenziehen solle.

Von den badenschen Truppen, welche an die Bestehle des Grasen Wittgenstein gewiesen wurden, war ein großer Theil noch nicht eingetroffen, sie erhielten daher die Weisung, das erste russische Infanteries Corps, nach Maaßsgabe ihres Ankommens, in der Blokade von Kehl und in der Besehung der übrigen von diesem Corps sestgehaltenen Posten abzulösen.

Den 31sten December, Abends um 10 Uhr, traf das 4te russische Jäger-Regiment bei dem Spielselder Damme ein. — Es war 2 Uhr des Morgens, als der Oberst-Lieutenant v. Lühow, vom Generalstabe des Grassen Pahlen, mit sechs Compagnien auf 24 Pontons, je zwei und zwei an einander besestigt, bei dem genannten Damme sich einschiffte, um an der nordöstlichen Spike der Insel Fort Louis zu landen. Gleichzeitig suhr der Major v. Thiesenhausen mit zwei Compagnien des 4ten Jäget-Regiments auf zusammen gebrachten Kähnen vom Punkte Lechem, oberhalb Sellingen, nach der südöstlichen Spike der Insel, oder dem sogenannten Punkte von la Lou, ab. Die Nacht war bis gegen 2 Uhr mondhell

und heiter gewesen; nach Untergang des Mondes wurde es nebelig. Die von dem Oberst-Lieutenant v. Lüsow geführten Pontons wurden in der Mitte des Flusses mit Hestigkeit stromadwärts gerissen, und kein einziges vermochte, das User der Insel Fort Louis zu erreichen. — Nicht glücklicher ging es dem Major v. Thiesenhausen, dessen Schisse bei der Dunkelheit die Direction verloren und größtentheils gegen die jenseitige Landspisse von Neushäusel getrieben wurden; indes der kleinere Theil dieser Fahrzeuge nach dem rechten User zurückgeführt wurde.

Während dieser Landungsversuche hatten österreichische Pontonniere eine Brücke vom Spielselder Damme nach einer vorliegenden Sandbank geschlagen, und, als mit ansbrechendem Tage der Feind auf der Insel Fort Louis recognoscirt wurde, bemerkte man, daß der Rhein-Damm stark mit Tirnilleurs besetzt sei; auch zei te es sich später, daß ein Bataillen National-Garde zum Festhalten der Insel Fort Louis und des Hasenkops bestimmt gewesen war.

Der Prinz Eugen von Würtemberg hatte am Morgen des Iten Januars das zweite Infanterie Corps, aus der Iten und 4ten Division gebildet, an dem Uebergangsspunkte zusammengezogen, und ließ nunmehr die Insel Fort Louis förmlich angreisen. — Es wurden zwei Kannonen über die bis zur Sandbank fertig gewordene Brücke geführt und daselbst aufgestellt. Eben so brachte man Pontons in den entgegengesesten Flusiarm, mittelsk welscher ein Theil des 4ten Jäger Regiments von dort aus grade nach der Insel überschiffte. Gleichzeitig bewerksstelligte der Obersk-Lieutenant v. Lüsow mit einem Theile des Krementschukschen Regiments vom Spielselder Damme aus die Uebersahrt nach der nordöstlichen Spise der Insel.

Durch das wirksame Jeuer von der Sandbank aus

wurden die seindlichen Tirailleurs gezwungen, sich langs des Rhein-Dammes nach dem Hasenkopse abzuziehen.

Insel und Stadt fand man verlassen, sie wurden sofort besetzt, und der Feind auf dem Rhein-Damme nach
dem Hasenkopfe verfolgt. Ein Bataillon des Regiments Krementschuk setzte über den rothen Rhein und bemächtigte sich des Forts Elsaß auf dem linken User.

Gleichzeitig hatte man die Brucke von der Sands bank über den zweiten Rheinarm fortgesetzt, und um ein Uhr Nachmittags (2ten Januar) den Bau beendigt.

Es ist noch zu bemerken, daß die bei dem ersten Bandungs=Versuche von dem Detachement des Majors Thiesenhausen bei Neuhäusel ans Land gestiegenen ruffissen Jäger mit den seindlichen Tirailleurs ein lebhastes Gesecht zu bestehen hatten. Der Feind zog sich in Jolge desselben auch von diesem Punkte zurück, wobei die Russen 5 Todte und 10 Verwundete einbüßten; die Franzosen aber eine bei weitem größere Anzahl von Menschen verloren.

Nachdem die Brucke bis zum Fort Louis beendigt worden, gingen die Wlassowschen und Jaroslawschen Kossaken nach der Insel über, und dann längs des Khein-Dammes auf den Hasenkopf, passirten die Fuhrten durch den rothen Rhein, und drangen auf den Straßen nach Straßburg, Hagenau und Lauterburg vor, um Nachrichsten vom Feinde einzubringen.

# Fortsetung der Operationen des Wittgensteinschen Corps vom 8. bis 18. Januar.

In der Nacht zum 3ten Januar wurde die Brücke über den rothen Rhein vom Fort Louis nach Fort Elsaß geschlagen. Der Graf Pahlen passirte hierauf, mit der unter ihm stehenden Cavallerie, den Grodns'schen Husaren, zwei Escadrons Zum-Husaren, den Tschugnjewschen Ulanen, dem Iten badenschen Dragoner-Regimente und der halben Batterie reitender Artillerie Nr. 22 die Rheinbrücke. Die Bestimmung dieser Truppen war, nach Hagenau zu rücken, um so die von Straßburg über Saverne nach Nancy sührende Chaussee zu gewinnen.

Bei diesem Vorrücken deckte der Graf Pahlen seine linke Flanke gegen Scraßburg durch den General Rüdisger, welcher den Austrag erhielt, mit den Grodno'schen Husaren, dem Wlassowschen Kosaken-Regimente und zwei Geschüßen reitender Artillerie die Gambsheim zu gehen, und von hier aus das halbe Regiment Wlassow so weit wie möglich gegen Straßburg vorzuschicken. — Eine Eseadron Grodno und die andere Hälste vom Regimente Wlassow dirigirten sich gegen Brumpt, auf dem Wege von Hagenau nach Straßburg, mit dem Austrage, gegen lestere Festung zu poussiren und auf der Straße nach Saverne zu streisen.

Dem russischen Oberst-Lieutenant Nabel wurde aufgetragen, mit 2 Escadrons Zum= und dem halben Jasvoslawschen Kosaken-Regimente die Beobachtung auf dem rechten Fügel gegen Landau zu übernehmen, zu welchem Zwecke er den Bosehl erhielt, sich in Sulz, auf der Hasgenaner Straße, auszustellen, und über Weißenburg gez gen Landau und Bitsch zu streisen. Ferner wurde dem Obersten Selisontief die Weisung ertheilt, sich mit 2 Escadrons Tschugujewscher Ulanen und der andern Halste der Jaroslawschen Kosaken in Lauterburg zu postiren, um über Langenkandel gleichfalls gegen Landau zu streisen, so wie über Rheinzabern und Speier die Communication mit der schlessschen Armee auszusuchen. Von Hagenau wurde noch eine Escadron nach Momheim, auf dem Wege

nach Saverne, detachirt. Die badenschen Dragoner gin= gen auf dem Wege nach Bischweiser und Bitsch vor.

Auf diese Weise war die Cavallerie des Generals, Grafen Pahlen in allen Richtungen entsendet, um Nach-richten über den Feind und dessen Vertheidigungs-Maaß-regeln, so wie über das Vorrücken der übrigen alliirten Corps einzuziehen.

Man ersuhr, daß das 3te und 4te Regiment Garzides d'honneur unter dem General St. Sulpice den Rhein beobachtete, während dies in der Nähe von Straßburg durch Infanterie-Detachements der dortigen Garnisson geschähe.

Das Gros des 4ten Regiments der Gardes d'honneur und das Depots des 18ten Dragoner=Regiments hatten als Reserve in Hagenau gestanden, waren jedoch bei dem. Vorrücken der Avantgarde des Wittgensteinschen Corps auf Saverne zurückgegangen. Das 3te Regimens der Gardes d'honneur, welches den Rhein unterhalb Fort Louis beobachtet hatte, zog sich über Bischweiler gleichfalls auf Saverne zuruck. - Eben so horte man, daß der Marschall Victor links von der Avantgarde des Grafen Pahlen durch die Bayern, und der Marschall Marmont, rechts von dieser Avantgarde, durch die fchtesische Armee zum Ruckzuge genöthiget worden sei. Auch hatte der russische General Rhüdiger den Feind, welcher sich ungefähr 1000 Mann Infanterie, 200 Mann Cavallerie und 4 Kanonen stark bei Höhnheim zeigte, ans gegriffen, und ihm 50 bis 60 Mann Gefangene abges nommen. — Die Streifpartheien, welche von Beumpt aus gegen Mußig entsendet wurden, setzten sich auch bald auf ihrer linken Flanke mit dem bayerischen Armes-Corps in Berhindung, so wie sie auch mit dem schon frührer Selby. 1814. I. 14

als Partisen detachirten ruskschen General Sestawin die Communication eröffneten.

Auf dem rechten Flügel des Grasen Pahlen war der russische Oberst Selisonties mit den Truppen der schlesischen Armee in Verbindung getreten, und so konnte man annehmen, daß am 6ten Januar die Verbindung des sechsten Corps der großen Armee mit den rechts und links von demselben operirenden Massen vollkommen bewerkstelligt war.

Wenn der Graf Wittgenstein sich entschlossen hatte, so fort mit seinem ganzen Corps vorzurücken, so würde er nunmehr mit den übrigen Armee-Corps auf gleicher Höhe geblieben und im Stande gewesen sein, den Feldmarschall Blücher, der, wie wir später sehen werden, von einem eruftlichen Angrisse des Feindes am meisten bedroht schien, unterstüßen zu können.

war zuerst nur die 4te Division von dem Corps des Prinzen Eugen von Würtemberg unter dessen personsichem Besehle, und später erst (8ten) die 3te Division dieses Corps auf das linke User des Rheins übergehen und in der Umgegend von Reschwog Cantonnieungen beziehen, wogegen die zuerst übergegangene Division ihre Quartiere um Hagenau nahm. — Man beschäftigte sich, die Forts Elsas und Louis in Vertheidigungsstand zu sehen, und suchte durch Requisitionen auf dem linken Rheinuser Verspsiegungsvorräche in diesen Punkten anszuhäusen, indem man von der Ansicht ausging, sich einen gesicherten Uebergang über den Rhein zu erhalten.

Unter diesen Anordnungen verstrich die Zeit vom 3ten bis 10ten Januar.

Jusmischen war auch der größte Theil der badenschen Truppen unter dem General-Major, Grafen Hochberg vor Rehl eingetroffen, und ber Graf Wittgenstein konnte nun dessen Blokade diesen Truppen nebst der unte ter dem Fürsten Gortschakoff zurückgelassenen Sten tuffischen Bivision, welcher noch einige Kosaken-Regimentet attachirt blieben, übergeben.

In Folge vessen erhielt auch der übrige Theil ver etsten tussischen Infanterie-Corps den Besehl, den Rhein zu passiren und sich auf Hagenau zu dirigiren, wohin der Graf Wittgenstein von Rastadt aus gleichzeitig sein Haupt- quartier verlegen wollte.

Aus dem großen Hauptquartiere war dem sechsten Eorps durch den Fürsten Schwarzenberg beteits der Bestehl zugegangen, sein Vorrücken zu beeilen, um mit der schlesischen Armee und dem bayerischen Corps auf gleiche Höhe zu kommen, und nur so viele Truppen zur Veobsachtung der Festungen im Elsaß zurück zu lassen, als durchaus bazu nothwendig wäten.

Als das sechste Corps dieser Weisung nachkommen wollte, trat ein starker Eisgang auf dem Rheine ein, und hinderte das Uebergehen der noch auf dem rechtent User besindlichen Truppen, wodurch also der Graf Wittzgenstein mit dem ersten Insanserie-Corps von seinem zweizten Corps unter dem Prinzen Eugen von Würtemberg und seiner Avantgarde unter dem Grafen Pahlen wähztend einiger Zeit getrennt blieb; weshalb auch nur less tert Truppen den Besehlen des Fürsten Schwarzenberg nachkommen konnten.

Schon früher hatte der Graf Pahlen sich entschofsen, gegen Pfalzburg vorzurücken, und diese Haupt-Communication sür die folgenden Bewegungen des Corps sestzuhalten. — Der Prinz von Würtemberg untersüßte dies Korgehen durch die Infanteries Brigade Stepanof, aus dem 4ten und 34sten Jäger-Regimente bestehend.

Auch war der General Sessawin mit seiner Cavallerie, die in der Gegend von Brundres gestreift hatte, am 15ten Januar zum Grafen Pahlen in Saverne zurück= gekehrt. — Die Nachrichten, welche man über Pfalzburg erhalten hatte, stimmten darin überein, daß der Feind eine Garnison von 6= bis 800 Mann vom 6ten leichten Infanterie=Regiment und von Abtheilungen des 138sten und 142sten Linien=Regiments in diesem Orte habe. — Auch erfuhr man, daß das Haupt=Cavallerie=Depot der Armee langere Zeit in Pfalzburg gewesen, und erst bei dem Uebergange der Alliirten über den Rhein weiter ruckwarts verlegt worden sei; ferner waren ansehnliche Hospitäler, so wie Montirungsvorräthe in diesem Orte, der erst vor wenigen Wochen mit Munition von Meg, aus versehen worden war. — Der Commandant hatte die Einwohner genothigt, die Waffen zu nehmen, und den Dienst vereint mit der Garnison zu verrichten. Auf den Wällen follten zwölf Kanonen, in jedem Bastion zwei, sich befinden, jedoch im Arsenale noch einige Kanonen, Hauf bigen und Mortiere vorräthig sein.

## Betsuch auf Pfalzburg am 17. Januar. ...

Diese Nachrichten bewogen den General, Grasen Pahlen zu einem Versuche, sich dieses Ortes zu bemächtigen, wozu noch der Umstand mitwirkte, daß Psalzburg auf einer der Hauptstraßen liegt, welche von der Grenze nach dem Junern Frankreichs sühren, und zwar gerade auf dem Plateau des Hauptrückens der Vogesen, auf welchem Seitenwege einzuschlagen schwierig ist.

Bei dem guten Zustande der Festungswerke, bei der Tiese der Gräben und der Höhe der Wälle durste man weder erwarten, diesen Ort durch einen Coup de main zu nehmen, noch hoffen, sich desselben durch einen formlichen Sturm bemächtigen zu können.

Man beschloß daher, den Plaß zu beschießen, und durste hierbei annehmen, daß der Ersolg eines Bombar- dements um so wirksamer werden müßte, da man vorher die Wasserieitung zerstört und hierdurch die Mittel zum Löschen einer Feuersbrunst beschränkt hatte.

Von dem Corps des Prinzen Eugen von Würtenisterg war die schwere Batterie herangezogen worden, und da der anhaltend starke Frost Erdarbeiten nicht zuließ, so hätte man in Saverne Sandsäcke zum Batteriebau ansfertigen lassen.

Am Nachmittage bes 16ten Januar wurde die Festung durch das 4te und 34ste Jäger-Regiment enger eingeschlossen, und in der Nacht links von der Straße zunächst an la Roulette eine Batterie erbaut.

Den 17ten Januar wurde mit Tages=Anbruch die Stadt mit Granaten und Brandkugeln beworfen.

Der Feind antwortete aus den Bastionen, von welz chen er die Vatterie sehen konnte, mit fünf Kanonen von größerem und kleinerem Kaliber.

Da jedoch auf keinem Punkte der Stadt Jeuer ansbrach, und die diesseitigen Mittel an Artillerie und Munition, mit welchen man diesen Versuch unternehmen konnte, nur sehr beschränkt waren, so mußte das Veschießen geigen-Mittag wieder eingestellt werden.

Nächst den unzweichenden Mitteln zur Fortsetzung des Angriffs auf Pfalzburg, um so mehr als man die Garnison zur Vertheidigung entschlossen sah, wurde aber auch der von dem Fürsten Schwarzenberg eingetroffene Vesehl, den Vormarsch zu beschleunigen, die Veranlassung, schon am Nachmittage einen Theil der Einschließungstruppen auf Saarburg abmarschiren zu lassen.

Am folgenden Tage (den 18ten) folgte Graf Pahlen mit den Tschugujewschen Ulanen, Olviopolschen Huspren und vier Kanouen reitender Artillerie, so wie dem Aten und 34sten Jäger-Regimente nach Saarburg, wobei man, da die große Chausse durch die Festung gesperrt war, an dem sogenannten Jägerhause dieselbe verließ, und rechts von derselben auf die Escheburger Sägemühle, von dieser über Crausthal, Berlingen, Wilschberg
nach Mittelbrunn marschirte, von hier aus aber wieder
in die Chausse einbog.

Bei diesem Vorrücken blieb nur das linke Seiten= Detachement unter dem General Rhüdiger, welches am Iten Januar noch durch das Ite badensche Dragoner=Regi= ment verstärkt worden war, zur Beobachtung von Straß= burg zurück, während die übrigen Seiten=Detachements sich diesem Vormarsche auschlossen und dadurch das Gros der Avantgarde nach und nach verstärkten.

Die weitere Blokade von Pfalzburg übernahm vom 18ten Januar an die pierte Division vom Corps des Prinzen Eugen von Würtemberg, zu welcher noch das 1ste badensche Dragoner-Regiment stieß. Der Prinz nahm sein Hauptquartier in Saverne.

Auf diese Weise war das sechste Corps der großen Armee zur Zeit des 17ten Januar, wo Blücher bereits in Nancy eintraf, in drei verschiedene Abtheilungen getheilt, nicht in der Versassung, in das allgemeine Vorsrücken der verschiedenen Armee=Corps der Allierten einzugreisen, und erst später kann das Eingreisen dieses Corps in die Operationen gezeigt werden.

#### Vormarsch der Garden und Reserven vom 1. bis 18. Januar.

Es bleibt nun noch übrig, den Vormarsch der Garden und Reserven, welche in einer Masse von ungefähr 40,000 Mann in zweiter Linie auf der Straße von Basel über Bessort nach Langres den vorgerückten Corps der HaupsArmee solgten, näher zu bezeichnen.

Die erste Colonne der emstischen Reserven bestand aus dem Kosaken-Corps des Attamanns, Grasen Platow, der zweiten und dritten Kurassier-Division und dem Grenadier-Corps. Der General, Graf Barclay de Tolly befand sich bei dieser Colonne.

Die Detachirung des Attamanns Platow, nachdem derfelbe am 30sten December mit seinem Kosaken-Corps den Rhein passirt hatte, um die Verbindung mit der schlesischen Armee aufzusuchen, ist bereits erwähnt worsden, und daher hier nur noch hinzuzusügen, daß dies Corps nach Aussührung dieses Austrags später die Bessimmung erhielt, den linken Flügel der Haupt-Armee zwischen der Seine und Yonne zu decken.

Die erste Colonne der Reserven cantonnirte am 6ten Januar in der Umgegend von Altkirch, wohin auch der Graf Varcsan de Tolly sein Hauptquartier verlegte. Für Transporte und für die Märsche besonderer Truppenschteilungen und zum Nachsühren von Armees Bedürfsnissen wurde die Straße von Vasel nach Bruntrutt (Poscentrup), welche über Levoncourt führt, bestimmt.

Die zweite Colonne der Reserven, aus den russischen und preußischen Garden zusammengeseßt, befand sich um diese Zeit noch im Marsch auf der Rheinstraße, oder cantonnirte bereits um Lorrach.

Der Feldmarschall, Fürst Schwarzenberg, welcher

vom 20sten December ab die Operationen der Haupt-Armiee in der Art, wie sie im Detail bereits angegeben, geleitet hatte, begab sich den Iten Januar nach Basel, den Iten nach Altkirch und den 6ten nach Mümpelgard (Mantbeillard).

Während die erste Colonne der Noserven dis zum 13ten Januar in der Umgegend von Altkirch, auf der Hälfte des Weges zwischen Basel und Belsort canton-nirte, hatte sich die zweite Colonne derselben am russischen Neujahrstage (13ten Januar) bei Basel concentrirt. — Der Kaiser Alexander sührte an diesem Tage die russischen und preußischen Garden, in der Stärke von 33 Bataillonen, 51 Escadrons und 12 Batterien, selbst über den Rhein.

Ein Jahr früher seierten die Russen diesen Lag durch den Uebergang über die Memel; seit dieser Zeit waren diese tapferen Krieger 300 Meilen vorgerückt, und hatten im Vereine mit Preußen und Oesterreichern blutige Schlachten durchkämpst und entscheidende Siege erzungen.

Zur Erreichung des Weltfriedens galt es noch eine letzte große und allgemeine Aufbietung aller Kräfte.

Im Vereine mit dem ganzen Deutschland wollte man jest in das Herz Frankreichs dringen, und dort dies sen Weltsrieden erobern. — Die Monarchen, ihre Feldsperren, ihre Krieger, Alle waren von diesem Entschlusse, als einer ihnen gestellten großen Aufgabe des Geschicks, beseelt, und gingen dieser Bestimmung vertrauungsvoll entgegen.

Am 16ten Januar traf die erste Colonne der Resterven bei Besoul ein, nachdem zur Einschließung von Belfort ein Kosaken=Regiment und von der ersten Gresuadier=Division das St. Petersburgische, Taurische und

Pernausche Grenadier-Regiment, nebst einer Compagnie leichver Geschüße unter dem Besehle des Generals Lschwiglikof zurückgelassen worden waren.

Den 17ten Januar übernahmen jedoch die bsterveischischen Truppen unter dem General Schäfer ide Blostade, und es blieben nur 150 Rosaken bei derselben zuseich. Als hierauf die zweite Colonne sich Wesoul nas herte, rückte die erste Colonne der Reserve am 17ten Januar nach Jan-Billot; zwei Messen von Langtes, vor. An demselben Lage traf die zweite Colonne, die pich wes gen ihrer Starke getheilt hatte, über Mümpelgard in und um Vesoul ein.

Die Reserve-Artillerie mit den Parks der Reserve-Munition der Haupt-Armes rückte am 15ten Januar von Ldrrach dis Akklirch; und bezog in der Umgegend von Donne-Marie Cantonnirungen.

Das Hauptquartier des Fürsten Schwarzenberg war am Iten in Arcen, den 10ten in Villerserel, den 11ten in Vesoul, und blieb hier dis zum 18ten Januar, an welchem Tage dasselbe nach Langres verlogt wurde.

Wir sehen demnach am 18ten Januar die gesammten Corps der Haupt-Armee über Frankreichs natürliche Grenze, die Wogesen, vorgedrungen, und bereit, sich an der obern Marke zu vereinigen; und überblicken wir noch die Segenmaaßregeln des Feindes, so läßt sich, basirt auf die Thatsachen, später eine richtige Beurtheilung der Operationen im Großen auknüpsen.

Ueberblick der Operationen der Franzosen gegen die Hauptarmee vom 20. December bis 18. Januar.

Die Franzosen bezweckten durch ihre Anordnungen längs: der Rheingrenze, die Allürten über ihre getröffenen

Bertheidigungs-Maaßregeln, die ihnen zu Gebote siehenden Kräste und deren Organisation in Ungewißheit zu erhalten. — Die den Mündungspunkten der östlichen Zuslüsse des Rheins gegenüber angelegten Schauzen, die
am linken Rheinuser aufgestellten Posten und die Dissoeirung der Corps schien eine unmittelbare Vertheidigung
der Grenze und des derselben zunächst gelegenen Gebiets
anzudenten.

Selbst die von Napoleon an seine Marschälle erlaßsenen Instructionen waren darauf berechuet, bei ihnen die Ansicht zu erzeugen, daß er eine Vertheidigung der Grenzlande beabsichtige.

Alle diese Scheinmaaßregeln wurden jedoch nach den Rachrichten, die man über die Lage Napoleons hatte, theilweise jest schon als solche erkannt, oder erhielten bei dem Vorrücken der Alliirten in das Innere Frankreichs ihre eigentliche Würdigung.

Der Feind hatte zur Vertheidigung seiner Grenze auf dem Punkte, wo die Haupt-Armee einbrach, noch keine Heeresmacht bereit, und nur im Rheinthale befansteine sich, wie dies früher schon nachgewiesen, die Streitskafte unter dem Marschall Victor. — Die Armee des Marschalls Augereau, zur Vertheidigung im Süden, war noch nicht sormirt, eben so war das Verkndungs-Corps zwischen der Süd-Armee und der des Ober-Rheins nur aus einigen Vataillonen mobil gemachter National-Varde und den Depots einiger Linien-Regimenter, kaum einige tausend Mann stark, zusammengesest.

Das zweite Reserve=Corps unter dem Marschalle Mortier, welches die Zugänge des Morvan schüßen und demnach die Straße auf Langres vertheidigen sollte, war in der ihm zu diesem Zwecke angewiesenen Stellung noch gar nicht versammelt. Rapoleon hatte einen Theil des

selben, aus zwei Divisionen der alten Garde bestehend, spaar nach den Riederlanden beordert, um dort den Fortschritten des preußischen Generals v. Bislow entgegen zu wirken. Die Haupt-Armee der Alliteten sand daher bei ihrem Vorräcken in der Richtung auf Vesoul gegen Langes eigentlich gar keinen Feind vor sich, und man kann daher sagen sagen sigentlich gar keinen Feind vor sich und man kann daher sagen, daß Napoleon durch diese Invasion vollkommen überrascht wurde, und in keiner Art sest schan zur Vertheibigung vordereitet war.

Die Haupt-Armes der Allirten benußte jedoch diesen großen Vortheil nicht, indem sie vier Wochen, namblich vom 20sten December die 17ten Januar, bedurfte, um eine Strecke von 24 Meilen, von Basel die Langres, zurückzulegen, die man mit Ruhetagen in einem Orittel der Zeit passiren kann. Dieser Zeitverlust wirkte um so mehr auf die Operationen ein, als deren eigentlicher Zweck die Ueberraschung des Feindes war.

Mapoleon wurde es hierdurch möglich, den Marschall Mortier, der bereits in Namur eingetroffen war, eiligst wieder zurückzurusen. Er dirigirte dies Corps zuvörderst auf Rheims, um es nach Umständen auch in der Die rection auf Mes zu gehrauchen, weil er vermuthete, daß der Feldmarschall Blucher mit der schlesischen Armee gleiche zeitig in der Richtung von Mainz vorrücken würde. dies jedoch nicht geschah und Napoleon nur immer Nacha richten von den Bewegungen der Alliirten in der Richtung von Basel erhielt, so ging dem Marschall Mortier der Befehl zu, in forcirten Märschen auf Langres zu marschiren, mo, wie wir bereits gesehen, derselbe vom 10ten bis zum 12ten Januar eintraf. — Die von dem Marschall Mortier herbeigeführten 2 Garde Divisionen waren demnach die einzigen Truppen, welche den Corps der Allürten in der Richtung auf Langres entgegenruckten.

Anser dieser Vertheidigungsmaaßregel traf Napoleon keine neue Anordnung, sondern ließ vielmehr bis jum sten Januar, wo er erst über das Vorrücken der schlessischen Armee aufgeklärt sein konnte, sämmtliche auf dem Marsche zu den verschiedenen Corps besindlichen Verstärskungen in den ihnen angewiesenen Directionen\*). — Nur die Formation der bei Troyes zusammengezogenen zwei Reserve-Divisionen wurden noch mehr beeilt, damit sie dem Marschall Mortier bei seinem Rückzuge von Laugres als Verstärkungen dienen konnten.

In dem Rheinthale, von Hüningen abwärts gegen Straßburg, stand der Marschall Victor mit dem zweiten Insanterie=Corps (12,000 Mann) und dem fünsten Ca=vallerie=Corps (4250 Mann) mit dem Auftrage, die De=bouchen der Vogesen zu vertheidigen. Die Verbindung mie dem Marschall Marmont wurde durch zwei Regi=menter Gardes d'honneur (3000 Mann) ethalten.

Gegen das Ende des Monats December erhielt der Marschall Victor 17= bis 18,000 Mann Conscribirte und National-Garden zugewiesen, von denen er zur Versstäumg der Sarnisonen am Ober=Aheine: nach Hüninsgen 3000, nach Belfort 2000, nach Schlettstadt 2600, nach Straßburg 4900 und nach Landan 3000 Mann bestimmte\*\*). — Auch wurde ihm von dem Major=General der Armee, Jürsten von Neuschatel, mitgetheilt, daß zwei Legionen National=Garden der Departements der Meurthe und der Bogesen den Besehl erhalten hätten, die vier Haupt=Deboucheen über die Vogesen, zwischen Belsort und Pfalzburg, zu vertheidigen.

Diese Legionen trafen aber nicht ein, und der Mar=

\*\*) Ebenbaselbst S, 90.

<sup>\*)</sup> Koch, Campagne 1814. Erster Theil, S. 83.

schall Victor sab sich daher auf die ihm, nach Abrechnung der Besahungen, disponiblen 16,000 Mann bei seis ner Vertheidigung beschränkt.

Wir haben bereits gesehen, daß der seindliche Gesneral Milhaud durch eine Offensiv-Bewegung von Colsmar aus (24sten December) sich über das Vorrücken der allierten Corps im Rheinthale Aufklärung zu verschaffen suchte.

Den 29sten December befand sich der Marschall Victor noch in Straßburg, und begann erst jest sein Corps zu concentriren und sich am 5ten Januar über Mußig auf Framont und Vaccarat zurückzuziehen, wäherend der General Milhaud über St. Dién zurückgehen und mit ihm in Verbindung treten sollte.

Nach einer am 6ten Januar aufgefangenen Depesche des Marschalls Kellermann erklärte sich Napoleon mit den Vertheidigungs=Maaßregeln des Marschalls Victor nicht einverstanden.

Diese Depesche, welche untenstehend folgt \*), schrieb, vor, daß der Herzog von Belluno sich auf Epinal hätte dirigiren mussen, welcher Ort einen Centralpunkt für dis

<sup>\*)</sup> L'empéreur me mande de Paris par depêche télégraphique de ce jour:

<sup>»</sup>Ce n'est pas sur les hauteurs de Saverne que le duc »de Bellune devoit se diriger: mais sur Epinal. S'il est »toujours du côté de Saverne, ordonnez lui de filer sur »Nancy.«

La 1. division de la jeune garde et les troupes réunies de la 4. division militaire sont entre Nancy et Charmes avec 2 hattr., et prêtes à se porter sur Epinal, si la cavalerie de l'ennemi n'est pas soutenue dans les Vosges par de l'infanterie. —

Le duc de Raguse se trouvoit le 5. à Homburg, près Deux-Ponts; le général Ricard avec la 8. et 32. division à Ottweiler.

Wege bistet, die, aus der Schweiz kommend, die Vogesen durchschweiden.

Es scheint daher, daß es bie Absicht Naposeons war, anstatt die Vertheidigung des Rheinshals und der Vogessen auf die Emie von Straßburg nach Saverne zu verstegen, der Marschall Victor, nachdem et das Rheinshal zu verlassen genothigt worden, sich auf dem jenseitigen Abhange der Vogesen in einer Central=Stellung ausstelsten und gegen die einzelnen allierten Corps, sobald sie die Deboucheen passirten, oder aus denselben hervorkamen, mandveiren sollte. — Diese Ansicht erscheint auch um so richtiger, als sich weiter rückwärts das Reserve-Corps unster dem Marschall Ren dei Nancy vereinigte, und daher bei der Vertheidigung mitwirken konnte.

Indest tritt hier, wie bei den Operationen gegen die schlesische Armee, auf seindlicher Seite immer der große Rachtheil hervor, daß eigentlich kein bestimmter Oberz-Besehl unter den hier commandirenden Marschällen anzgeordnet war, und daher die durchaus erforderliche Einzheit in den Anordnungen sehlte. Dieser Mangel eines Oberz-Besehls mußte aber bei schwächeren Krästen sür den Erfolg der Vertheidigungs=Maaßregeln nur um so verderblicher werden.

Die spätern Offensiv=Bewegungen des Marschalls Victor gegen: Epinal, Rembervilliers und St. Dién, die zu schwach und vereinzelt geschahen, haben wir bereits mit ihren Folgen kennen gelernt, und ist daher hier nichts mehr darüber hinzuzusügen.

Dagegen ist noch zu bemerken, daß die verschiebenen Depots der Enien=Regimenter und National=Garden bei dem Vorrücken der Haupt=Armee der Alliirten sich ent= weder nach Besanzon oder Auxonne hineinwarsen, oder sich gegen Lyon und die Loire zurückzogen, um sich hier an die von dem Marschall Augerean gesammeite Sud-

Napoleon für seine Person bileb in Paris, und wir werden später sehen, wie er bort die ihm noch gelassene Zeit kräftig bemußte, und durch welche Gedanken er gesleitet wurde, um seine eigentlichen Absichten sür die Ersössung des Feldzugs dis auf den lesten Augenblick versborgen zu halten.

Bemerkungen über die Operationen der allitrten Haupt-Armee vom 20. December bis 18. Januar.

Fassen wir nun den Maaßregeln des Feindes gegenüber in einem Ueberblicke die Anordnungen und Verwendung der Kräste bei der allisten Haupt-Armee zusammen, so ergeben sich solgende Thatsachen.

Das Vorräcken des 5ten Armee-Corps unter dem Grasen Wrede mit einer Division bis Bessot und mit einer andern Division gegen Hüningen zehn Tage subset, als die übrigen Corps der Haupt-Armee mit ihm auf gleiche Höhe kamen, scheint den unbestimmten Zweck geshabt zu haben, das Debouchiren der übrigen Corps über den Khein und aus dem Jura-Gedirge zu decken. — Diese Maaßregel war aber, starken seindlichen Krästen gegenüber, nicht ausreichend, und in dem vorliegenden Falle, wo sast gar kein Feind entgegen stand, machte sie denselben nur auf die eigentliche Angriss-Richtung subon im Voraus ausmerksam.

Der Beginn der Operationen durch Einschließung und Beschießung von zwei sesten Pläßen sagt einer kräftigen und entscheidenden Kriegsührung nicht zu, um so mehr, als die Hauptmasse der Kräfte diese Punkte noch nicht im Rücken hatte. Gben so ist das zu weite Linksgreisen der dsterreischischen Corps durchaus nicht motivirt. Wolkte man es etwa dadurch rechtsertigen, daß man eine Umgehnig der Ströme, Gebirge und Stellungen, welche man var sieh fand, beabsichtigte, so kann man entgegnen, daß diese natürlichen Hindernisse ohne eine Armee, die sie verrheisdigt, keine Bedeutung haben, und daß, wenn man seine eigentliche Verbindungslinie über den Ober-Rhein legte, die so große Ausdehnung des linken Flügels, mit der Schweiz im Rücken, nicht erforderlich war. Durch diese Ausdehnung erhielt man aber auch in der Schweiz ein viel schwierigeres Terrain im Rücken, als es der Rhein mit seinen Uebergängen darbot.

Jur Deckung der linken Flanke der Haupt-Armee würde es ausreichend gewesen sein, ein Corps, vielleicht das zweite österreichische, zur Einschließung der Festungen Befanzon und Auronne zurück zu lassen, um so mehr, als das sechste deutsche Bundes-Corps unter dem Prinzen Philipp von Hessen-Homburg gleichfalls sür diesen Iweck bestimmt war, und auch die Detachirung des Generals Bubna nach Genf die Sicherung des linken Flüsgels auf eine zweckmäßige Weise herbeisührte.

So wie die Vertheilung der Streitkräste der Alkiirten mirklich statt fand, waren von einer Armee von 210,000 Mann nicht mehr als 40,000 Mann (3tes österreichischen Sorps und 2 Divisionen des Isten österreichischen Corps) bei dem ersten Zusammentressen mit dem Feinde, vorwärts Langres disponibel. Denkt man sich nun, daßies Napoleon möglich gewesen wäre, nur 50,000 Mann in dieser Richtung zu vereinigen, und mit dieser Armee in dem Augenblicke auf die allürten Heeresmassen zu sallen, wo sie, in viele Colonnen zertheilt, sich bei einander vorbeischoben, um ihre eigentlichen Pläse in der Ordre

de Bataille zu gewinnen, so ist kaum zu bezweiseln, daß er Unordnung und Verwirrung in die Neihen der Allitzen gebracht, und ihre Operationen in ihrem ersten Entschehen unwirksam gemacht haben wurde.

Die Leitung der allierten Massen zur Erössnung des Feldzugs scheint daher nach einer einfacheren Anordnung möglich gewesen zu sein.

Das 1ste und das Reserve=Corps der Desterreicher, so wie sämmtliche Garden und Reserven, demnach eine Masse von circa 100,000 Mann, konnten bei Basel und Maerkt den Rhein passiren und die Straße über Belsort auf Langres einschlagen.

Das 3te und 4te Corps hatten den Rhein mehr unterhalb gegen Breisach überschreiten können, und sich über Spinal nach Umständen entweder auf Montigny se haut oder Neuschateau dirigiren mussen.

Das 5te und 6te Corps der Haupt-Armee würden gleichzeitig bei Fort Louis übergegangen sein, und waren hierdurch im Stande, die Operationen der schlesischen Armee auf Mancy, oder aber die der Haupt-Armee auf Neuschateau zu unterstüßen.

Wenn nun die schlesische Armee die vierte Colonne dieser Offensiv-Operation gebildet hätte, so würde man im Stande gewesen sein, vor der Concentrirung der ganzen Armee zur Schlacht immer zwei Colonnen in einer Stärke von 120= bis 130,000 Mann zu vereinigen, um damit dem Feinde die Spiße zu bieten.

Man hatte ferner das schwierige Terrain der Vogessen an den offensten Stellen mit seinen Massen rechts und links umgangen, und würde sich die Sicherheit einer Vereinigung an der Seine oder Marne erzwungen haben.

Die Verpflegung konnte bei einer Operation, die schnell und entschieden ausgesührt wurde, gewiß weniger Felde. 1814. I.

Schwierigkeiten finden, wie dies bei langsamen und bfter inne haltenden Bewegungen der Fall ist.

Berücksichtigt man serner bei dieser Leitung der Massen die Aufklärung der Flanken, links gegen Befanzon und rechts gegen Meß, so würde man weder nach dem Schwerpunkte der Landesvertheidigung zu forschen, noch den Gewinn der innern Linie von Seiten des Gegners zu fürchten gehabt haben.

Die Operations=Jdee wurde vielmehr hiernach den personlichen und Sach=Verhältnissen im Heere der Allierten, dem Stärke-Verhältnisse des Feindes und dem Terrain vollkommen angemessen gewesen sein, und dies ist es allein, was man von dem Entwurse zu einer großen Kriegs-Operation verlangen kann.

#### Fortsetung der Operationen der allitren Haupt-Armee vom 18. bis 26. Januar.

Nachdem der Feind den Angriff des dritten österreischischen Corps unter dem Grafen Giulan nicht abgewartet und Langres am 17ten Januar geräumt hatte, beschloß der Fürst Schwarzenberg, am 18ten auf der großen Straße nach Chaumont den Franzosen zu folgen, während er den Kronprinzen von Würtemberg, der rechts bei Montigmy le haut mit dem vierten Corps eingetroffen war, beaufstragte, auf dem rechten User der Marne gleichfalls gegen Chaumont vorzurücken.

Schon Tages zuvor (17ten) entsendete der Kronprinz von Würtemberg den Oberst-Lieutenant v. Rohrig mit 2 Escadrons Husaren gegen Chaumont, um zu erfahren, ob dieser Ort vom Feinde besetht sei oder nicht; in letterem Falle aber während der Nacht vom 17ten auf den 18ten sich der Stadt zu bemächtigen. Um Nachmittage des 17ten stieß jedoch das wirstembergische Detachement auf seindliche Reiterei, die sich sogleich zurückzog. Bei Bieille zeigte sich eine französische Patronille der Garde-Grenadiere zu Pserde, die versfolgt wurde, und von der man zwei Mann zu Gesangesnen machte. Jeuseit der Höhe von Bieille sand man einige seindliche Escadrons aufgestellt, die sich gleichfalls zurückzogen, als der Oberstelieutenant v. Rohrig vorrückte. Sowohl von den Gesangenen als den Landleuten erhielt man die Nachricht, daß sich der Marschall Mortier von Langres nach Chaumont zurückziehe.

Der dem würtembergischen Detachement gegebene Auftrag, Chaumont zu besetzen, mußte daher unterbleisben; Oberst-Lieutenant v. Rohrig nahm eine Aufstellung bei Mandres und setzte Posten in Bieille, Nogent le roi und Ageville aus.

Als der Kronprinz von Würtemberg den Besthl erhielt, mit seinem Gros auf Chaumont vorzurücken, hatte er seine Avantgarde unter dem General v. Stockmaper schon auf Langres dirigirt, weil er von der Räumung dieses Ortes noch keine Kenntniß hatte. In Folge defsen übernahm nun der General v. Jett mit dem Jäger-Kegimente zu Pferde Nr. 4, einer Batterie reitender Artillerie und dem Infanterie-Regimente Nr. 7 die Avantgarde gegen Chaumont, und rückte am 18ten Januarum 7 Uhr des Morgens in dieser Richtung vor.

Der General v. Stockmaper erhielt dagen die Weissung, umzukehren und dem General v. Jett zu folgen, so wie das Gros des 4ten Corps von Montigny-le haut gleichfalls in der Richtung gegen Chaumont aufbrach.—Dem Oberst-Lieutenant v. Rohrig wurde noch der Bestehl zugeschickt, sich von Mandres rechts zu ziehen, und mit seinen 2 Escadrons in kürzester Richtung nach Riaus

court, auf der Straße von Chaumont nach Joinville, zu rücken, um das, was sich vom Feinde allenfalls gegen Joinville flüchten sollte, abzuschneiden.

Da dieser Besehl ben genannten Officier jedoch nicht erreichte, so marschirte berselbe auf der graden Straße gegen Chaumont vor. Eine kurze Strecke jenseits Bieille stieß man auf seindliche Cavallerie der alten Garde, die größtentheils links der großen Straße aufmarschirt war. Der Kronprinz, welcher sich bei der Colonne des Generals v. Jett besand, eilte selbst mit seiner Reiterei zur Unterslügung des Oberst=Lieutenants v. Rohrig vor, und mandvrirte in die linke Flanke des Feindes, um ihm wo möglich den Rückzug nach Chaumont abzuschneiden. Der Feind zog sich aber über la Ville aur bois gegen Choignes zurück, woselbst er unter dem Schuße seiner Infanterie den Rückzug auf der linken Seite der Marne um so leichzter bewerkstelligen konnte, als die Infanterie der würtemsbergischen Avantgarde noch nicht hatte anlangen können.

## Gefecht bei Chaumont am 18. Januar.

Der Marschall Mortier hatte sich mit der alten Garde auf den sehr vortheilhaften Höhen des linken Marne-Users hinter Choignes und vor Chaumont ausgestellt. — Eisnige schwere Batterien bestrichen sehr wirksam die Uebersgangspunkte der Marne. Der Kronprinz rückte mit der Avantgarde auf der Hauptstraße bis in den Kanonenschuß der seindlichen Stellung vor, und vertrieb den Feind auch hier, der sich nunmehr ganz über die Marne zurückzog und die Brücke verrammelte.

Gleichzeitig war das 1ste Bataillon des Jäger=Re=giments zu Fuß Nr. 9 beordert worden, von der Haupt=straße aus links durch die Schlucht in das Thal der Marne

besindlichen Brücke zu bemächtigen, die seindliche Infansterie aus dem Dorfe zu vertreiben, und auf das jenseistige User der Marne vorzudringen. — Schon hatte man sich des Dorfes und der Brücke bemächtigt, als der Marsschall Mortier ein Bataillon Grenadiere der alten Garde vorrücken, die würtembergischen Jäger mit dem Bajonnet angreisen und zurückwersen ließ. In Folge dieses Gessechts beseisten die Franzosen auch das Dorf Choignes wieder, und machten Versuche, mit ihrer Cavallerie zu debouchiren, woran sie jedoch durch die würtembergische Reiserei verhindert wurden.

Da die gleichzeitig angeordnete Offenstv=Bewegung des dritten dsterreichischen Corps auf der Straße von Langres noch nicht in Vollzug getreten, und die von dem Feinde genommene vortheilhaste Stellung bei Chaumont nur von dieser Seite mit Erfolg anzugreisen war, so mußte man sich darauf beschränken, den Feind die zur eindrechenden Nacht zu kanoniren, um am folgenden Tasge, vereint mit dem dritten dsterreichischen Corps, den Angriff zu erneuern.

Das Gros. des 4ten Corps bezog der äußerst stürzmischen Witterung wegen zwischen la Ville aur bois und Mandres enge Cantonnirungen, die Avantgarde blieb gezen die Marne aufgestellt.

Der Verlust des 4ten Corps belief sich auf 44 Mann an Todten und Verwundeten und auf eine gleiche Anzahl: außer Gesecht gesetzter Pferde. Auf der Seite des Feins des mochten nicht viel weniger geblieben sein.

Dem osterreichischen Corps des Grafen Giulan wurde bei seinem heutigen Vorrücken die 3te russische Kürasser= Division zugetheilt, welche als Avantgarde voraneilte, den Feind bei Vesaignes erreichte und ihn bis Marnan zurückwarf. Das Corps selbst cantonnirte hinter seiner Avantgarde, wodurch dasselbe während des heutigen Gesechts zwei Meilen vom Feinde entfernt blieb.

Die russischen und preußischen Reserven ruckten heute (18ten) in die Umgegend von Pont sur Saone. — Der Fürst Schwarzenberg nahm sein Hauptquartier in Langes, wo auch die Division des Generals Bianchy verz blieb. —

Da ber Marschall Mortier sich von zwei Corps ber alliirten Armee so gedrängt sah, benen er nur eine Instanterie- und eine Cavallerie Division entgegenstellen konnte, so beschloß er den Rückzug, um so mehr, als er hossen durste, sich auf demselben durch die 2te Infanterie-Division der alten Garde unter dem General Michel, welche sich im Marsche von Luremburg auf Brienne bessand, zu verstärken, so wie auch das 113te Linien-Regisment, gleichfalls an die Besehle des Marschalls Mortier gewiesen, schon in Troyes eingetrossen war. — Auch sollte der General Christiani mit italienischen Truppen, die aber vorzüglich aus Cadres der französischen alten Garde besstanden, zu dem Corps stoßen, so daß dasselbe bei Barsur Aube eine Stärke von 16,000 Mann mit 50 Kasnonen erhalten würde\*).

Am 19ten Morgens zog sich der Marschall Mortier auf Bar sur Aube in der Art zurück, daß er in Colombé les deur Eglises seine Arrieregarde unter dem General Letort in der Stärke von 2000 M. Infanterie und 400 Pferden zurückließ, und zur Aufnahme derselben einen Theil seines Corps auf den vortheilhaften Höhen hinter dem von Rouvre herabsließenden Bache aufstellte. Das Dorf Voigny

<sup>\*)</sup> Rach den an Ort und Stelle eingezogenen Nachrichten und ben Angaben des würtembergischen Generalstabes.

lag vor seinem linken Flügel, und eine starke Batterie, vor seinem rechten Flügel placirt, bestrich die Straße nach Colombé und die Brücke von Fontaine.

Der Rest der seindlichen Streitkräfte, etwa 4000 Mann Infanterie mit 10 Kanonen und 4 Haubisen, hielt die Höhen auf dem linken User der Aube und das Dorf Fontaine besetzt.

Als die ausgeschickten Patrouillen des 4ten Armees Corps den Ruckzug des Feindes meldeten, befahl der Kronprinz von Würtemberg sogleich das Vorrücken seis nes Corps und die Besetzung der Stadt Chaumont. — Auch ließ er auf den Straßen gegen Bar sur Aube und Joinville Detachements vorrücken, um die Rückzugsrichstung des Feindes zu erfahren und die Vewegungen des selben im Auge zu behalten.

Durch die Wegnahme der Stadt Chaumont kam ein für die Subsistenz der Armee wichtiger Punkt in die Hände der Allierten.

Der Ort liegt auf einer flachen Erdzunge, die auf einer Seite von der Marne, auf der anderen von der Suize umflossen ist, deren hohe und steile Seitenwände den Zugang zur Stadt beschwerlich machen. — Eine Befestigung nach alter Art umgiebt den Ort; die Bekleidungsmauern der Wälle sind jedoch an mehreren Stellen herabgestürzt, und auf der Seite der Suize gänzlich eingerissen und geebnet.

Da der Fürst Schwarzenberg für nothwendig fand, der Haupt-Armee einige Tage Rube zu gewähren, um theils seine Corps mehr zu concentriren, theils auch die Verpflegung und den Nachschub der Armee zu ordnen, so erhielt der Kronprinz von Würtemberg den Vesehl, in Chaumont zu verbleiben, wodurch die bereits getroffer

nen Anordnungen zum Vorrücken auf eine Beobachtung des Feindes beschränkt wurden.

Das dritte österreichische Corps wurde links von der Straße auf Chaumont zwischen Richebourg und Foulaines aufgestellt, und die dritte russische Kürassier=Division hin=ter das Corps bei Rolampont beordert.

Die russischen und preußischen Reserven marschütten bis Fan=Billot (19ten).

Der Hettmann, Graf Platow hatte heute (19ten), als er bei Gré die Maas passiren wollte, ein Gesecht mit dem Feinde. — Nachdem er jedoch einige Schisse herbeigetrieben, passirte er mit seinem Vortrab den Fluß, griff die Franzosen an und warf sie bis Pautencourt.

Der Fürst Schwarzenberg ertheilte noch dem 5ten Armee: Corps den Besehl, sich dem Gros der Haupt-Armee zu nähern. — Dies Corps war jedoch bereits, als man ersuhr, daß die schlesische Armee gegen Toul und Ligny vorpoussirt habe, während des 18ten und 19ten Januars aus seiner Ausstellung um Charmes und Rembervilliers nach Neuschateau an der Maas marschirt, wohin auch der Graf Wrede sein Hauptquartier verlegt hatte.

Hier traf indeß der Befehl ein, noch näher an das Hauptheer heranzurücken, in Folge dessen das 5te Armees-Corps am 22sten Januar sich so aufstellte, daß das Frimontsche Corps mit seinem linken Flügel an Goncourt, auf der Straße nach Clesmont, und mit seinem rechten Flügel an Neuschateau stand. Die Division Rechberg cantonnirte um Nopers und die Division de Lamotte vorwärts Frecourt in der Richtung auf Clesmont. — Der Graf Wrede blieb jedoch in Neuschateau.

Die russischen Reserven rückten den 21sten und 22sten Januar in die Umgegend von Langres und in die Gegend zwischen diesem Orte und Chaumont. In dieser Stellung blieben die Reserven vom 23sten bis 28sten Januar stehen.

Erst sür den 24sten Januar ertheilte der Ober-Feldsherr dem Iten und 4ten Armee-Corps den Besehl, sich gegen die seindliche Stellung bei Bar sur Aube in Marsch zu sesen. Der Kronprinz von Würtemberg verabredete mit dem Grasen Giulay das beiderseitige Vorrücken in der Art, daß ersterer auf der großen Chaussee über Coslombé les deur Eglises, und letzterer auf dem linken User der Aube über la Ferté sur Aube und Clairvaur gegen Fontaine dem Feinde entgegenrücken sollte.

### Gefecht bei Bar sur Anbe und Colombé les deur Eglises am 84. Januar.

Es war gegen 11 Uhr Morgens (24sten) als die Avantgarde des Grafen Giulan gegen das Dorf Fontaine in der Absicht debouchirte, sich dieses Ortes und der Brücke über die Aube zu bemächtigen, um so gegen Bar sur Aube vorzudringen, wodurch, wenn es geglückt wäre, die von dem Feinde bei Colombé zurückgelassene Arrieregarde abgeschnitten werden konnte.

Wir haben aber schon gesehen, daß der Marschall Mortier die Division Michel der alten Garde bei Fonstaine aufgestellt hatte, welche die vorrückende österreichissche Avantgarde kräftig empfing. Die Franzosen hatten eine vortheilhafte, das vorliegende Terrain beherrschende Stellung inne, aus welcher es ihnen möglich wurde, die Desterreicher zu dreien wiederholten Malen selbst anzugreisen. Die Infanterie=Massen des dritten Corps, und namentlich die Regimenter Janah Giulan und Mariasso, wiesen jedoch unter Ansührung des Generals v. Treuk diese Attaquen mit bedeutendem Verluste auf beiden Seit

ten jedesmal zurück. — Während dieses hartnäckigen Gesechts war die würtembergische Avantgarde unter dem Gesneral v. Stockmayer, aus 3 Vataillonen leichter Infanterie, 4 Escadrons Cavallerie und einer Vatterie reitensder Artillerie zusammengesest, in Suzennecourt um 9 Uhr Morgens eingetroffen, um von da links über Villeneuve au Roi und Monthérie vorzurücken, und, sobald sich ein tauglicher Colonnen-Weg fände, Mittags am äußersten Rande des Waldes, Villeneuve auf fraines gegenüber, einzutreffen.

Der General v. Jett sollte um 10 Uhr mit seiner Abtheilung, bestehend aus 4 Escabrons Jäger zu Pserde, einer Escabron Husaren, einer Batterie reitender Artillez rie und dem Infanterie=Regimente Nr. 7, in Blessy ans kommen, und von da auf der graden Straße gegen Coslombé vorrücken. Noch wurde das Dragoner=Regiment Nr. 3 mit einer Batterie Fuß=Artillerie in Blessy zum Soutien des Generals Jett, und ein Bataillon des Inssanterie=Regiments Nr. 6 zur Aufnahme des Generals v. Stockmayer in Monthérie aufgestellt.

Der würtembergische General=Lieutenant v. Koch blieb mit dem übrigen Theile des 4ten Corps vorläufig in Chaumont zurück.

Die Absicht des Kronprinzen von Würtemberg war, den Feind in Colombé im Rücken und in der Front zusgleich anzugreifen, wobei der General Jett bemüht sein sollte, mit seiner Cavallerie das genannte Dorf zu umzehen, um sich sobald wie möglich mit dem General v. Stockmayer in Verbindung zu seßen.

Diesen Anordnungen gemäß marschirte der General v. Stockmaner zu der festgesetzten Stunde von Suzennes court ab, mußte sich aber, da er von Monthérie aus keinen Colonnen-Weg nach Villeneuve aur fraines sand, seitwarts durch den Wald gegen Colombé les deur Eglises selbst wenden, welchem Orte gegenüber er debouchirte.

Die zweite Abtheilung unter dem General v. Jett erschien koum an der Lisiere des Waldes, der seindlichen Ausstellung dei Colombé gegenüber, als sich auch die Atzrieregarde der Franzosen in der Stärke von 4 Bataillosuen, 4 Escadrons und 6 Kanonen, nach einigen Kanosuenschüssen und ehe noch der General v. Stockmaper mit seiner Avantgarde herbeikommen konnte, die Lignol zurückzog, woselbst sich ein Soutien für dieselbe aufgestellt fand.

Der Kronprinz wartete die Ankunft seiner Insanterie nicht ab, um dem Feinde mit den an der Spiße besindlichen zwei Cavallerie-Regimentern und einer Batterie reitender Artillerie nachzueilen.

Der Feind zog sich nun, von dem General Jett lebhaft verfolgt, bis in die Stellung von Voigny zurück, wo er von den hier aufgestellten Truppen des Marschalls Mortier aufgenommen wurde.

Die Franzosen empsingen nun die Avantgarde des Kronprinzen mit einem Feuer aus 20 Seschüßen, denen man zuerst nur eine Batterie reitender Artisterie, dann aber eine zweite und die österreichische Zwölspfünder-Batzterie entgegenstellen konnte.

Das diesseitige Artillerie-Feuer erhielt nun eine sichts bare Wirkung, indem mehrere seindliche Kanonen zum Schweigen gebracht und zwei Munitions = Wagen in die Luft gesprengt wurden.

Sben so gelang es Abends gegen 6 Uhr dem Grassen Giulan, sich in den Besiß der Höhen bei Fontaine zu seßen und auch die erwähnte Brücke über die Marne in Besiß zu bekommen. — Dies Doppelgesecht wurde besonders bei Fontaine sehr hartnäckig gesührt, und konnte der Berlust auf jeder Seize an 1500 Mann betragen.

Der: Marschall Mortier raumte während der Nacht die Stadt Bar sur Aube, zog sich auf Vandoeuvres und von da auf Trones zurück, und ließ bei Magny le Fouchar eine starke Arrieregarde zur Beobachtung der Akitreten zurück.

Won dem Grasen Giulan wurde dagegen am Morzgen des 25sten Januars die Stadt Bar besetzt, indeß der Kronprinz von Würtemberg mit dem 4ten Corps bei Co-lombé les deur Eglises blieb, und seine Verbindung mit dem 5ten Corps unter dem Grasen Wrede gegen Neufzchateau bewerkstelligte.

### Fortsetung der Bewegungen bei dem sechsten Corps vom 18. bis \$5. Januar.

Die Avantgarde des Wittgensteinschen Corps haben wir verlassen, als sie den 18ten ihre Vortruppen nach Saarburg entsendete und den 19ten mit dem Gros. auf Blamont marschirte. Am 20sten Januar erreichte Graf Pahlen Lünéville, und verlegte hier seine Truppen, deuen er auch den 21sten hier einen Ruhetag gewährte, in enge Marschquartiere.

Der General Graf Wittgenstein hatte den Fürsten Gortschakoff mit der 5ten russischen Division und den badenschen Truppen zur Blokade von Kehl und Straßburg zurückgelassen, wobei ihm noch das halbe Wlassowsche und das Tschernuschkinsche Kosaken-Regiment attachirt blieben. — Der General, Fürst Schachofskon blokirte Landau, wozu er außer einigen Truppen des Sackenschen Corps noch 2 Regimenter der 3ten Division unter
seine Besehle erhielt. Zwei Regimenter der 14ten Division
blokirten Pfalzburg. Mit der übrigen Infanterie der 14ten:
Division, dem Regimente Grodno, 3 Escadrons von Zum,

dem halben Wlassowschen und Ilowaiskyschen Kosaken-Regimente rückte Graf Wittgenstein seinem Zten Corps unter dem Prinzen Eugen von Würtemberg nach, welchem er den Besehl zugehen ließ, bis zu seinem Eintresfen dei Saverne stehen zu bleiben. Den 21sten Januar sesten sich nummehr die vom 6ten Corps vereinigten Truppen in Marsch, und erreichten den 25sten Januar Nancy und Umgegend.

Die Avantgarde dieser Truppen unter dem Grafen Pahlen war dagegen am 22sten Januar bei Flavigny über die Mosel gegangen und noch bis Bezelize vorge= ruckt. Den 23sten erhielt der Graf Pahlen von feinem Corps=Chef den Befehl, sich so einzurichten, daß er die Tête der Colonnen des Feldmarschalls Blücher erreiche, um sich zwischen dieser und der Hauptarmee zu bewegen, in Folge dessen die Avantgarde am 24sten bis Maren marschirte und den 25sten nach Donjeur an der Marne racte. Hier benachrichtigte Graf Wittgenstein den Gra= fen Pahlen, daß er mit dem Gros feines Corps in Nanch angelangt sei, und daß die Avantgarde in der ihr früher vorgezeichneten Direction verbkeiben solle; der General Rhubiger sei angewiesen, mit der nachruckenden Cavalletie im Marsche zu bleiben, und sich mit dem Grafen Pahlen zu vereinigen.

Ueberblicken wir hiernach zur Zeit des 25sten Januars die Aufstellung der Haupt-Armee, so sinden wir

das 3te ofterreichische Armee-Corps in Bar sur Aube,

das 4te Armee-Corps unter dem Kronprinzen von Würtemberg in und bei Colombé les deur Eglises,

das 1ste österreichische Armee-Corps in Baigneur, auf der Straße von Dijon nach Chatillon sur Saine,

das 2te dsterreichische Armet-Corps vor Besangon und Auronne, die 2te dsterreichische leichte Division unter dem Zuesten Moris Lichtenstein bei Aurerre,

die osterreichische Reserve unter dem Erbprinzen von Hessen-Homburg in Dijon,

die 1ste osterreichische leichte Division unter dem Grafen Bubna in Pont d'Ain, die Brigade des Generals Zechmeister in Genf und Chambern, den General Scheither in Macon.

Auf dem rechten Flügel:

das 5te Armee=Corps unter dem Grafen Wrede zwi-

das 6te Armee=Corps mit seinem Gros in Nancy und mit der Cavallerie unter dem Grafen Pahlen in Donjeur.

Im Centro um Langres und in der Richtung auf Chaumont cantonnirten die russischen und preußischen Garden und Reserven.

Das Hauptquartier des Fürsten Schwarzenberg war in Chaumont, und das Hossager der drei Monarchen, von denen der Kaiser Alexander den 22sten, der König von Preußen am 25sten und der Kaiser von Desterreich am 26sten Januar in Langres eintrasen, befand sich an diesem Orte.

Der Fürst Schwarzenberg erkannte noch für noth= wendig, bei den österreichischen Truppen Veränderungen in der Eintheilung der Corps eintreten zu lassen. Hiernach wurde von dem (ersten) Armee=Corps des Grafen Colloredo die Division Wimpsen zur Vlokade von Auronne bestimmt, dagegen diesem Corps von der Keserve:

die Division Bianchi,

die Grenadier-Division Trautenberg,

eine Kurassier-Division und

die zweite leichte Division, Fürst Moris Lichtenstein,

zugetheilt, um damit eine eigene Colonne zu bilden, welche von nun an den linken Flügel des vorrückenden Hauptheeres ausmachen sollte.

In Folge dieser Bestimmung blieben nur die Grenadier=Division Weißenwolf und eine Kürassier=Division beim Reserve=Corps.

Da jedoch bei den österreichischen Truppen noch öfster Veränderung in der Eintheilung statt sinden, so muß hier bemerkt werden, daß die Nachrichten hierüber noch mangelhaft sind und noch mehrfache Aufklärungen von österreichischer Seite nothwendig machen.

Die von dem Fürsten Schwarzenberg angeordnete Verstärkungen des linken Flügels der Hauptarmee in der Richtung auf Dijon geschah auf Kosten seines Centrums, und so kam es denn, daß in Folge der gleichzeitig ausgesührten Offensv=Vewegungen Napoleons vom 25sten Januar an die Wiederheranziehung der detachirten Truppen nothwendig wurde, um nicht bei der Fortsehung der Operationen vereinzelt in nachtheilige Gesechte verwickelt zu werden.

Bevor jedoch diese Ereignisse dargestellt werden können, mussen wir erst den Uebergang der schlesischen Arzmee über den Rhein, und das Vorräcken derselben dis einschließlich den 25sten Januar nachholen, so wie die Bewegungen des russischen Eorps unter dem Grafen Winzingerode dis zu demselben Zeitpunkte verfolgen. — Erst wenn hiernach auch ein Ueberblick über die Lage und die letzen Entschlüsse Napoleons gegeben worden ist, können wir den Jaden der hier abgebrochenen Ereignisse wieder aufnehmen und in einem kurzen Zusammenhange die Kriegslage der Allierten der Napoleons gegenüber stellen.

### Operationen der schlesischen Armee vom 1. bis B. Januar.

Die schlesische Armee stand in den letzten Tagen des Jahres 1813 in gedrängten Cantonnirungen am rechten User des Rheins von Manheim bis nach Coblenz, und zwar:

- 1) das russische Corps des Generals von Sacken mit dem Hauptquartier in Darmstadt;
- 2) das russische Corps des Generals Langeron mit dem Hauptquartier in Frankfurt a. M.;
- 3) das erste preußische Corps unter dem General v. Pork blokirte Cassel und das Fort Montebello, beobachtete den Rhein vom Einflusse der Lahn bis gegen Hochheim, und hatte sein Hauptquartier in Wiesbaden;
- 4) das ruffische Infanterie-Corps des Generals St. Priest mit einer ihm zugetheilten Cavallerie-Abscheilung, welches zum Armee-Corps des Grafen Langeron gehörte, stand in und um Ehrenbreitensstein. Das Hauptquartier des General-Feldmarschalls v. Blücher befand sich in Höchst.

Den sür die Organisation und Zusammensetzung der allürten Heere gegebenen Bestimmungen gemäß sollten zu der schlesischen Armee noch das zweite preußische Armees Corps unter dem General v. Kleist, serner das vierte deutsche Bundes-Corps unter dem Churprinzen von Hessenschen Lassel, und das sünste deutsche Bundes-Corps unter dem Herzoge von Sachsen-Coburg in später noch näherzu bezeichnenden Zeitpunkten stoßen, und dadurch dies schlesische Armee auf eine Stärke von 140,000 Manngebracht werden.

Zur Eröffnung der Operationen hatte der Feldmarschall Blücher jedoch kaum 75,000 Mann, doch konnte er, nach Zurücklassung des Grafen Langeron vor Mainz und des Grafen St. Priest zwischen Mosel und Rhein, nur mit 50,000 Mann in das Innere von Frankreich vorrücken.

Durch Trennung der Hauptarmee von der schlesischen, indem man erstere bis tief in die Schweiz führte, er= schwerte man die Aufgabe der letteren bedeutend. Sie mußte im Angesichte des Feindes einen bedeutenden Strom passiren, die starke Festung Mainz mit einer Garnison von 14= bis 15,000 Mann einschließen, ferner den franzosi= schen Marschall Marmont bekämpfen, welcher das 6te Corps, das 1ste Cavallerie=Corps, zwei leichte Cavallerie= Brigaden und eine Brigade der Division Durutte, im Ganzen eine Truppenmasse von circa 18= bis 20,000 Mann, unter seinen Befehlen hatte. — Auch befand sich der Marschall Ney mit dem 1sten Reserve=Corps, wel= ches leicht auf 12,000 Mann gebracht werden konnte, bei Mancy, und außerdem waren die Festungen an und zwischen Saar und Mosel mit einberufenen National-Garden, Veteranen und Rekruten aus den Depots besetzt.

Die Aufgabe des Feldmarschalls Blücher, unter solchen Verhältnissen mitten in das seindliche Gebiet einzustringen, hatte nur dadurch die Aussicht auf Erfolg für sich, daß die seindlichen Streitkräfte im sreien Felde ihm für die erste Zeit seines Vorrückens nicht gewachsen waren, und daß er durch eine schnelle und entscheidende Ofsenssie seine Gegner über ihre Lage und über die Stärke der ihm zu Gebote stehenden Kräfte nicht zur Vesinnung kommen ließ.

Es mußte sich dem Feldmarschall hierbei die Ansicht aufdringen, daß dies die übeln Folgen der Auseinander-Belby. 1814. I. ziehung der alliten Armeen und überhaupt des angenommenen Operationsplans waren.

Bei den jetigen Maaßregeln konnte man sich leicht dem Nachtheile aussetzen, vereinzelt geschlagen zu werden, und nur hierauf konnte Napoleon seine Hoffnung auf einen günstigen Erfolg bei Eröffnung des Feldzuges stützen.

Um diese Nachtheile zu vermeiden, war es daher auch die Absicht des Feldmarschalls Blücher, mittelst Ueberrasschung auf mehreren Punkten gleichzeitig den Rhein zu überschreiten und schleunig gegen die Saar vorzudringen, um dort nach den eingetretenen Verhältnissen seine Entschlüsse für die fernern Operationen zu fassen.

Die Ansicht, den Feind zu täuschen und ihm zuvorzukommen, so wie der Umstand, daß derselbe in der ersten Zeit nicht mit hinlänglichen Streitkräften auftreten konnte, mochten den Feldmarschall auch dazu bewogen haben, die Uebergangspunkte seines Heeres in einer größeren Entsernung von einander zu bestimmen, als dies die Stärke der Armee eigentlich zuließ. Die umfassende Form des Anzgriffs mußte aber bei dem Feinde die Meinung von sehr überlegenen Streitkräften erzeugen, und dies war es gezade, was Blücher von sich glauben machen wollte.

Durch das Vertrauen der verbündeten Souveraine war dem preußischen Feldherrn überlassen, die Bewegunzen seiner Armee nach eigenem Ermessen anzuordnen, und nur der allgemeine Zweck der Operationen, eine Vereinisgung der Armeen an der mittleren Marne, war von den Monarchen vorgeschrieben worden. — Man überließ es dem Feldmarschall Blücher die Art und Weise zu wählen, in welcher er das Vordringen der großen Armee zu unterstüßen für angemessen erachte.

Dies unumschränkte Vertrauen in den preußischen Feldherrn, welches die Monarchen und auch ihn für die

Nachwelt ehrt, und welches als ein charakterstischer Zug für den moralischen Aufschwung in dieser großen Zeit anzusehen ist, war es auch, was hier, wie überhaupt bei der Führung der leßten Kämpse gegen Napoleon, in den allierten Heeren so überwiegend hervortrat, und was als ein besonderes Element der Kriegsleistungen dieser Zeit erstannt werden muß.

Um den vorgesetzten Zweck, den Feind durch einen gleichzeitigen Angriff zu überraschen, auch vollkommen zu erreichen, war es zuvörderst erforderlich, das strengste Gesheimniß über die Wahl der zu beginnenden Operationen zu bewahren.

Da der preußische Feldherr sich aber von seindlichen Kundschaftern und Leuten, die sich noch im Interesse Napoleons befanden, umgeben wußte, so suchte er den Feind dadurch irre zu sühren, daß er durch den General-Kriegs-Commissair der schlesischen Armee, Staatsrath Ribbenstrop die Deputirten aus den Rheinlanden zusammenberusen ließ, um mit ihnen die Winterquartiere und die Verpslegung der Armee zu reguliren.

Der Feldmarschall nahm auch die früher an ihn ergangene Einladung der Bewohner Frankfurts an, sein Hauptquartier bei ihnen zu nehmen, indem er äußerte, daß, da er den Winter hindurch doch einmal zur Unthätigkeit bestimmt sei, er diese am liebsten in diesem Orte erdulden wolle. In Folge dessen verlegte er auch am 25sten December sein Hauptquartier von Höchst nach Franksurt a. M.

Während so alle Anstalten getroffen wurden, die Verspflegung der schlesischen Armee während des Winters zu sichern, und auch keine Spur zu erkennen war, daß man die eigentlichen Absichten des Feldherrn durchblickt habe, hielt es derselbe noch für zweckmäßig, sämmtlichen in

Frankfurt befindlichen gebornen Franzosen den 26sten December die Weisung zu ertheilen, sich nach Mainz zu begeben, damit alle weitere Mittheilung durch sie vermieden, und dasjenige, was sie bis jest erfahren, dem Feinde, als für das diesseitige Interesse vortheilhaft, bekannt werden möchte.

An demselben Tage (26sten December) bestimmte der Feldmarschall Blücher durch geheime Befehle, daß die schlesische Armee in der Nacht zum Isten Januar den Rhein bei Manheim, Caub und Coblenz überschreiten solle. —

Die Feier gewisser Tage, die Begrenzung besonderer Zeitabschnitte und großer Unternehmungen unter Begünsstigung sich dazu eignender Vorbedeutungen eintreten zu lassen, gehört mit zu den Mitteln, durch welche der Mensch auf die Ereignisse selbst einzuwirken und die Kraft zum Erringen derselben von Neuem zu beleben sucht.

Im Gesühle der Begeisterung wollte man daher auch in den Wellen des Rheines und in den letten Stunden des scheidenden Jahres die Schmach der Knechtschaft abmaschen, welche das eiserne Joch Napoleons dem deutsschen Vaterlande bereitet hatte.

In dem neuen Jahre hoffte man Freiheit und Selbstständigkeit zu erkämpfen, welche nur das Erbtheil eigener Würde und hochherziger Gefühle sind, und die, den Völfern einmal geraubt, nur mit dem Blute einer ganzen Generation wieder erkämpft und der Welt von Neuem zum Bewußtsein gebracht werden können.

Diese Gedanken und der hohe Beruf begeisterten den greisen Helden Blücher und sein tapferes Heer, weshalb es daher auch wohl gerechtsertigt erscheint, daß man einen so wichtigen Schritt auch an die außere Erscheinung des Jahreswechsels anknüpfte. In Folge des Entschlusses zum Rhein=Uebergange befahl der Feldmarschall, daß das erste preußische Armee-Corps den 30sten December Wiesbaden verlassen, sich zwischen Langen=Schwalbach und dem Rheine concentrizen, und den 31sten December die weitere Zusammenziehung zwischen Nastädten, Goarshausen und Caub austühren, so wie sich bereit halten solle, in der Nacht vom 31sten December zum 1sten Januar über den Rhein zu gehen.

Das russische Corps des Generals Langeron war theilweise schon am 29sten December aus seinen bisherisgen Quartieren an der Nidda aufgebrochen. Dasselbe hatte den 30sten December durch Truppen des Iten russischen Infanteries Corps die Blokade von Castel und Montebello von den preußischen Truppen übernommen, und war an demselben Tage mit seinem Gros die in die Gegend von Wiesbaden gerückt.

Den 31sten December folgte das Corps von Langeron dem ersten preußischen Armee=Corps, und cantonnirte in gedrängten Quartieren auf dem rechten Ufer des Mühlbaches als zweites Treffen. — Das 8te russische Infanterie=Corps unter dem General, Grafen St. Priest concentrirte sich am 31sten December an der Lahn, zwisschen Lahnstein und Dausenau.

In derselben Zeit, wo die Zusammenziehung der Corps von Pork und Langeron statt fand, hatte sich das russische Corps des Generals v. Sacken bei Manheim vereinigt.

# Mhein-Uebergang des Sackenschen Corps bei Manheim (1. Januar).

Zum Behufe des Uebergangs über den Ahein war hier bereits seit einiger Zeit eine Schiffbrucke angefertigt

worden, und sollte jest den Neckar hinab nach dem Uebersgangspunkte geschafft werden. Die Franzosen hatten jesdoch, wie dies schon früher erwähnt, den Mündungen aller aus Deutschland in den Rhein fallenden Flüsse gesgenüber, aus denen bemannte Schiffe in diesen Fluß geshen konnten, Redouten angelegt. Es war daher nothswendig, sich der der Neckar-Mündung gegenüber besindlichen Schanze, welche durch 4 Kanonen und 2 Hausbisen vertheidigt wurde, zu bemächtigen, und es dadurch möglich zu machen, die Schissbrücke in den Rhein zu führen.

Die russische Avantgarde unter den Generalen Tallissin und Saß, aus den Jäger-Regimentern Nr. 8, 11, 28, 32, 36 und 39 bestehend, erhielt hiernach den Besehl, am Isten Januar, Morgens zwischen 3 und 4 Uhr, in Kähnen und Fähren über den Rhein zu seßen und sich der feindlichen Schanze zu bemächtigen.

Der König Friedrich Wilhelm III. war, aus Berlin kommend, über Franksurt in Manheim eingetroffen. In der Absicht, dem Uebergange des Sackenschen Corps beizuwohnen, begab er sich auf den Punkt, wo der Nekkar sich in den Rhein ergießt, um unter seinen Augen den Angriff der russischen Jäger aussühren zu lassen.

Bei ber an Wintertagen um 4 Uhr Morgens noch herrschenden Finsterniß gelangten die russischen Jäger bis auf wenige Schritte an die seindliche Schanze ohne ents deckt zu werden. In dem Augenblicke ihrer Erkennung begann ein hestiges Geschüß= und Gewehr=Feuer, welches drei Viertelstunden anhielt. — Die Russen ließen sich hierdurch nicht abhalten, sondern sesten ihren Angriss mit vieler Entschlossenheit fort. — Dreimal indeß mißlang der Sturm, doch das viertemal sprangen die Jäger in den Graben, stiegen einer auf des andern Schulter über

die Brustwehr, und bemächtigten sich der feindlichen Schanze.

Die Besahung, aus 7 Officieren und 300 Mann bestehend, wurde größtentheils gesangen genommen und 6 Geschüße erobert; doch auch die Sieger hatten bei der hartnäckigen Gegenwehr des Feindes einen bedeutenden Verlust erlitten. Die Generale Tallissin und Saß, der Oberst Achlestischef und der Major Nikitin wurden verzwundet. Unter den Gebliebenen ist der brave Oberstelleiteutenant Scholakof zu nennen; auch zählte man mehr als 300 Soldaten todt oder verwundet.

Der König von Preußen war dem Angriffe der russischen Truppen gefolgt, und hatte auf diese Weise mit ihnen das linke User des Rheins erreicht. Als er diesen braven Kriegern für ihre heldenmüthige Tapferkeit dankte, begrüßten sie ihn ihrerseits mit einem lauten und begeisterten "Hurrah!" dem ersten auf seindlichem Gebiete.

Die Schiffbrucke, welche gleich nach der Einnahme der Schanze in den Rhein gesührt und geschlagen wurde, war um 6 Uhr des Abends (Isten Januar) beendigt. — Das russische Armee-Corps passirte hierauf den Rhein, und marschirte noch dis Frankenthal. — Detachements wurden nach Worms und Speier entsendet, in welchen beiden Orten sowohl feindliche Lazarethe als Kriegsvorzäthe und Sewehre gefunden wurden.

Der preußische General, Prinz Biron von Curland, welcher ein Streif=Corps, aus preußischen und russischen Truppen zusammengesetzt, sührte, wurde von dem General Sacken auf Alzen dirigirt, um die Verbindung mit den Corps der Generale York und Langeron zu eröffnen. Er machte in Alzen 6 Officiere und 100 Mann zu Gesfangenen. Gleichzeitig lieserte der russische General-Masior Karpow II. bei Mutterstadt ein Gesecht, in welchem

er mit seinen Rosaken acht seindliche Escadrons warf, und fünf und zwanzig Officiere und zwei hundert Mann zu Gefangenen machte.

Der Feind war durch diesen schnellen und glücklichen Uebergang vollkommen überrascht, und wenn es möglich gewesen wäre, die russische Cavallerie gleich nach dem Uebergange der Avantgarde folgen zu lassen und sodann dem Feinde nachzuschicken, so würde man noch eine grös ßere Anzahl von Sesangenen und Kriegsmaterial einges bracht haben.

# Mhein-Uebergang des Yorkschen und Langeronschen Corps bei Caub (1. Januar).

Der Uebergangspunkt des ersten preußischen Armees Corps und des russischen Corps des Grafen Langeron bei Caub bot die Schwierigkeit dar, daß man nur auf der einzigen durch den Engpaß bei Weisel führenden Straße, welche überdies noch von dem hohen Thalrande des linken Rhein=Ufers aus, auf welchem Henschhausen liegt, eingesehen und mit Geschüßfeuer bestrichen werden kann, den Anmarsch aussühren mußte. — Der Feind konnte selbst, wenn er das Städtchen Caub in Brand steckte, die Passage durch die Stadt nach dem Rheinufer unterbrechen, und man hatte nur mit Schwierigkeiten und Zeitverlust sich einen andern Weg zu dem Uebergangs= punkte einrichten können. — Gleichfalls war das Erstei= gen des jenseitigen Rhein=Ufers auf der ganzen Strecke zwischen Bacharach und St. Goar mit vielfachen Schwierigkeiten verbunden, indem nur steile Jufsteige in engen Schluchten nach dem Thalrande hinaufführen. - Auch fehlte es an Ausdehnung des Terrains, um sich sowohl dies= als jenseits des Stroms aufstellen zu können, da das Rheinthal in diesem Abschnitte durchweg eng und wenig zugänglich ist.

Dagegen wußte man, daß der Feind das jenseitige Ufer nur schwach besetzt habe und auch keine hinlangliche Truppenmasse auf diesem Punkte bereit hatte, um einen ernsthaften Widerstand zu leisten. — Vornämlich war es aber auch von Wichtigkeit, das linke Rheinuser auf einem Terrain-Abschnitte zu betreten, auf welchem sich die Hauptwege nach der Nahe und Mosel, deren man sich zum weiteren Vorrücken bedienen wollte, besinden.

Es kam nur darauf an, daß der Feind den Uebergangspunkt nicht zu früh entdeckte und dadurch Zeit gewann, entfernter stehende Truppen heranzuziehen. — Im letteren Falle ware es ihm leicht möglich gewesen, die Schluchten, welche gegen die Chausse hinaufführen, die man erreichen mußte, durch Verhaue zu sperren, welche, krästig vertheidigt, ein sehr hartnackiges Gesecht herbeissühren konnten.

Aus diesem Gruude vermied man auch preußischer Seits alle irgend sichtbare Vorkehrungen und jede zu frühzeitige Anhäusung von Truppen.

Die preußische Avantgarde unter dem General-Lieutenant v. Hünerbein, welche aus der 8ten Brigade und einigen zur Verstärkung derselben commandirten Cavallerie-Regimentern\*) formirt war, sammelte sich kurz vor

<sup>&</sup>quot;) Sie bestand aus folgenden Truppen: 3 Bataillone brandenburgischen Infanterie-Regiments, 3 Bataillone 12ten Reserve-Regiments, 3 Bataillone Landwehr-Regiments Nr. 14, ½ Bataillon ostpreußischer Jäger; 4 Escadrons 2ten Leibhusaren-Regiments mit Jäger-Detachement, 4 Escadrons brandenburgischen Ulanen-Regiments, 1 Escadron brandenburgische Husaren, 1 Esfadron mecklenburgische Husaren, 1 Escadron ostpreußischen National-Cavallerie-Regiments; 1 sechspfündige Batterie Fuß = und 1 Batterie reitender Artillerie. Zusammen aus 9½ Bataillone Infanterie (incl. 2 Compagnien Jäger), 11 Escadrons, 2 Bataterien oder 16 sechspfündigen Geschüsen.

Mitternacht in der Stärke von 9 Bataillonen Infantes rie, 2 Compagnien Jäger, 11 Escadrons nebst einer Batterie reitender und einer Batterie Fuß=Artillerie.

Die Infanterie stellte sich dicht geschlossen am Rheinuser, die Cavallerie und Artillerie hinter der Stadt Caub im Desilee von Weisel auf. Das Gros des Corps sormirte sich in eng aufgeschlossenen Colonnen so, daß zunächst der Avantgarde die 1ste, dann die 2te und 7te Brigade, hierauf die Reserve-Cavallerie und Reserve-Artillerie solgten, und in dieser Ordnung auch den Uebergang aussühren sollten.

Das russische Corps des Grafen Langeron hatte den Befehl, dem ersten preußischen Armee=Corps sogleich nachzurücken, und sammelte sich zu diesem Zwecke gleich= falls in eng aufgeschlossener Marsch=Colonne.

Nach 12 Uhr des Nachts trasen die russischen Pontons von Nastädten ein, und man begann nun den Bau der Brücke dicht oberhalb Caub in der Richtung auf die Pfalz, einer Insel in der Mitte des Rheins, auf welcher eine alte Burg sich besindet, die dieser Insel den Namen gegeben hat.

Gleichzeitig mit dem Beginn des Brückenbaus wurde eine 12-pfündige Batterie auf dem rechten Ufer des Caub-Baches, und eine halbe 12-pfündige Batterie bei den Ruinen von Guttenfels aufgefahren, um von hier aus das linke Rheinufer zu bestreichen. Eine Compagnie ost-preußischer Jäger, welche in Rüdesheim lag, wurde längs des Weges von Aßmannshausen den Rhein abwärts so placirt, daß sie an den schmälsten Stellen des Flusses die von Bingen nach Bacharach sührende Chaussee beschies sen konnten.

Da es besonders schwierig war, ohne Aufsehn zu erregen, die benothigten Kahne zum Herüberschiffen der

Infanterie der Avantgarde zu erhalten, so mußte man dieselben theilweise von Lorchhausen und Lorch während der Nacht in aller Stille den Rhein heruntersühren, oder diesenigen Fahrzeuge, welche man sich anderweitig zu verschaffen gesucht hatte, vom Lande aus in den Fluß brinzen lassen.

Es war halb 3 Uhr des Nachts als sammtliche Ansordnungen so weit vorgeschritten waren, daß der Major, Graf Brandenburg und der Capitain v. Arnauld mit 200 Füsilieren des brandenburgischen Infanterie-Regiments die Kähne besteigen und den Uebergang über den Rhein ersöffnen konnten.

Die Nacht war sternenklar und kalt; im Thale war es aber weniger hell, so daß man die hier stattsindenden Bewegungen nicht bemerken konnte.

Die Landung sollte unterhalb der französischen Wache (die in dem Douanenhäuschen aufgestellt war) ohne alles Geräusch ausgeführt werden. Bei der vollkommenen Ruhe auf seindlicher Seite mußte man überdies auf einen versborgenen Hinterhalt gefaßt bleiben.

Die Ueberfahrt dauerte etwa eine Viertelstunde; das Licht im Douanenhäuschen brannte, und man nahm keine Veränderung desselben wahr; der Feind hatte daher das diesseitige Unternehmen noch nicht bemerke; kein Schußfiel, Alles blieb still, bis die preußischen Füstliere, aus den Kähnen springend, gegen das Verbot das linke Rheinuser mit einem lauten "Hurrah!" begrüßten. — In diesem Momente sielen die ersten Schüsse aus dem Douanenshäuschen, wodurch ein Jäger und ein Führer, der sich freiwillig erboten hatte, die ersten preußischen Truppen über den Rhein zu geleiten, blessirt wurden.

Etwas später entstand ein kleines Tirailleur=Gefecht mit unbedeutenden feindlichen Detachements, die von Ober= Wesel und Bacharach herbeigeeilt waren. Die Lesteren wichen, nachdem sie von den auf der Pfalz postirten Jäsgern lebhaft beschossen wurden.

Der General-Lieutenant v. Hünerbein hatte die Abssicht, nachdem das Ueberseßen der sechs Linien-Bataillone der 8ten Brigade beendet worden, sich der auf dem hoshen Thalrande liegenden Dorfer Henschhausen und Langsscheid zu bemächtigen, und Bacharach durch eine Umgeshung von dieser Seite zu nehmen.

Währenddeß siel jedoch den brandenburgischen Füsilieren ein Postillon, der von Bacharach nach Rheinsels wollte, in die Hände. Er sagte aus, daß er ein seindliches Detachement von etwa 60 Mann mit einer Kanone in schneller Flucht auf der Chaussee an der Felsecke, zwischen dem Douanenhäuschen und Bacharach getrossen habe, daß er überall nur sehr schwache seindliche Posten bemerkt, so wie, daß man den Uebergang durchaus nicht erwartet habe.

Gegen 8 Uhr des Morgens zeigten sich einige hundert Franzosen, welche auf der Straße von Bacharach wiederum dis an die bereits erwähnte Felsecke vorrückten und hier ein Geschüß placirten, aus welchem sie 8 bis 9 Kugelschuß abseuerten.

Die Infanterie der preußischen Avantgarde war um diese Zeit noch nicht völlig übergeseßt. — Man verlor jedoch keinen Augenblick, den Feind durch die diesseitigen Tirailleurs sofort zu verjagen.

Der General v. Hünerbein setzte hierauf die bereits übergeschiffte Infanterie in Marsch. Drei Bataillone erstlimmten einzeln die beschwerlichen Fußsteige, die den Thals rand hinaussühren, und besetzten die vom Feinde verlassenen Dörfer Henschhausen und Langscheid. Ein Detachement wurde nach Ober=Wesel dirigirt, während das

Gros der Avantgarde auf Bacharach marschirte, welchen Ort man vom Feinde verlassen fand.

Ueberall wurden die Preußen von den Einwohnern mit lebhafter Freude und mit ächt deutscher Gesinnung empfangen.

Es bestätigte sich, daß die seindlichen Posten am Rheine zum Corps des Marschalls Marmont und zur Division des Generals Ricard gehörten.

Der Feldmarschall Blücher befand sich selbst auf der Insel bei der Pfalz, und sörderte und belebte die Arbeit durch seine Gegenwart.

Die Userbewohner, und namentlich die Schiffer, Alles arbeitete freiwillig mit; ein Beweis der Theilnahme bei den Bewohnern, die sich auch darin ausspricht, daß sie das Andenken jener Nacht noch jest bewahren, und die Erinnerung daran zu einem Volksseste geworden ist.

Den Isten Januar gegen 9 Uhr Morgens war die Pontonbrücke bis zur Pfalz beendigt, wobei besonders die Ankerung mit vielen Schwierigkeiten verbunden war. Nach der Infanterie der Sten Brigade wurde die der Isten Brigade gleichfalls auf Kähnen übergesest, und um der Avantgarde möglichst rasch Cavallerie und reitende Artillerie beizugeben, ließ man zwei Escadrons des Iten Leib-Husaren-Regiments und zwei Geschüse reitender Artillerie von der-Pfalz aus auf Fähren überschiffen.

Die Iste Brigade erhielt noch den Befehl, gleich nach beendigtem Ueberschiffen rechts auf St. Goar zu marschiren, in welchem Orte sie auch einen ziemlich bedeutenden Vorrath an Pulver, Gewehren, Effecten und Verpslegungsbedürfnissen vorsand.

Nachmittags gegen 4 Uhr (1sten Januar) fehlten nur noch 10 Pontons an dem zweiten Theile der Brücke, von der Pfalz nach dem linken Ufer des Rheins, als die Anker der vordern Pontons nachließen, und so dieser Theil der Brücke vom Strome, der jenseits der Pfalz außersordentlich reißend über die Felsen sließt, herumgeworsen wurde, so, daß die Brücke beinahe dis an die Pfalz wieder abgenommen werden mußte. Gegen den Nath der Schiffer hatte man versäumt, die ersten Pontons an das jenseitige User zu befestigen, und sich in der eigentlichen Strombahn der schweren Rhein-Anker zu bedienen. — Diese Unfälle veranlaßten, daß der Uebergang der Trupspen einige Verzögerung erlitt.

Am Abend des heutigen Tages (Isten Januar) ging noch eine Meldung von den auf dem rechten User des Rheins bei Rüdesheim postirten Jägern ein, wonach 3= bis 400 Mann seindlicher Infanterie von Bingen her gegen Bacharach im Anmarsch seien, und man vermuthe, daß stärkere Colonnen solgen würden. — Diese Meldung veranlaßte den General v. York, die Infanterie der Isten Brigade zur Unterstüßung der Avantgarde von St. Goar nach Steeg bei Bacharach marschiren zu lassen, wo diese Truppen erst spät am Abend sehr ermüdet ankamen.

In der Nacht vom Isten zum 2ten Januar lagerte hiernach die Avantgarde des ersten Corps bei Bacharach, und hatte ihre Vorposten auf der Straße nach Rheinbellen und gegen Bingen vorgeschoben; doch unterblied der von dort aus erwartete Angriss. — Rechts von der Avantsgarde stand die Iste Brigade bei Steeg, die 2te Brigade war im Ueberschisssen begrissen, die 7te Brigade, die Casvallerie und Artillerie der Avantgarde und die der Brisgaden, so wie die Reserves Cavallerie und Artisserie, lasgerten zwischen Weisel, Goarshausen und Caub. Das russische Corps des Generals Langeron besand sich in der Richtung von Weisel auf Nastädten, hinter dem preußissschung von Weisel auf Nastädten, hinter dem preußisschen Corps.

Wahrend der Nacht arbeiteten die rufsischen Pontonniere und die Schiffer der Umgegend mit ausdauerns der Thätigkeit an dem Van der Vrücke, die den Iten Januar Morgens um 9 Uhr vollendet wurde. Die Länge derselben betrug vom rechten Ufer dis zur Pfalz 150 Schr., wozu 27 russische Pontons gebraucht wurden. Von der Pfalz dis zum linken Rheinuser hatte man 240 Schritte überbrückt und 44 russische Pontons eingebaut. Da nun die Insel 120 Schritte in der Breite hat, so besinden sich beide Rheinuser an diesem Punkte 510 Schritte von einander entsernt, wovon 390 Schritte mit 71 Pontons überbrückt wurden.

Man konnte sich jedoch bei dem Bau der Brücke nicht verhehlen, daß, so zweckmäßig sich auch die angewendeten Leinwand-Pontons der Russen während der ganzen Campagne von 1813 gezeigt hatten, indem sie selbst zum Uebersühren der Zwölfpfünder-Batterien ganz ausreichend sind, doch hier der Uebelstand hervortrat, daß selbst ein unbedeutender Eisgang, welcher zu dieser Jahreszeit jeden Augenblick erwartet werden konnte, die Brücke zersstört haben würde\*).

Mit dem Bau der Brücke war auch zugleich der Zugang zu der hart am linken Ufer des Flusses führenden Chausse für Geschüß und Fuhrwerk praktikabel ge-

<sup>\*)</sup> Zur Kriegsgeschichte der Jahre 1813 und 1814, S. 130:

Ein solcher Ponton-Train besteht aus Rahmen von der Form eines kupfernen Pontons, welche auseinander zu legen sind. Um diese Rahmen wird starke Leinwand (mit Theer getränkt) dergestalt genagelt, daß das Ganze die Form eines gewöhnlichen Pontons bekommt. Die Lein-wand widersteht dem Wasser. Zu jedem Ponton ist ein Wagen nötbig, allein diese Wagen sind so leicht, daß man mit ihnen in allen Wegen fahren kann.

Wenn die Leinwand leicht beschädigt ift, so bietet sie dagegen den Vortheil, daß sie leicht ausgebessert werden kann, was bei kupfernen Pontons so weitläufig ift.

macht worden, so daß nun der Rest des Corps mit seinen schweren Batterien und Park=Colonnen übergehen konnte, welcher Uebergang jedoch, da die Fuhrwerke einzeln über die Brücke sahren mußten, den Iten Januar und die Nacht zum Iten hindurch dauerte, so daß erst mit Tagesanbruch des Iten Januars das Langeronsche Corps im Stande war, überzugehen.

In dem Augenblicke des Vordringens der preußisschen Avantgarde wurde, wie dies schon bemerkt, ein Possillon ausgesangen, der sur den in Coblenz commandirens den französischen General Durutte Instruktionen übers bringen sollte, die sein Benehmen sur den Fall eines diessseitigen Rheins Ueberganges vorschrieben, und die wahrsscheinlich in Folge der erhaltenen Nachrichten vom Vorstücken der Hauptsurmee in das Innere von Frankreich entworsen worden waren.

Man ersah daraus, daß der Marschall Marmont mit seinem Corps eine Stellung bei Kaiserslautern nehmen wolle, wo sich der General Durutte mit der unter seinem Besehle stehenden Division an ihn anschließen solle. Im Fall die Vereinigung nicht mehr über Kirn und Oberstein aussührbar sei, wurde er angewiesen, sich über Virkenseld gegen die Saar zu dirigiren. Man erssuhr auch, daß der Marschall Marmont mit der Division Lagrange und dem Isten Cavallerie-Corps unter dem General Doumerc dei Neustadt stehe, und daß die Division Ricard sich in der Umgegend von Kreuznach besinde.

Der Feldmarschall Blücher entschloß sich, von dies sen Aufklärungen den möglichsten Nußen zu ziehen, ins dem er durch eine rasche Bewegung Kreuznach zu erreis chen und sich mit dem Sackenschen Corps über Alzen zu verbinden beabsichtigte. Die Fortsetzung der Bewes zu werbinden bem Porkschen Corps längs der Glan auf der Chanssee über Meisenheim, Lautereck, Cussel und St. Wendel auf Saarbrück, während der General v. Sacken über Kaiserslautern und Zweibrücken gegen die Saar marschirte, sollte nach den ferner eingehenden Nachrichten ansgeordnet werden.

Man hoffte hierdurch die auf Simmern zurückgegangene seindliche Division Ricard von dem unter den
unmittelbaren Besehlen des Marschalls Marmont bei Neustadt a.d.H. stehenden Gros zu trennen, und auch gleichzeitig in der Verfassung zu bleiben, diesem Gros bei seinem Rückzuge gegen die Saar auf irgend einem Punkte
zuvor zu kommen, und dasselbe dadurch in nachtheilige
Gesechtsverhältnisse zu verwickeln.

Die Befehle des Feldmarschalls für den 2ten Januar, wonach das 1ste Corps über Rheinbollen und Stromberg nach Kreuznach marschiren sollte, trasen den General v. York gegen halb 1 Uhr in Bacharach, als er
eben im Begriffe war, sein Corps in die durch den Aufenthalt beim Rhein-Uebergange nicht erreichten Quartiere
für den Isten Januar zu dislociren. Er ordnete daher
sogleich an, daß die Avantgarde ihren Marsch dis Kreuznach fortsehen solle. Die 1ste, 2te und 7te Brigade
wurden angewiesen, der Avantgarde zu folgen und ihre
Quartiere vorwärts Stromberg gegen Kreuznach zu beziehen. Die Reserve-Cavallerie und Artillerie kamen in
und um Stromberg zu stehen, wohin auch der General
v. York sein Hauptquartier verlegte.

Inzwischen hatte jedoch der General v. Hünerbein schon vor Tagesanbruch (2ten Januar) in Ersahrung gebracht, daß Rheinböllen, wo sich die Straßen nach Simmern und Kreuznach theilen, noch vom Feinde besetzt sei. Er trug dem Oberst-Lieutenant v. Klür, der die Spiße der Avantgarde commandirte, auf, den Feind aus der Feide. 1814. I.

Dorfe zu vertreiben, welches mit dem Verluste von 2 Todten und 9 Blessirten geschah, und wobei man 50 Gefangene einbrachte. Erst nachdem General v. Hünerbein die zur Avantgarde gehörige Cavallerie und Artillerie an sich gezogen hatte, marschirte er nach Stromberg, wo er Abends 6 Uhr den Besehl erhielt, den Marsch nach Kreuz-nach sortzuseßen.

Es war spät in der Nacht, als die Avantgarde in Kreuznach anlangte. Der Ort war vom Feinde verlassen.

Gleichzeitig (2ten Januar) war Prinz Wilhelm mit der 2ten Brigade in Rheinbollen und Ellern angekommen, und erhielt dort den Befehl zum Weitermarsch.

Der Prinz ließ, da Argenthal und Schnorbach noch vom Feinde besetzt waren, ein Bataillon und eine Escatorn in Ellern zurück, um den Marsch der übrigen Brisgaden durch Rheinböllen so lange zu decken, bis der Oberst, Graf Henckel mit seinem zur Expedition auf Simmern bestimmten Detachement den Feind aus Argenthal verzigt haben würde.

Dieses Detachement, welches sich erst heute Nachmittag formiren konnte, traf um 9 Uhr Abends in Rheinbollen ein, wo es kurze Zeit ruhete, und dann seinen Marsch auf Simmern sortsetzte. Es bestand aus:

- 2 Escadrons des 3ten schlesischen Landwehr-Cavallerie-Regiments;
- 4 Escadrons des 5ten schlesischen Landwehr-Cavallerie= Regiments;

dem Leib=Füsilier=Bataillone und

der halben Batterie Mr. 1 reitender Artillerie.

Als der Oberst, Graf Henckel in der Nacht vor Argenthal anlangte, fand er den Ort bereits vom Feinde verlassen, und seste nun sogleich seinen Marsch auf Simmern fort, wo er um 2 Uhr Morgens (3ten Januar) eintraf und nur schwache seindliche Borposten vor ber Stadt aufgestellt fand.

#### Gefecht bei Simmern am 3. Januar.

Ohne Geräusch näherten sich die Lirailleurs des Leibs Füsilier=Bataillons dem Thore. Eine seindliche Schild, wacht rief mehrere Male an, und gab endlich Feuer, word sich die wenigen Außenposten in aller Eile nach dem verrammelten Thore zurückzogen. Der Lieutenant Sennecke, an der Spisse der Tirailleurs, verfolgte den Feind dis an das Thor, und riß noch beim Zuschlagen desselben die seinbliche Schildwacht heraus. Man erhielt nun von allen Seiten ein hestiges Feuer; alle Versuche, das Thor einzuschlagen, mißlangen, und selbst einige Kanonensschüsse versehlten diesen Zweck. Die Kugeln schlugen indeß in die Stadt, und veranlaßten, daß der Feind das angegriffene Thor auf einige Augenblicke verließ.

Dieser Moment wurde benußt, um dasselbe einzusschlagen, und nun begann das Gesecht in den Straßen. Mitten im Feuer gaben die Einwohner Zeichen ihrer Freude und Theilnahme zu erkennen; in wenigen Augenblicken war die ganze Stadt erleuchtet, und der Feind wurde zu allen Thoren hinausgeworfen.

Obgleich die Franzosen versuchten, sich auf dem Wege nach Kirchberg noch einmal aufzustellen, so wurden sie jedoch auch hier von der nacheilenden Landwehr-Cavallerie bald geworfen und bis nach Kirchberg verfolgt.

Das Gefecht sing um 2 Uhr des Nachts an und endigte um halb 5 Uhr Morgens. Der Feind verlor 34 Gefangene, 10 Todte und 40 Blessirte. Der Verlust der Preußen bestand in 16 Verwundeten.

Der Oberst, Graf Henckel erreichte mit dem Gros

seines Detachements am Abend des 3ten Januars Kirchberg, welches der Feind in Folge des raschen Angrisss
auf Simmern gleichfalls verlassen hatte. Die sernere Bestimmung des preußischen Detachements, welches die rechte Flauke der schlesischen Armee aufklaren und decken sollte, war, über den stumpsen Thurm auf Trier vorzurücken. Die Aussührung dieser Ausgabe werden wir jedoch erst später versolgen können.

Unterdeß war das Gros des Corps v. York, aus der Isten, Iten und 7ten Brigade, der Reserve-Cavallerie und Artillerie bestehend, am Iten Januar und während der Nacht zum Iten auf dem Marsche, um die Umgegend von Stromberg zu erreichen. Der eingetretene Frost und das Glatteis machten, daß die Gebirgswege im Hunds-rück schwer zu passiren waren, wodurch die Anstrengungen der Truppen, welche seit dem Issen December in Bewegung waren, und demnach während dreier Tage und zweier Nächte marschirt oder gelagert hatten, sehr versmehrt wurden.

Bei dem Weitermarsche der preußischen Avantgarde am Abend des Iten Januar von Stromberg gegen Kreuznach hatte der General v. Hünerbein zur Sicherung seisner linken Flanke gegen Bingen, und um die Verdinzdung mit dem Corps des Grasen Langeron aufzusuchen, die Entsendung eines Detachements unter dem Oberstzeieutenant v. Stößel, wobei sich das Füsilier Bataillon des brandenburgischen (12ten) Regiments befand, für nöcthig erachtet. Man sand Waldalgesheim mit etwa hunzdert Franzosen besetzt. Die preußischen Tirailleurs grifsen den Feind sogleich an und warfen ihn aus dem Orte, wobei sein Rückzug durch die bereits eingetretene Dunskelheit begünstigt wurde. In den Orten Weiler und Vinzen besanden sich noch seinbliche Truppen, weshalb die

Berbindung mit dem auf der Straße über Bacharach vorrückenden russischen Corps erst am 3ten eröffnet werden konnte.

Der Graf Langeron hatte seine Avantgarde unmittelbar nach dem Uebergange über den Rhein (2ten Januar) nach Bacharach vorgeschoben, und ließ dieselbe am Iten Januar unter dem General Karnieloss gegen Bingen vorrücken. Dieser Ort war von dem französischen General Choisy mit 1000 Mann Infanterie und einer Abtheilung Gardes d'honneur besetzt, mit denen er noch zugleich die Desileen der Nahe beobachtete.

Der russische General griff den Feind an, vertrieb ihn und brachte ihm einen Verlust von 300 Gefangenen bei, wobei er ihn zwang, sich mit seiner Infanterie nach Mainz hineinzuwersen, während die Cavallerie jenseits der Nahe die Vereinigung mit den Truppen des Marschalls Marmont aufsuchte.

Eben so war das Iste Regiment Gardes d'houneur, welches in Kreuznach und Umgegend gestanden hatte, durch das Vorrücken der verschiedenen Corps der schlesischen Armee von den übrigen seindlichen Truppenschtheilungen abgedrängt worden. Es gelang demselben jedoch auf verschiedenen Wegen und in einzelnen Abtheilungen, sich mit den französischen Truppen an der Saar wieder zu vereinigen.

Das russische Corps des Generals v. Sacken sahen wir am Isten Januar bereits in Frankenthal eintressen. Den folgenden Tag (2ten Januar) marschirte es auf Dürkheim, um den Marschall Marmont anzugreisen, welcher zur Deckung von Kaiserslautern und um sich mit der Division des Generals Ricard, die er bei Kreuznach wußte, zu vereinigen, zwischen Ellerstadt und Dürkheim, auf der sogenannten Schindbuckelhohe, eine Stellung ge=

nommen hatte. Gegen Mittag (2ten Januar) stieß der General v. Sacken auf den Feind, den er zwang, sich durch Dürkheim bis zur Hartenburg zurückzuziehen und den Russen einige hundert Gefangene zu überlassen.

Den 3ten Januar sette der General v. Sacken die Verfolgung des Feindes, welcher sich auf Kaiserslautern zurückzog, fort. Auf der linken Flanke seines Corps erreichte der russische General Lukowkin dei Neustadt eine Abeheilung seindlicher Cavallerie. Es kam hier zu einem Gesechte, welches zum gänzlichen Nachtheile des Feindes aussiel, und mit Gesangennehmung von 3 Officieren und 50 Dragonern endigte. Auf der rechten Flanke des Sackenschen Corps waren dagegen in Alzen Patrouillen der preußischen Avantgarde aus Kreuznach auf Kosaken gestoßen, und hatten die Verdindung beider Corps erössent, wogegen die von Kreuznach auf Fürselden entsendezten preußischen Patrouillen auf den Feind stießen, und einem Officier und 50 Gesangene einbrachten.

Auf der rechten Flanke des Yorkschen Corps traf man am 3ten Januar um 2 Uhr Nachmittags auf Kozsaken des russischen Corps unter dem General St. Priest, welches bei Coblenz den Rhein passirt hatte.

Auf diese Weise erblicken wir am 3ten Januar zwei Corps der schlesischen Armee, nämlich das von Pork auf der Straße von Kreuznach, und das von Sacken auf der Straße über Kaiserslautern gegen die Saar im Vormarsche, während das russische Corps des Grafen Langeron zur Einschließung von Mainz im Marsche begriffen ist, und der Feldmarschall Blücher vom 2ten Januar ab sein Hauptquartier in Bacharach genommen hatte.

Es wird nun zur Uebersicht des Ganzen erforder= lich, den Rhein-Uebergang des 8ten russischen Infanterie= Corps unter dem Grafen St. Priest bei Coblenz nach= zuhoken, um so den Standpunkt zu gewinnen, von wo aus die darauf folgenden Operationen gegen die Saar und Mosel überblickt werden können.

Mheinübergang des Corps unter dem Grasen St. Priest bei Ehrenbreitenstein und unterhalb Lahustein.

In der Macht vom 31sten December zum 1sten Januar ließ der Graf St. Priest sein Corps auf zwei Punkten übergehen. Die russischen Generale Bistram und Kar= penkow hatten zu diesem Zwecke 82 Lahn-Schiffe zusam= menbringen lassen, in denen 5000 Mann Insanterie über= gesetzt werden konnten. Es gelang den Ruffen, die der Lahn=Mundung gegenüberliegende feindliche Schanze zu überfallen und die Vertheidiger nach einem tapfern Widerstande gefangen zu nehmen. Der General Bistram, der dies Unternehmen aussührte, ruckte hierauf sogleich gegen Coblenz vor. Da nun gleichzeitig unterhalb Coblenz eine Abtheilung des russischen Corps übersetzte, so wurde die französische Division Durutte dort fast umringt, so daß sie nur mit einem Verluste von 7 Kanonen und 500 Gefangenen sich nach der Seite des Hundsrucks auf der Straße nach Waldesch retten konnte. Das Ueber= schiffen der noch zurückgebliebenen Abtheilung des St. Priestschen Corps ging aber nur langsam von statten, und nur geringe Abtheilungen konnten zum Verfolgen des Feindes nachgeschickt werden. Eine Abtheilung unter dem tussischen General Pillar ruckte auf der Straße nach Bonn bis. Andernach vor, wo sechs Transportschiffe mit verschiedenem Kriegsgerathe dem Feinde abgenommen wurden. In Coblenz fand man gleichfalls viele Kriegsvorrathe, und ein Lazareth mit 1100 Kranken.

Der Aufenthalt, welcher nach dem Ueberschiffen der

vorbersten Truppen=Abtheilungen eintrat, wurde dadurch noch nachtheiliger, daß der Rhein in den ersten Tagen des Januars mit Treibeis ging, indem nun das Ueberschiffen der Artillerie und Cavallerie viele Schwierigkeiten verursachte, und den Grafen St. Priest zwang, mehrere Tage in Coblenz zu verweilen, bevor er sein weiteres Vorzrücken über Andernach auf Malmedy fortsehen konnte. Eine russische Besahung sollte alsdann auf diesem wichtigen Punkte zurückbleiben.

Als ein merkwürdiger Beleg vom Wechsel des Glücks darf hier wohl der Saule gedacht werden, die mit pomppafter Inschrift von dem französischen Präsecten auf einem Plaße des Ortes errichtet worden war, um den Tag des französischen Einzugs in Moskau zu verewigen. — Der russische Besehlshaber machte nunmehr diese Saule zum Denkmal eigenen Nationalruhms, indem er seinen Namen mit einem "Gesehen und genehmigt" unter die französischen Inschrift seste.

# Maaßregeln des Feindes in Folge des Rhein: Nebers gangs ber schlesischen Armee.

In dem Augenblicke, wo die schlesische Armee bei Manheim, Caub und Coblenz den Rhein überschritt, hatte der Marschall Marmont in Folge des Vorrückens der alslitten Haupt-Armee über Basel den Entschluß gesaßt, seine Corps vorwärts Kaiserslautern zu vereinigen. Die Division Ricard befand sich auf dem Marsche von Cosblenz in der Umgegend von Kreuznach, um die ihr vorsgeschriebene Vereinigung auszusühren, als sie den Uebergang der schlesischen Armee dei Caub ersuhr, und auch von der gesährlichen Lage, in welcher sich die aus Coblenz geworfene Division Durutte besand, Nachricht erhielt.

Der General Ricard glaubte, zuvörderst die Divission Durutte aufnehmen zu mussen, marschirte daher dersselben auf der Straße durch den Hundsrück entgegen und vereinigte sich mit derselben bei Halsenbach.

Se war aber nun nicht mehr möglich sich mit dem Herzoge von Ragusa, der mit der Division Lagrange und mit dem Cavallerie-Corps des Generals Doumerc auf der Straße über Raiserslautern gegen die Saar zurückging, zu vereinigen, indem das preußische Corps des Generals v. York sich bei Kreuznach zwischen ihnen besand. In dieser kritischen Lage blied dem General Ricard nur übrig, zu versuchen, über Laubach und Simmern gegen die Saar durchzukommen, welchen lesteren Ort er daher passiren mußte, nachdem die von ihm zur Verbindung zurückgelassenen Truppen von dem Obersten, Graf Henckel bereits in der Nacht vom 2ten zum 3ten Januar herausgeworsen worden waren.

Die hiernach in zwei Abtheilungen getrennten seindslichen Streitfräste mochten unter dem Marschall Marmont 14= bis 15,000 Mann, und unter dem General Ricard 5= bis 6000 Mann betragen.

### Weiteres Vorrücken der schlesischen Armee vom 4. bis zum 9. Januar.

Im Hauptquartiere des Feldmarschalls Blücher konnte man am 3ten Januar die Verhältnisse auf seindlicher Seite noch nicht genau übersehen, besonders wußte man nicht mit Sicherheit, wie viel Streitkräfte des Feindes dem General v. Sacken gegenüber standen.

Die Truppen des ersten preußischen Armee-Corps waren überdies zum größeren Theil erst heute Morgen in den ihnen angewiesenen Quartieren eingetroffen, so daß

es nothwendig erschien, ihnen den heutigen Tag zu einigen Anordnungen für die Fortsetzung der Operationen zu überlassen. Die schon am Iten Januar bei dem Porksschen Corps besohlenen Veränderungen in den bisherigen Commando's wurden heute den Iten Januar in Aussühzung gebracht.

In Folge dessen erhielt der General-Lieutenant v. Hünerbein das Commando der Truppen, die sich im Bergischen formiren sollten. Der General-Major v. Steinmeh wurde zum Landwehr-Reserve-Corps des Prinzen
von Hessen-Homburg versetzt und der General-Major
v. Zychlynski, Chef des Generalstades des Corps, wurde
Brigade-Chef im dritten Armee-Corps.

Dagegen übernahm der General-Lieutenant, Prinz Wilhelm von Preußen das Commando der Sten Brisgade; der General-Major v. Pirch II. das der Isten Brigade, und der Oberst v. Valentini vom dritten Arsmee-Corps wurde Chef des Generalstabes beim ersten Corps. — Dem General-Major v. Kaßler wurde noch der Besehl über die Spiße der Avantgarde, und dem Oberst-Lieutenant v. Schon interimissisch die Grenadier-Brigade, so wie dem Oberst-Lieutenant v. Hiller das Commando über die Infanterie der Avantgarde ertheilt.

Während der Abwesenheit des General=Lieutenant, Prinzen Carl von Mecklenburg führte von jest ab der Oberst v. Warburg den Befehl über die 2te Brigade.

In Betreff der Fortsetzung der Operationen bestimmte der Feldmarschall Blücher, daß die Avantgarde des Norksschen Corps, nunmehr unter die Besehle des Prinzen Wilsbelm von Preußen gestellt, am 4ten Januar Cussel ersreichen, von hier aber in zwei Colonnen, die eine gegen Saarlouis, die andere gegen Saarbrück, vorrücken solle. Als Aufgabe für diese Avantgarde wurde bestimmt:

- 1) den Feind zu verhindern, sich an der Saar festzufesen;
- 2) wenn die Festung Saarlouis vielleicht ohne Garnison und nicht verproviantirt sein sollte, sie zu nehmen;
- 3) den Marsch des Corps v. York zu decken und ihm ruhige Quartiere zu verschaffen.

In Folge dieser Bestimmungen passirte der Prinz Wilhelm am 4ten Januar bei Staudernheim die Nahe, konnte jedoch bei dem durch das Thauwetter sehr erweichten Kalkboden Cussel, welches 13 Stunden von Kreuznach entfernt ist, nicht erreichen.

Der General v. Rahler kam mit der Spihe der Avantgarde nur dis Offenbach, von wo er das brandensburgische Ulanen-Regiment gegen Kaiserslautern detachirte. Das Gros der Avantgarde kam dis Lauterecken, wohin der Prinz Wilhelm sein Hauptquartier verlegte. Diesen Vortruppen solgte das 1ste Armee-Corps dis Meisensheim. Der General Pork nahm sein Hauptquartier in Ober-Moschel, und der Feldmarschall Blücher in Kreuz-nach (4ten Januar).

Die Nachrichten, die man im Hauptquartiere der schlesischen Armee über die Maaßregeln des Feindes, so wie über das weitere Vorrücken des Generals v. Sacken im Lause des heutigen Tages (4ten) erhalten hatte, was ren so unbestimmt, daß der Feldmarschall Blücher beschloß, am 5ten Januar nur die Avantgarde des Yorkschen Corps und zwar deren Spisse dis Konken und das Gros dis Cussel, wo auch der Prinz Wilhelm sein Hauptquartier nahm, vorrücken zu lassen, und es dem General v. York anheim stellte, nur die noch zurückgebliedene Resserve-Artillerie näher heranzuziehen. Dem übrigen Theile des Corps wurde dagegen (5ten) ein Ruhetag gewährt.

Als jedoch am Mittage des 5ten Januars bestimmte Meldungen im Hauptquartiere des Feldmarschass einginzen, wonach die unter dem Marschall Marmont besindslichen Truppen sich auf Kaiserslautern zurückgezogen hätzten, und Frankenstein, auf der Hälste der Straße zwisschen Dürkheim und Kaiserslautern gelegen, bereits vom Sackenschen Corps besetz sei, ertheilte der Feldmarschall sosort eine zweite Disposition für den morgenden Tag, wonach dem General v. Nork aufgegeben wurde, am 6ten Januar mit Tagesandruch aufzubrechen und mit dem Gros die Saar vorpoussire, während die Avantgarde gegen die Saar vorpoussire.

Gleichzeitig wurde dem russischen Corps des Generals von Sacken der Befehl ertheilt, mit der ersten Colonne von Kirchheim=Boland nach Otterberg, und mit der zweisten Colonne von Gelheim, auf der Landstraße nach Kaisserslautern, bis Alsenborn vorzurücken.

Die Absicht des Feldmarschalls Blücher war, den Feind durch das Sackensche Corps in der Front sestzuhalten, dis das Corps v. Pork in seinem Rücken bei Rammstein und Schönenberg angekommen sein würde.

Der Feldmarschall sagt in seinem Befehle wörtlich: "Sollte der Feind (wie zu vermuthen ist, sobald er sich "tournirt sieht) sich zurückziehen und den Weg nach Pirs"masens einschlagen, so folgt ihm das Corps v. Sacken, "und hat vorzüglich Infanterie an der Tete, mit welcher "in diesem gebirgigen Terrain nur zu agiren ist. Das "Corps v. York wird dem Feinde an der Saar zuvors"kommen und ihn von Meß abschneiden."

Außerdem wurde dem General v. Pork noch aufgetragen, Cavallerie gegen Zweibrücken zu poussiren, um dem Feinde auf dieser Straße gegen die Saar eben so zuvorzukommen, wie dies durch die Avantgarde des Prinzen Wilhelm auf der Straße gegen Saarbrück beabsich= tigt wurde.

Gleichzeitig schickte der Feldmarschall Blücher den nachfolgenden Auszug aus den aufgefangenen Tageslisten, die bei Gelegenheit einer am Isten December 1813 abgehaltenen Revue des Marmontschen Corps angesertigt worden waren, und dessen Bestand, ungerechnet der später eingetrossenen Verstärfungen, in folgender Art angaben:

Linien=Infanterie un=

| term Gewehre          | 6774        | M., | frank      | in  | Mainz | 2558  | M. |
|-----------------------|-------------|-----|------------|-----|-------|-------|----|
| Leichte Infanterie    | 2333        | =   | <b>=</b> : | 3   | =     | 1110  | \$ |
| Husaren               | 674         | E   | =          | =   | =     | 102   | =  |
| Fuß = Artillerie      | 223         | 2   | =          |     | · =   | 57    | =  |
| Artillerie=Train      | 354         | =   | =          | = " | • =   | 42    | =  |
| Sappeurs              | <b>2</b> 39 | =   | =          | =   | •=    | 114   | =  |
| Marine=Soldaten       | 2374        | =   | = .        | =   | = .   | .2187 | 2  |
| Irregulaire Corps au= |             |     |            |     |       |       |    |
| ßer der Linie         |             |     | *          | =   | =     | 63    | =  |
| Summa                 | 13278       | M.  |            |     |       | 6233  | M. |

Eben so meldeten die gegen Kaiserslautern entsendesten Patrouillen, daß der Feind, 13- bis 14,000 Mann stark, sich bei Kaiserslautern concentrire, und von der Avantgarde wurde angezeigt, daß man diesseits St. Wens del auf den Feind gestoßen sei, der sich aber sofort gegen die Saar zurückgezogen habe.

Nachdem der General v. Pork die am 5ten Januar ausgegebene zweite Disposition des Feldmarschalls Abends 9 Uhr erhalten hatte, traf er sofort während der Nacht die erforderlichen Anordnungen. Die Dragoner-Brigade unter dem General-Major v. Jürgaß nebst einer halben Batterie reitender Artillerie wurde jenseits Cussel gegen. die Straße auf Zweibrücken bis Brücken und Schönen- berg, wo diese Truppen den 6ten spät Abends eintrasen,

vorgeschoben. Das Gros des Corps ruckte bis Eussel und Umgegend, wohin auch der General v. York sein Hauptquartier verlegte.

Ungeachtet dieses sorcieten Marsches konnte man jedoch den beabsichtigten Zweck, den Feind in der Richtung
auf Zweibrücken von der Saar abzudrängen, nicht erreichen. — Der Marschall Marmont war vielmehr bereies
den 5ten Januar von Kaiserslautern aufgebrochen, und
hatte in der Nacht zum 6ten bei Homburg bivouaquirt.
Eine Kürassier-Brigade von 6- die 800 Mann hatte die
Arrieregarde seiner Truppen gebildet.

Eben so konnte die Avantgarde unter dem Prinzen Wilhelm die ihr gestellte Aufgabe, dem Feinde bei Saars bruck zuvorzukommen, nicht aussühren, indem die beiden auf der rechten Flanke derselben über Virkenseld und St. Wendel in Bewegung begriffenen keindlichen Divisionen Ricard und Durutte, in der Starke von 6= dis 7000 Mann mit 16 Kanonen, wobei sich 4 Haubisen befanden, bereits am Abend des 5ten Januar von St. Wendel über Ottweiler nach Saarbruck abmarschirt waren. — Zur Aufnahme dieser Truppen hatte man von Mes zwei Infanterie-Regimenter und ein Dragoner-Regiment nach Saarbruck marschiren lassen, und schon am 4ten wurde die hier besindliche steinerne Brücke über die Saar gessprengt und eine Schiffbrücke zur Communication mit dem rechten User eingerichtet.

Das Gros der preußischen Avantgarde ruckte daher heute, den 6ten Januar, nur bis St. Wendel, wo auch der Prinz Wilhelm sein Hauptquartier nahm. Die Spiße der Avantgarde unter dem General v. Kaßler marschirte bis Tholen. Gegen Saarbrück wurde, wie dies früher befohlen, ein besonderes Detachement unter dem Oberst v. Stutterheim, aus dem brandenburgischen Ulanen = Re-

gimente und einem Bataillone des 12ten Regiments zusammengesetzt, entsendet, welches am heutigen Tage (6ten) bis Ottweiler vorrückte.

Der Feldmarschall Blücher nahm am 6ten Januar sein Hauptquartier in Lauterecken und bestimmte, daß das Yorksche Corps sein Vorrücken gegen die Saar, mit der einen Colonne über St. Wendel und mit der zweiten über Virkenseld, sortseßen und beide Orte am 7ten Januar erreichen solle. — Man verband mit diesem Rechtsschieben des Corps die Absicht, den Feind, der sich hinter der Saar aufgestellt hatte, in seiner linken Flanke über Merkig, so wie in seiner rechten Flanke durch das Sackenssche Corps über Saarguemine und Saaralbe zu umgehen, um ihn auf diese Weise von der Saar wegzumandvriren.

Inzwischen setzte die Avantgarde unter dem Prinzen Wilhelm ihren Vormarsch gegen Saarlouis in der Art sort, daß die Spize derselben unter dem General v. Kaßeler den Iten Januar in Saarwellingen und Dillingen einstraf, und der Prinz Wilhelm sein Hauptquartier in Lösbach nahm.

Man ersuhr, daß Saarlouis nicht hinlänglich versproviant rt sei, und daß man die Festung aus der Umsgegend mit Lebensmitteln versehen wolle. Die Besahung wurde auf 1000 Mann, zum Theile Rekruten, angegeben und ein Transport Geschüße nebst Munition aus Mehrerwartet.

Um daher auch auf dem linken User der Saar die Communication mit der Festung sofort zu verhindern, wurde der Rittmeister v. Raven mit hundert schwarzen Husaren nach Becking entsendet, um hier über den Fluß zu gehen und als Partisan zu agiren.

In der Macht vom 7ten zum Sten Januar rückte der General v. Kaßler mit der Spiße der Avantgarde bis nahe an die Festung, und ließ dieselbe Morgens zwisschen 4 und 5 Uhr aus zwei Haubisen bewerfen. Die Granaten erreichten ihr Ziel, zündeten aber nicht. Aus der Festung wurde das Feuer nicht beantwortet.

Der General v. Kaßler sandte hierauf einen Parlementair mit einer Aufforderung zur Uebergabe an den Commandanten. Als sich der abgesendete Officier der Festung naherte, wurde er mit Gewehrschussen empfangen und daher verhindert, sich seines Auftrages zu entledigen.

Der General v. Kaßler hielt es nach diesem versgeblichen Versüche für nothwendig, die ausgerückten Truppen, bevor es völlig Tag geworden, in ihre Cantonnivungen zurückmarschiren zu lassen. Das Gros der Avantgarde wurde noch am Sten Januar die Saarwellingen herangezogen, wohin auch der Prinz Wilhelm sein Hauptsquartier verlegte.

Gleich nachdem dem General v. Dorf die Dirigizung seines Corps auf Mersig befohlen worden, hatte derselbe dem General v. Jürgaß aufgegeben, sich mit der Dragoner-Brigade von Brücken rechts gegen Neuensfirchen heranzuziehen, in welchem letteren Orte er auch den 7ten Januar eintras. Das Streif-Corps des Prinzen Biron, welches sich zwischen den beiden Corps det schlesischen Armee befand, hatte bereits Posten die Saarbrück und Rohrbach vorgeschoben, und Bliescastel und Zweibrücken besetzt.

Das Gros des russischen Corps unter dem Genezal v. Sacken erreichte am 7ten Januar Homburg, und hatte ein Streif-Corps unter dem General Lanskon gegen Pirmasens entsendet.

Im Laufe des heutigen Tages (7ten Januar) war auch das Detaschement des Obersten v. Stutterheim von Ottweiler bei St. Johann, gegenüber von Saarbrück,

eingetroffen, und hatte den Feind nach einigem Widersstande aus diesem Orte mit einem Verluste von 2 Tobsten und 4 Blessirten delogirt. Bei Annäherung der Preußen zerstörte der Feind auch die bis dahin noch benußte Schiffbrücke, so wie auch gemeldet wurde, daß jest erst die beiden Vogen der steinernen Brücke gesprengt worden wären, welches nach einer früheren Anzeige besteits am 4ten Januar geschehen sein sollte.

Der Feldmarschall Blücher und der General v. Pork hatten ihr Hauptquartier am 7ten Januar in St. Wendel. — Für den folgenden Tag (8ten) war nur das Nachrücken der zurückgebliebenen einzelnen Abtheilungen beider Corps der schlesischen Armee angeordnet.

Der General v. Pork verlegte sein Hauptquartier nach Tholen.

Am Mittage besselben Tages (8ten) eröffnete ber Feind von Saarbruck aus ein heftiges Kleingewehrseuer, welches durch 6 Geschüße unterstüßt wurde, und zwang hierdurch die preußische Besahung, St. Johann zu verslassen. Die Franzosen sesten hierauf nahe an 100 Mann in Kähnen über, welche die am diesseitigen User liegensden Schiffe verbrannten oder versenkten. Unterdeß waren die zurückgegangenen preußischen Infanterie-Posten durch das Gros des Vataillons verstärkt worden, warsen den Feind über den Fluß zurück, und nahmen hierauf die früher inne gehabte Stellung in St. Johann wieder ein.

Die durch die Detachirung des Grasen Henckel besweckte Deckung der rechten Flanke der schlessschen Armee wurde mit Erfolg durchgeführt. Den 4ten Januar war dies Detachement von Kirchberg ausgebrochen, hatte den Feind die Marbach versolgt, der von hier seinen Rückzug über den Hochwald nach Virkensels sortseste. Der Graf Henckel erreichte dagegen noch an demselben Tage (4ten) Belde. 1814. I.

burch einen forcirten Marsch Thalfang und entsendete ein Detachement, zum Theil auf Wagen, gegen Trier, um diese Stadt zu alamiren.

Dies und der Umstand, daß man in Trier eine Kanonade jenseits der Mosel gehört haben wollte, veranlaßte den feindlichen General Rigaud, eiligst die Stadt zu verlassen.

Der Graf Henckel war am 5ten Januar unter bem Jubel der Einwohner mit dem Gros seines Detachements von Thalfang in Trier eingerückt, und hier von den Behorden seierlich empfangen worden.

Dem Feinde, den man auf Luxemburg versolgte, nahm der Rittmeister Androchowitsch von der Landwehrz-Cavallerie noch einen Officier und 40 Gefangene ab; auch wurden sosort Patrouillen gegen Namur abgesendet.

In Trier fand man ein Depot von Kleidungsstücken und Wassen, 7= bis 800 Kranke und ein kaiserliches Ta= backs-Magazin, 500,000 Franken an Werth. Der Capitain v. Holleben wurde zum Commandanten ernannt.

Durch die Besetzung dieses Ortes gewann man einen bedeutenden Punkt auf der rechten Flanke der vorrückensten Armee, so wie man durch ihn eine neue Verbindungsslipie über Coblenz, zu deren Sicherung und Festhalten die Truppen unter dem Grasen St. Priest bereit waren, eröffnete.

Im Rücken der schlesischen Armee war das russische Corps des Grasen Langeron am 4ten Januar gegen die Salzbach vorgerückt und hatte seine leichte Cavallerie dies gegen Mainz poussirt, und den 5ten Januar sührte dies Corps die sörmliche Einschließung von Mainz ans. — Jur Haupt=Communication der schlesischen Armee mit Frankfurt a. M. wurde aus österreichischen Pontons bei Oppenheim eine Brücke über den Rhein geschlagen. —

Schen so wurde bei: Cand eine fliegende Brücke unterhalz ten, dagegen wurden die disher hier gebrauchten russischen Pontons zur Hälfte dem Infanterie-Corps des Generals Olfusiew, welches der schlesischen Armee nachrücken sollte, attachirt, und die andere Hälfte nebst einer Pionier-Compagnie dem russischen Corps des Generals v. Sacken überzwiesen.

Verfolgt man auf seindlicher Seite den hinter die Saar ausgeführten Rückzug, so wurde derselbe von der Colonne, die unter dem unmittelbaren Befehle des Marschalls Marmont fand, am bien Januar von Homburg über Saarquemines bewerkstelligt; wogegen die zweite Colonne, welche aus den beiden Divisionen unter den Generalen Durutte und Ricard bestand, durch einen Marsch in der Macht vom 5ten zum bten Januar über St. Wendel und Ottweiler Saarbruck erreichte. Beide feindliche Colonnen hatten demnach einen Vorsprung von einem Marsche den nachrückenden Truppen der schlesischen Armee abgewonnen, und dem Marschall Marmont war es sonach geglückt, seine sich auf wenigstens 20,000 Mann belaufenden Streitkrafte hinter der Saar zwischen Saar= bruck und Saarguemines wieder zu vereinigen, so wie auf seinem Ruckzuge noch Maaßregeln zu treffen, um die Festung Bitsch zu verproviantiren.

# Bemerkungen über die Operationen bis zum D. Januar.

Die Gedanken, durch welche die Operationen der schlesischen Armee dis hierher geseitet wurden, zeigten sich in dem raschen Marsche auf Krenznach, durch welchen man die Streitkräfte des Feindes auseinander sprengte, ferner durch die sorcirten Märsche gegen die Rückzugs=

linien des Feindes auf Zweibrücken und Saarbrück; und zuleßt durch die Einleitungen zum Umfassen des Feindes hinter der Saar.

Pa man jedoch am Iten Januar die Verhältnisse beim Feinde noch nicht gehörig kannte, und auch über die Bewegungen des Sackenschen Corps nicht zeitig genug unterrichtet war, so verlor man am Iten und Iten Januar durch die den Truppen gegebenen Ruhetage die jenige Zeit, welche, zum Marsche verwendet, dem Feinde verderblich werden mußte.

Auch ist nicht zu übersehen, daß, da die Truppen nicht bivouaquirten und beide Corps der schlesischen Armee beim Beginne der Operationen noch zu weit aus eins ander blieben, viel Zeit verloren ging, ehe die gefaßten Entschlüsse ausgeführt werden konnten.

Alle diese Nachtheile wurden dagegen für den Feind zu eben so vielen Vortheilen, die seinen Rückzug erleichz terten und ihn zuleßt glücklich über die Saar und unter den Schuß seiner Mosel-Festungen brachten.

#### Fortsetzung der Operationen vom 9. bis zum 18. Januar.

Am Vormittage des Iten Januars ertheilte der Feld= marschall Blücher aus seinem Hauptquartiere St. Wen= del folgende Befehle zur Fortsetzung der Operationen:

Un

1 ...

den Königl. General der Infanterie v. York Ercellenz.

"Ew. Ercellenz danke ich verbindlichst für Hoch"dero Rapport vom heutigen Tage 7½ Uhr Morgens,
"und ersuche Hochdieselben, St. Johann und die User
"der Saar dergestalt besetzt zu halten, daß der Feind

"den Rechtsabmarsch unserer Cavallerie nicht bemerkt, "wie solcher nach der anliegenden Disposition statt sin= "den soll.

"Hauptquartier St. Wendel, den Iten Januar, 107 Uhr.

(gez.) Blucher."

## Disposition.

"Den 28. Derbr. 1813 kommt das Corps v. York an den Usern "der Saar von Saarbrück dis Merkig an. Das "Corps v. Sacken ebenfalls von Saaralbe dis Saars, brück.

"Der Feind hat sich (so weit die Nachrichten "gehen) von Saarguemines dis Saarlouis zur Ver"theidigung der Saar mit einer Macht aufgestellt,
"welche kaum so stark ist, als eines dieser Corps.
"Es scheint, daß er an der Saar verweilt:

"1) um zu sehen, ob wir stark genug zum wei"teren Vorrücken sind, und

,,2) um Saarlouis schnell zu verproviantiren.

"Da es nun von Wichtigkeit ist, ihm keine "Zeit zu geben, seine Conscriptionen zu vollenden "und seine Festungen zu ravitailliren, auch die große "Armee bereits gegen den 15ten Januar bei Lan-"gres erscheinen wird, so solgt hieraus folgende

# Disposition.

1:

15

"Den 28. Decbr. 1813 werden Uebergangspunkte über die Saar "bereitet:

"mom Corps v. Pork zwischen Saarlouis und "Merkigz

"vom Corps v. Sacken zwischen Sacralbe und "Saarguemines.

"Den 30. Dechr. 1913 geht die Cavallerie und reitende Artil"lerie (nach Zurücklassung von so viel Cavallerie,
"als zum Dienst bei der Infanterie nöthig ist)
"über die Saar um den seindlichen rechten und
"linken Flügel herum. Die Kosaken und die leichte
"Cavallerie dirigiren sich gegen Poligny und St.
"Avold, um sogleich dem Feinde die Straße von
"Saarbrück nach Meß abzuschneiden. Die Linien"Cavallerie nimmt die Direction auf Forbach.

"Die Infanterie hat Nuhetag, um ihre zurück"gelassenen Leute heranzuziehen und das Fuhrwerk
"wieder in Stand zu seßen. Es sind nur die Ueber"gangspunkte der Cavallerie mit Infanterie und Ar"tillerie gehörig zu beseßen, um in jedem Falle der
"Cavallerie den Rückzug zu sichern.

"Die Cavallerie des Corps v. Nork muß, wenn "sie Saarlouis am linken User der Saar vorbeis, geht, Etwas stehen lassen, was dagegen Front macht, "es leicht cernirt und die Verproviantirung hindert. "Eben so mussen Patrouillen auf der Straße von "Saarlouis nach Thionville auf Vouzonville, und "auf der Straße von Saarlouis nach Meß und "Voulan geschickt werden.

"Den 30, Deebr. 1813 halten sich die Corps parat, der Bewe"gung der Cavallerie zu solgen. Verläßt der Feind
"die Saar, so kann dies von den Herren Corps"Commandeurs angeordner werden; dann concen"triren sich die beiden Corps v. Sacken und v. Nork
"bei Forbach, die Avantgarden bei St. Avold, die
"Chausse trennt die Quartiere beider Corps. Die
"Cavallerie bleibt im Verfolgen des Feindes. Das
"Corps v. Nork schieft seine Pioniere nach Saar-

"benck, um die Bencke herzustellen oder eine neue "zu schlagen.

"Ist es nicht der Fall, daß der Feind die Saar "verläßt, so behalte ich mir die weitere Disposition "vor 20. 20.

(gez.) Blucher.

Für die Richtigkeit der Abschrift, v. Gneisenau."

Das in der Disposition des Feldmarschalls angedeutete Borekeken des ersten Corps bis an die Saar war im Lause des Iten Januars in der Art ausgesührt worden, daß die erste Colonne, aus der 7ten Brigade des stehend, Mersig erreichte, an welchem Orte auch der General v. Horn sein Quartier nahm, und die zweite Costonne, aus der Isten und 2ten Brigade und der Reserves Artislerie zusammengesest, in der Umgegend von Saarstonis eintraf, während die Dragoner. Brigade unter dem General Jürgaß gegen die Saar die Dutsweiser vorrückter Der General v. Pork verlegte sein Hauptquartier nach Löbach.

In gleicher Art war das Sackensche Corps den Befehlen des Feldmarschalls in der Richtung auf Saarguemines und Saaralbe nachgekommen.

Sammtliche während des Iten von den Vorposten und von den ausgesendeten Detachements eingehenden Meldungen, so wie die geheimen Nachrichten berichteten übereinstimmend, daß der Feind mit dem größten Theile seiner Truppen den Rückzug nach Meß angetreten habe, und sich nur den Schein gebe, als ob er die Saar beshaupten wolle. Nur Saarbrück hielt der Feind stark besseht; dagegen war der seindliche Posten dem Dorse Vecking-gegenüber, aus 150 Kürassieren und einer Ins

fanterie=Colonne nebst 3 Kanonen bestehend, nach Saar-louis abmarschirt.

Eben so waren die feindlichen Posten den Dörfern Bolklingen und Bousse gegenüber nach Forbach zurücksgegangen.

Obgleich hiernach die für den 10ten Januar befohlene Umgehung der beiden seindlichen Flügel den erwarteten Erfolg nicht mehr haben konnte, so waren doch alle Vorbereitungen dazu getroffen worden.

Der Major v. Markoff von den Pionieren meldete noch am Abend des Iten Januars, daß bis zur Nacht, spätestens bis Morgen früh, bei Becking eine mittelst ins Wasser geschobener Wagen etablirte Lausbrücke, so wie auch eine Bockbrücke für Artillerie durch die in der Rähe des genannten Ortes besindliche Fuhrt, sertig werden würde.

Die Cavallerie der Avantgarde sollte zuerst und dann die Reserve-Cavallerie unter dem General v. Jürgaß die sen Uebergang passiren, jedoch war noch in Folge der eingegangenen Meldungen über den Rückzug des Feindes dem General v. Jürgaß überlassen, nach eigenem Ermessen bei Duttweiler oder Saarbrück den Fluß zu passiren, im Falle er glaube, die Straße nach Meß auf diesem Wege früher gewinnen zu können.

Der General v. Pork begab sich am: 10ten Januar früh selbst nach Becking, um dem Uebergange der Cavallerie beizuwohnen. Er fand daselbst den Prinzen Wilfbelm, der bereits mit 3 Bataillonen, einer Jäger-Compagnie und einer halben Batterie Fuß-Artillerie den Uebergangspunkt beset hatte.

Indeß war weder die Laufbrücke noch die Bockbrücke fertig, und es fand sich sogar, daß die erstere wegen der Tiefe des Wassers nicht angelegt werden konnte.

Da der General v. Katler, welcher die Cavallerie

der Avantgarde commandirte, bedeutend erkrankt war, so führte der Oberst Lieutenant v. Stößel dieselbe, um wes gen des nicht vollendeten Brückenbaues keine Zeit zu verslieren, durch die Fuhrt von Relingen, und war bereits in der Richtung von Bouzonville norgerückt. Das neus märkische Landwehr-Cavallerie-Regiment unter dem Major v. Bieberstein possirte die Fuhrt bei Becking und schloß Saarlouis ein.

Roch im Laufe des Tages ging von dem Oberststeutenant v. Stößel die Meldung ein, daß er die Abssicht habe, noch heute von Bouzonville bis St. Avold vorzugehen und zegen Fouligny zu detachiren.

Ehen so berichtete der Major v. Krafft, daß er gezgen Thionville streise. Alle Nachrichten stimmten darin überein, daß die von den Präsecten angeordnete Bewass=nung des Volks, so wie Aufreizungen zur Vertheidigung ihres Gebiets dis jest ohne Wirkung blieben.

Als man noch am Abend des Iten Januars in der Rahe von Saarbruck rückgängige Bewegungen bei den feindlichen Posten bemerkte, ließ der Rittmeister v. Westphal einen Oberjäger mit 12 Jägern unweit Völklingen durch die Saar schwimmen, um das jenkeitige Terraik auszuklären. Sie besetzen das User und patrouillirten rechts und links.

Der Feind hatte indeß in dem Walde hinter den Höhen ein. Versteck gelegt und schnitt die Detachirten ab, die sich jedoch entschlossen durchhieben und so ohne Ver-lust das diesseitige User wieder erreichten.

In der Nacht vom Iten zum 10ten Januar verließen die Franzosen Saarbrück. Sobald der Oberst-Lieutenant v. Stutterheim dies bemerkte, ließ er sogleich die versenkten Kähne herausbringen, und unterhalb der gesprengten steinernen Brücke zwischen St. Johann und der Ziegelhütte eine Schiffbrücke schlagen, die, für alle Truppengattungen passirbar, um 11 Uhr Morgens sertig wurde.

Während der Oberst-Lieutenant v. Stutterheim mit dem Bataillone des 12ten Regiments und seinen Ulanen Saarbrück besetzt hiekt, passirte General Jürgaß gleich nach Beendigung des Brückenbaues mit seiner Cavallerie und Artillerie (13 Escadrons und einer Batterie reitens der Artillerie) die Saar, und marschirte die Forbach (10ten Januar).

Der Feind hatte durch den Aufenhalt beim Brückenbaue einen bedeutenden Vorsprung gewonnen. Man schäfte seine Aerieregarde auf ungefähr 1200 Mann. In Saarbrück hatte man ein ansehnliches kaiserliches Tabacks-Magazin in Beschlag genommen und unter die Truppen vertheilt.

Um halb 4 Uhr Nachmittags traf noch folgender Befehl des Feldmarschalls Blücher für das erste Armee= Corps ein.

... An

den General der Infanterie v. York.

"Sollte der Feind die Saar bereits verlassen ha"ben, so werde ich mein Hauptquartier sobald als
"möglich nach Saarbrück verlegen.

"Ew. Ercellenz ersuche ich in diesem Falle zur "Einschließung von Saarlouis ein Detachement zus "rückzulassen. Aus beiliegendem Plane, der zum Ge"brauche des von Ihnen zu ernennenden commandiren"den Officiers bleibt, scheint hervorzugehen, daß die
"Blokade leicht ist, indem der Ort nur zwei Thore
"hat. Die Stärke des Detachements wollen Ew.
"Ercellenz nach den Nachrichten über die Stärke der

"Garnison bestimmen. Ich muß wünschen, daß wir "uns so wenig als möglich schroachen. — Sobalb "Ew. Ercellenz die Gewißheit haben, daß der Feind "sich nach Mes zurückzieht, ertheilen Hochdieselben ..., dem General v. Horn die Ordre, mit seiner Bri-"gade auf dem kürzesten Wege gegen Thionville vor-Seine Bestimmung ist: überall Schrets "ken und Verwierung zu verbreiten und den Feind ..., zu ndehigen, eine Garnison nach Thionville zu wer-"fen, oder wenn es nicht mit Garnison versehen sein "sollte, und die Wahrscheinlichkeit eines glück-"tichen Erfolges da ware, einen Versuch zur Weg= , nahme dieses Plages zu machen. In jedem Falle "wird der General v. Horn die Maaßregeln jur Pro-", viantirung der Jestung storen, Mittel aufsuchen Ca-"vallerie-Detachements über die Mosel zu poussiren, und die Straße zwischen Luremburg und Thionville , "und Longwy und Thionville unsicher zu machen.

"Die Communication zwischen Ew. Excellenz "Corps und dem General v. Horn muß erhalten "werden.

"Dem Obersten, Grafen Henckel wollen Ew. "Ercellenz die Ordre ertheilen, daß er mit dem Gene-"ral v. Horn in Verbindung bleibt, und am 15ten "von Trier aus sich gegen Thionville zieht, um dem "am 16ten ankommenden General Roder (vom 2ten "Corps) Plaß zu machen.

"St. Wendel, den 10ten Januar 1814. (8 Uhr Morgensi)

(gez.) v. Blücher."

Der bereits während der Racht-vom Iten zum 10ten Januar eingetretene Frost dauerte auch noch am 11ten fort, durch einen forcirten Marsch Thalfang und entsendete ein Detachement, zum Theil auf Wagen, gegen Trier, um diese Stadt zu alamiren.

Dies und der Umstand, daß man in Trier eine Kanonade jenseits der Mosel gehört haben wollte, veranz laßte den seindlichen General Rigaud, eiligst die Stedt zu verlassen.

Der Graf Henckel war am 5ten Januar unter dem Jubel der Einwohner mit dem Gros seines Detachements von Thalfang in Trier eingerückt, und hier von den Bes horden seierlich empfangen worden.

Dem Feinde, den man auf Luremburg versolgte, nahm der Rittmeister Androchowitsch von der Landwehr-Cavallerie noch einen Officier und 40 Gefangene ab; auch wurden sofort Patrouillen gegen Namur abgesendet.

In Trier fand man ein Depot von Kleidungsstücken und Wassen, 7= bis 800 Kranke und ein kaiserliches Tabacks-Magazin, 500,000 Franken an Werth. Der Capitain v. Holleben wurde zum Commandanten ernannt.

Durch die Besetzung dieses Ortes gewann man einen bedeutenden Punkt auf der rechten Flanke der vorrückens den Armee, so wie man durch ihn eine neue Verbindungsslinie über Coblenz, zu deren Sicherung und Festhalten die Truppen unter dem Grafen St. Priest bereit waren, eröffnete.

Im Rücken der schlesischen Armee war das russische Corps des Grasen Langeron am 4ten Januar gegen die Salzbach vorgerückt und hatte seine leichte Cavallerie dies gegen Mainz poussirt, und den 5ten Januar sührte dies Corps die sörmliche Einschließung von Mainz aus. — Zur Haupt-Communication der schlesischen Armee mit Franksurt a. M. wurde aus österreichischen Pontons bei Oppenheim eine Brücke über den Rhein geschlagen. —

Sben so wurde bei Cand eine fliegende Brücke unterhals ten, dagegen wurden die bisher hier gebrauchten russischen Pontons zur Hälfte dem Infanterie=Corps des Generals Olfusiew, welches der schlosischen Armee nachrücken sollte, attachirt, und die andere Hälfte nedst einer Pionier=Coms pagnie dem russischen Corps des Generals v. Sacken übers wiesen.

Verfolgt man auf seindlicher Seite den hinter die Saar ausgeführten Rückzug, so wurde derselbe von der Colonne, die unter dem unmittelbaren Befehle des Marschalls Marmout fand, am bien Januar von Homburg über Saarquemines bewerkstelligt; wogegen die zweite Colonne, welche aus den beiden Divisionen unter den Generalen Durutte und Ricard bestand, durch einen Marsch in der Macht vom 5ten zum bten Januar über St. Wendel und Ottweiler Saarbruck erreichte. Beide seindliche Colonnen hatten demnach einen Vorsprung von einem Marsche den nachrückenden Truppen der schlesischen Armee abgewonnen, und dem Marschall Marmont war es sonach geglückt, seine sich auf wenigstens 20,000 Mann belaufenden Streitkräfte hinter der Saar zwischen Saar= bruck und Saarguemines wieder zu vereinigen, so wie auf seinem Ruckzuge noch Maaßregeln zu treffen, um die Festung Bitsch zu verproviantiren.

#### Bemerkungen über die Operationen bis zum B. Januar.

Die Gedanken, durch welche die Operationen der schlesischen Armee dis hierher geseitet wurden, zeigten sich in dem raschen Marsche auf Krenznach, durch welchen man die Streitkräfte des Feindes auseinander sprengte, ferner durch die sorcirten Märsche gegen die Rückzugs=

### Gefecht bei St. Avold am 11. Januar.

Als das Detachement des Oberst-Lieutenauts v. Stutterheim in der Nähe von St. Avold ankam, stieß es bei dem Desilee der neuen Mühle auf den Feind, der sich hier mit Infanterie und Cavallerie aufgestellt hatte. Die preußische Reserve-Cavallerie unter dem General v. Jürzgaß, die russische leichte Cavallerie unter dem General v. Lanskop, nebst dem Streis-Corps des Prinzen Biron, welche sämmslich durch die Besehung des Pesikees in ihrem Vorrücken aufgehalten waren, erwarteten nur die Dessnung des Feindes sortzusesen.

Der Oberst-Lieutenant v. Stutterheim entschloß sich augenblicklich zum Angriffe, obgleich das Terrain nicht ganz günstig war. Er befahl dem Capitain Wiegand mit dem Iten Bataillone des 12ten Reserve-Regiments rechts von der Straße über die waldigen Höhen auf die neue Mühle loszugehen, und auf diese Weise den Feind in die linke Flanke zu nehmen, während er selbst mit dem brandenburgischen Ulanen-Regimente auf der großen Straße vorgehen wolle.

Die Franzosen, auf diese Weise gleichzeitig in Front und Flanke angegriffen, wurden schnell aus der neuen Mühle geworfen und die St. Avold verfolgt. Hier vermehrten sich jedoch die Kräste des Feindes um 600 Manu Infanterie und 400 Mann Cavallerie nebst 5 Kanonen.

Die Preußen ließen jedoch ihre Gegner keinen Ausgenblick zur Besinnung kommen. Der Hauptmann Wiesgand griff mit seinem schwachen, nur aus 230 Mann bestehenden Bataillone die Franzosen an, drang mit dem Bayonnette in die Stadt ein, und verjagte den ihm weit überlegenen Feind aus derselben.

Auf der Straße nach Res verfolgt, wurden den Franzosen noch viele Gefangene abgenommen und ihnen ein namhafter Verlust an Todten und Vlessirten beigebracht. — Auf preußischer Seite blieben der Capitain v. Rhein und ein Unterofficier; 12 Soldaten wurden verwundet.

Machdem auf diese Weise der Feind aus St. Avold geworfen worden, besetzten das Detachement des Oberstslieutenants v. Stutterheim und die Cavallerie der Genezrale Jürgaß, Lanskop und Viron den Ort. — Der Masjor v. Woisky wurde noch mit 2 Escadrons des Isten westpreußischen Oragoner-Regiments anderthald Stunden weiter vor auf der Straße nach Meß poussirt, um die Beobachtung des Feindes zu übernehmen.

Das Gros des ersten Armee-Corps, für jest aus der Isten und Iten Brigade und der Reserve-Artillerie zusammengesetzt, passirte bei Saarbrück die Saar (11ten Januar), und bezog enge Quartiere um Forbach, wohin auch das Hauptquartier des Generals v. Pork kam.

Der Feldmarschall Blücher hatte schon am 10ten Januar Abends sein Hauptquartier nach Saarbrück ver= legt, und blieb auch während des 11ten daselbst.

In gleicher Art, wie wir dies beim Porkschen Corps verfolgten, wurde auch durch den am Iten Januar begonnenen Abmarsch der Franzosen von der Saar und ihren Rückzug gegen Meß bei dem Sackenschen Corps eine veränderte Aussührung der Dispositionen vom 10ten und 11ten herbeigeführt. Der russische General Karpow passirte bereits am Iten Abends bei Saarguemines, welcher Ort von den Franzosen geräumt wurde, die Saar und streiste in der Richtung auf Petelange.

Die Cavallerie des Sackenschen Corps unter dem Generat Wassiltschikoff folgte gleichfalls dieser Richtung

(11ten Januar), während wir die Abtheilungen unter Lanskon und Biron den 11ten bei St. Avold eintrese fen sahen.

Die Infanterie des Sackenschen Corps hatte sich am 11ten Januar bei Saaralbe und Saarguemines zur sammengezogen, um der Cavallerie zu folgen.

Beide Corps der schlesischen Armee sesten am 12ten Januar ihr Vorrücken gegen die Mosel fort. Die Resserve-Cavallerie des ersten preußischen Armee-Corps unter dem General v. Jürgaß passirte, den Feind versolgend, bei Pont à Chaussy die Nied, und rückte mit ihren Vortruppen dis Flanville vor. Unmittelbar hinter der Cavallerie solgte der Oberst-Lieutenant v. Stutterheim zur Unterstüßung derselben. Der Prinz Wilhelm hatte dies Detachement noch durch zwei Bataillone Insanterie versstärft. Sobald das Gros der Avantgarde die Chaussee auf Meß erreichte, bog es in dieselbe ein und solgte der darauf vorgeschobenen Spiße.

Mit diesen Truppen gleichzeitig rückte der Oberste Lieutenant v. Stößel mit der Cavallerie der Avantgarde über Boulan, auf der Straße von Saarlouis gegen Meß vor. Bei Noiseville stieß die Spiße dieser Cavallerie auf den Feind. Drei französische Escadrons sormirten sich zur Attaque, wurden aber durch die Jäger-Escadron des Iten Leib-Husaren-Negiments im Vereine mit einer Escadron des mecklenburgischen Husaren- und einer Escadron des ostpreußischen National-Cavallerie-Regiments kräftig angegriffen und über den Hausen geworfen.

Der Feind floh gegen das Dorf Moiseville, welches mit Infanterie besetzt war. Bei Flanville, eine halbe Stunde von erstgenanntem Orte, formirten sich einige feindliche Infanterie=Bataillone und 6 Escadrons Cavallerie, um dem weiteren Vordringen des Oberst-Lieuxenants

v. Stößel entgegen zu wirken. — Da um diese Zeit die Reserve Cavallerie unter dem General v. Jürgaß, so wie das Gros der Infanterie der Avantgarde auf der Straße von St. Avold noch nicht auf gleicher Höhe waren, so sah sich der Oberst-Lieutenant v. Stößel bewogen, das Gesecht abzubrechen.

Der Feind verlor 30 Gefangene und ließ 40 Mann todt auf dem Plaße. — Die Preußen hatten einen Todzten und 6 Blessirte.

Nach beendetem Gefechte besetzte die Cavallerie der Avantgarde Glatigny und suchte die Verbindung mit der Reserve-Cavallerie gegen Flanville auf, welches der Feind verlassen hatte. — Das Gros der Avantgarde stand in Fouligny.

Auf dem rechten Flügel des ersten Corps war der General v. Horn heute (den 12ten Januar) mit der 7ten Brigade vor Thionville eingetroffen, und hatte diese Fesstung auf dem rechten User der Mosel durch den Oberstslieutenant v. Sohr mit einem Bataillone Landwehr, zwei Compagnien Jäger und 4 Escadrons des brandenburgischen Husarens Regiments einschließen lassen. Mit dem Gros der Brigade, welches noch aus 6 Bataillonen Infanterie und einer Batterie Fußsartillerie bestand, blieb der Gesneral v. Horn bei Diesdorf stehen.

Das Gros' des ersten Armee=Corps marschirte am 12ten Januar bis in die Umgegend von St. Avold. Der General v. York kam nach Longeville, und der Feldmar= schall Blücher nahm sein Hauptquartier in St. Avold.

Auf dem linken Flügel der schlesischen Armee erreichte die Infanterie des Sackenschen Corps die Cantonnirunsgen zwischen Petelange, auf der Straße nach Nancy, und Faulquemont, auf dem Wege nach Pont à Mousson. Die Cavallerie dieses Corps unter dem General Wassiltsgebt. 1814. 1.

schikoss war bereits gegen die Mosel vorpoussirt, und der General Lanskop erhielt die Weisung, sich mit seiner leichzten Cavallerie auf Pont à Mousson zu dirigiren und durch ein Rosaken-Regiment, welches Chailly besetzt hielt, die Verbindung mit der preußischen Reserve=Cavallerie zu erhalten.

Gleichzeitig wurde noch dem Streif-Corps des Prinzen Biron der Auftrag, die Communication mit dem Wittzensteinschen Corps, welches auf Nancy dirigirt war, zu eröffnen. Dies Detachement erreichte heute noch (12ten Januar) Morhange, auf der Straße nach Nancy.

Indem wir auf diese Weise die schlesische Armee im vollen Vorrücken gegen die Mosel sehen, ohne dabei auf einen ernsthaften Widerstand gestoßen zu sein, erscheint es nun auch von Interesse, auf feindlicher Seite nachzusforschen, welche Gedanken bei dieser veränderten Kriegszlage die serneren Entschlusse Napoleons und seines Marsschalls leiteten.

Als der Marschall Marmont sein Hauptquartier in Forbach nahm und seine Truppen hinter der Saar sammelte, wurde ihm von Napoleon ein neuer Vertheidigungsplan vorgezeichnet\*). — Die vorherrschende Idee desselben war, bei der geringen Meinung, die er von dem Unternehmungsgeist seiner Gegner hatte, dieselben über seine wahre Lage fortgesett in Ungewißheit zu erhalten, und dadurch zu veranlassen, daß ihre Handlungsweise unsentschieden und somit nachtheilig für ihre Operationen würde.

Von diesen Ansichten beherrscht, glaubte Napoleon auch, daß auf seinem außersten linken Flügel der General Maison das Bulowsche Corps und die Engländer bei

<sup>\*)</sup> Koch Campagne 1814, Ister Theil, S. 111.

Breda festhälten könne; serner daß der Feldmarschall Blücher vor Mainz 25,000 Mann zurücklassen und durch weitere Detachirungen so geschwächt werden würde, daß er nur mit 30,000 Mann die Saar zu erreichen im Stande sei.

Bei einem weiteren Vorrücken musse alsdann der preußische Feldherr Saarlouis, Luxemburg, Thionville, Langmy, Marfal und Meh blokiren, wodurch ihm keine Kräfte zu weiteren Operationen übrig blieben.

In diesen Boroussehungen schrieb Napoleon dem Marschall Marmont vor, sich darauf zu beschränken, die schlesische Armee zu besbachten, sie festzuhalten und zwisschen den Festungen zu mandvriren.

Sallte jedoch der Marschall Marmont gezwungen werden, über die Moset zurückzugehen, so habe er die Division Durntte nach Mes hineinzuwersen und die Straße auf Paris Schritt vor Schritt zu vertheidigen, während der Marschall Macdonald sein Corps bei Namur zu verzeinigen und gegen die rechte Flanke der schlesischen Arswee zu operiren haben würde.

In dem Falle jedoch, wo der Feldmarschall sich ges gen die untere Maas und gegen Belgien wendete, musse der Marschall Macdonald die Maas sesthalten, und es ware dann die Aufgabe des Marschalls Marmont, die linke Flanke der schlesischen Armee anzufallen und ihr weiteres Vordringen zu verhindern.

Eben so nahm Napoleon in dem neu entworfenen Vertheidigungs-Plane an, daß der Jürst Schwarzenberg von seiner Armee, die er auf 180,000 Mann schäfte, 20,000 M. zum Festhalten der Schweiz, 20,000 M. zur Belagerung von Besanzon und 25,000 M. zum Massfiren der Pläse im Elsaß zurücklassen musse. — Die übrig bleibenden 100,000 Mann würden durch die Mar=

schälle Mortier, Victor und Ney in den verschiedenen Richtungen auf Langres, über die Vogesen und auf Nanch
aufgehalten werden können. — Napoleon empfahl daher
den zuleßt genannten drei Marschällen, ihre Angriffe in
der Art zu combiniren, daß sie im Stande wären, sich
von Neuem der Desileen der Vogesen zu bemächtigen,
sich dort zu verschanzen und sämmtliche National=Gar=
den, Freiwilligen, Feld= und Forst=Veamten zur Verthei=
digung dieser Desileen mit zu benußen.

Nur in dem Falle, wo alle Anstrengungen vergeblich wären, sollten sich die verschiedenen Corps vereinigen und die auf Paris sührenden Hauptstraßen so viel wie möglich decken.

Der Inhalt dieser neuen Instruktion war nicht ge= eignet, das Vertrauen der Marschälle auf einen glücklichen Erfolg zu steigern. Insbesondere stellte der Marschall Marmont dem Kaiser vor, daß die Ereignisse bereits ganz anders eingetreten seien, als sie von ihm angenommen wurden.

Es läßt sich jedoch annehmen, daß Napoleon selbst nicht an die wörtliche Aussührung seiner Instructionen glaubte, sondern nur seine Ansorderungen hoch stellte, um wenigstens Stwas zu erreichen. Um den Marschällen eine größere Sicherheit bei ihren Operationen einzuslößen, theilte er denselben noch mit, daß der Friede mit Ferdinand VII. unterzeichnet sei, serner, daß die Armee der Phrenäen und von Catalonien auf Paris marschirten, wo der Kaiser bereits 100,000 Mann versammelt habe, und daß die Nastionalgarden der Bretagne, der Normandie und der Piscardie sich erhoben hätten, um eine Reserve von gleicher Stärke zu sormiren.

Diese letteren Nachrichten brachten auch einen gunstigeren Eindruck als der vorgeschriebene Vertheidigungs= Plan hervor, indem man in ihnen Hulfsmittel erkannte, durch welche man im Stande war, den Kampf mit beferem Erfolge fortzusegen.

Der Marschall Marmont sah sich jedoch genothigt, seine ferneren Entschließungen nach den wirklichen Kriegszwerhältnissen, wie sie ihn unmittelbar berührten, zu fassen, und leitete, wie wir bereits gesehen haben, schon am Iten Januar seinen Rückzug auf Meß ein.

Am Morgen des 12ten Januars trasen die Truppen des Marschalls bei Meß ein, wo sie sich unter dem Schuße einer so bedeutenden Festung und durch die Mossel gedeckt, mit voller Sicherheit sammeln konnten. — Um den Uebergang bei Pont à Mousson zu sichern, entsendete der Marschall am 13ten die Division Ricard gesen diesen Ort. Sie kam jedoch an diesem Tage nur dis Novéant und besetzte erst am Vormittage des 14ten Pont à Mousson.

Auf Seite der schlesischen Armee brachte man den 13ten Januar damit hin, die Vertheidigungs-Maaßregeln des Feindes an der Mosel durch die vorgeschobene Cavallerie des Sackenschen Corps zu prüsen und Streifpartheien gegen Nancy zu poussiren. — Auch beschloß man, Meß auf dem rechten User der Mosel einzuschließen.

Zur Erreichung dieses letteren Zweckes stellte der General v. York die Reserve=Cavallerie unter die Be= sehle des Prinzen Wilhelm und trug demselben auf, mit der Avantgarde und der ihm überwiesenen Cavallerie die Cernirung von Metzu bewirken.

Der Prinz bestimmte, daß die Cavallerie der Avantsgarde unter dem Oberst-Lieutenant v. Stößel, durch ein Bataillon Infanterie und eine halbe Batterie verstärkt, den rechten Flügel der Vorposten übernehmen und sich über May bis zur Mosel ausdehnen sollte. Das De-

tachement, welches zu diesem Zwecke nach Willers l'Orme geschickt wurde, sand den Feind in der Stärke von erwa 1000 Mann Infanterie und einer Abthellung Cavallerie aufgestellt, und mußte sich vor dieser Uebermacht zurückziehen. Sten so sand der Oberst-Lieutenant v. Stößel, als er mit drei Escadrons gegen Man und Vorny vorrückte, daß die Franzosen den ersteren Ort noch besett hielten, und der letztere, wegen der großen Rähe an der Festunz, nicht gehalten werden konnte.

Man mußte sich daher begnügen, durch Bedetten und Patrouillen die Beobachtung dis zur Mosel auszuführen. Bei einer solchen Patrouille nahm der Lieutenant v. Nochow vom Iten Leib-Husaren-Regiment eine Abtheilung seindlicher Infanterie von 24 Mann gesangen.

Das Centrum der Vorposten=Chaine wurde unter den Oberst-Lieutenant v. Stutterheim gestellt, der auf der Straße von St. Avold vorrückte und mit 2 Baraillonen Infanterie, 2 Compagnien Jäger, 4 Escadrons und einer halben Batterie reitender Artillerie rechts und sinks der genannten Straße vorwärts Monton und Colomben seine Vorposten austellte.

Den linken Flügel bildete der Major v. Woisky mit 8 Escadrons Dragoner und einer halben Batterie reitender Artillerie vorwärts Mercy le haut.

Das Gros der Avantgarde unter dem Prinzen Wilshelm von Preußen stand mit 4 Bataillonen, 4 Escas drons, einer Compazmte Piontere und einer Batterie Fuß- Artillerie in und um Courcelles Chaussy und befeste das Desilee der französischen Nied, um hier im Falle einer Offensivbewegung des Feindes Widerstand zu leisten und die Ausnahme der Vorposten zu sichern.

Seit der Besetzung von Trier durch das Detachedes Obersten, Grafen Henckel, waren stets gute Machrichten über glucklich ausgeführte kleine Expeditionen eingelaufen.

Nach dem Rapporte des Generals v. York zeichnesten sich hierbei der Rittmeister v. Osten von der Landwehr-Cavallerie und der Lieutenant de Chevallerie des Leib-Füsilier-Bataillons durch Thatigkeit und Kühnheit aus. Beide Officiere hatten sich am 10ten Januar bei Valserdingen vereinigt und ein feindliches, sehr überlegenes Detachement die unter die Kanonen von Luremburg verfolgt, dasselbe dort angegrissen und mehrere Gefangene gemacht.

Die ron Felsen eingeschlossene Burg Linster, zu der nur ein Zugang führt, war der Ort, von dem der Lieuztenant de Chevallerie auf Streifereien ausging, die bessonders den Zweck hatten, die Verproviantirung der Festung und das Schlagen des Holzes zu Palissaden in den umliegenden Wäldern zu verhindern. — Die von dem Lieutenant Hänel geführten Streispartheien waren bis Malmedy vorgedrungen, ohne auf einen Feind zu stoßen.

Nach den durch Kundschafter und durch die Bewohner übereinstimmend erhaltenen Nachrichten sollte, uns
geachtet der Felsenwerke Euremburgs, doch eine Uebers
rumpelung aussührbar sein. — Man rechnete hierbei auf
5. bis 600 Spanier, die sich in der Festung befanden,
und glaubte 1000 Mann unbemerkt in eine der Vors
städte bringen zu können, während 100 Mann auf einem
verdeckten Wege in die Stadt dringen sollten.

Eben so wurde man durch die Rapporte der Einsschließungs-Truppen vor Met und durch Kundschafter in Kenntniß geset, daß seindliche Truppen aus dieser Festung nach Verdun abmarschirten und viele Conscribirte in dieser Richtung solgten. Auch solle die Bürgerschaft, welche am 6ten Januar aufgefordert wurde, in die Nas

tional-Garbe einzutreten, keine besondere Enst dazu gezeigt haben. — Man ersuhr ferner, daß die aus den deutschen Departements, aus Brabant und Holland gebürtigen Leute die seindlichen Fahnen verließen, und es wurde hierbei speciell angegeben, daß zwei Compagnien des 121sten Regiments nur noch 45 Mann und das 7te Husaren-Regiment 16 Mann stark sei.

Der Feldmarschall Blücher, der sein Vorrücken und seine Entschlüsse nach Maaßgabe der Aufklärungen, die er über die wahre Lage des Feindes erhielt, einrichtete, glaubte, daß nunmehr der Zeitpunkt gekommen sei, um gegen die auf seinen Operationslinien liegenden Festungen, Meß, Thionville und Luremburg, einen ernsten Versuch zu unternehmen.

Es war von Wichtigkeit, einen von diesen Plagen als Depot der Armee in seine Gewalt zu bekommen, und schon deshalb schien ein solches Unternehmen gerechtsertigt, zu welchem überdem bereits auf einem anderen Theile des Kriegstheaters der rasche Fall der Festungen in Holland die Bahn gebrochen hatte.

Jedoch konnte man sich hierbei nicht verhehlen, daß die Festungen Lothringens tüchtigere Besaßungen und stärskere Werke als die in Holland hatten. — Wenn dies nun auch gegen einen glücklichen Erfolg sprach, so erzeichte man doch in jedem Falle den Zweck, den seindlichen Garnisonen imposante Streitkräfte gezeigt zu haben, und durste hoffen, nach Zurückziehung derselben wenigstens für eine Zeit diese Garnisonen durch schwächere Trupspen-Abtheilungen in Respect erhalten zu können.

Es war auch hierbei nicht außer Acht gelassen, daß in der Waagschale des Kriegsgeschicks der Unternehmungszgesst des Kühnen mit der Gefahr steigt und daß man die dargebotene Gelegenheit, dies zu versuchen, nicht unbe-

nußt vorübergehen lassen darf. — Von diesen Ansichten durchdrungen, befahl der Feldmarschall Blücher, daß die Iste Brigade unter dem General v. Pirch II. noch am 14ten Januar von St. Avold gegen Thionville marschiren solle, um vor diesem Orte die 7te Brigade unter dem General v. Horn abzulösen, der wiederum angewiesen wurde, vor Luremburg zu marschiren und, im Vereine mit dem Detachement des Grafen Henckel, einen Verssuch gegen diese Festung auszusühren.

Die 2te Brigade des Corps nebst der Reserve=Arstillerie sollte zur Unterstützung der Avantgarde vor Met disponibel bleiben, und, nach den hierüber weiter eingehens den Befehlen, im Vereine mit derselben Met auf beiden Seiten der Mosel unter dem Ober=Besehl des Prinzen Wilhelm einschließen.

Auf diese Weise wurde das erste preußische Armee-Corps vor den Festungen Luxemburg, Thionville, Met und Saarlouis verwendet, um nach Umständen durch Ueberfall, Ueberraschung, durch brüsken Angriff oder Einsschüchterung des Feindes sich eines dieser Plätze zu besmächtigen.

Das Detail dieser Unternehmungen kann hier nur angedeutet und bis zu dem Punkte geführt werden, wo der Feldmarschall Blücher durch anderweitige Nachrichten und Ereignisse veranlaßt wird, den Erfolg dieser Unternehmungen nicht abzuwarten, sondern seinen Operationen eine neue Bahn zu brechen.

Der General v. Pirch II. marschirte am 14ten Januar in Kälte und tiesem Schnee nach Thionville. Die ärmlichen Dörser in diesem Theile Lothringens gewährten den Truppen nur schlechtes Unterkommen, so wie das am solgenden Tage plößlich einfallende Thauwetter wieberum andererseits die Beschwerden der Truppen, bei mangelhafter Fuß= und Körper-Bekleidung, sehr ver= mehrten.

Den 15ten Januar traf der General v. Pirch vor Thionville ein, wogegen der General v. Horn sofort seinen Marsch auf Sierck antrat, um hier die Mosel zu passiren und seinen Marsch auf Euremburg sortzuseßen.

Während dieser Zeit war die Cavallerie des Sackensschen Corps unter dem General Wassiltschikoff in der Richtung auf Pont à Mousson vorgegangen, hatte aber ihre leichte Cavallerie gleichzeitig weiter oberhalb gegen die Brücken von Bourières und Frouard detachirt. — Man fand diese lesteren Brücken über die Meurthe und Wosel weder besetzt noch zerstört, passirte dieselben den 13ten Januar und streiste nun sofort gegen die Brücken bei Commercy und St. Mihiel über die Maas, so wie die Mosel abwärts gegen Pont à Mousson.

Dieses Vorgehen, verbunden mit dem Erscheinen bes Generals Wassiltschikoff vor Pont à Mousson (14ten Januar), veranlaßte den General Ricard, mit seiner Division den Ort schnell zu verlassen, ohne die Moselbrücke zu zerstören, und sich auf Thiaucourt in der Richtung auf Verdun zurückzuziehen.

Das Streif-Corps des Prinzen Biron von Eurland erreichte auf dem äußersten linken Flügel der schlesischen Armee am 14ten Januar, Nachmittags 4 Uhr, Nancy, welches bereits den Tag vorher von dem Corps des Marschalls Ney verlassen worden war. Die Nachricht von dem Erscheinen des Hettmanns Platow mit seinem Streif-Corps in Vezelize soll den Marschall Ney veranlaßt haben, auch den Marschall Victor zum schleunigen Rückzuge zu bewegen, der nun mit einer solchen Uebereilung ausgesührt wurde (14ten), daß man ein Depot von 500 spanischen Gesangenen in Nancy unbeachtet zurückließ. —

Bei dem Rückzuge beider Marschälle auf Toul vergaßen sie, wahrscheinlich Einer sich auf den Andern verlassend, die Brücken von Bourières und Frouard zu zerstören.

Sobald dem Feldmarschall Blücher die Nachricht von der Befessung Nancys und dem Gewinne der Mosel-Uebersgänge zuging, erließ er an den General v. Pork nachssolgendes wichtiges Schreiben, welches den 15ten Januar, Abends 8 Uhr, bei demselben eintraf, und dem die Disposition für den 16ten, 17ten und 18ten Januar beigessigt war.

#### An

den General der Infanterie, Herrn v. Pork Ercellenz. pr. Longeville, den 15ten Januar 1814, 8 Uhr Abends.

"Ew. Excellenz überreiche ich in der Anlage eine "Disposition, welche durch die Nachricht vom ganz"lichen Rückzuge des Feindes von der Mosel entstan"den ist.

"Prinz Biron ist gestern Abend 4.Uhr in Mancy "eingerückt und verfolgt den Feind nach Toul.

"Marschall Victor, der sich dahin zurückzog, fürch= "tet, durch den General Wrede von da abgeschnitten "zu werden.

"Nach dieser Disposition halten Ew. Ercellenz "am 17ten Januar die Festungen Meß, Thionville, "Luremburg und Saarlouis eingeschlossen. Es ist "aber keinesweges meine Absicht, daß dieses ein dau-"ernder Zustand sein soll, vielmehr ist Folgendes der "Zweck:

"Ew. Ercellenz fühlen die anßerordencliche Wich-"tigkeit davon, wenn einer dieser Plaße in unsere Hände "fiele und uns dadurch ein sicherer Wassenplaß würde. "Ist es möglich, einen dieser Pläße (in denen "sich überall Conscribirte besinden sollen) durch Sinz, verständnisse mit den Einwohnern oder durch Sturm "zu nehmen, so muß es von unserer Seite unternomz, men werden, selbst wenn wir einen Verlust von 1000 "Mann und mehr dabei erleiden sollten.

"Wo eine solche Unternehmung unaussührbar ist, "wird es immer gut sein, die Garnison des Nachts alar=
"miren zu lassen, um ihre Anstalten zu prüfen. Es
"braucht ja dazu nur einiger Mann geübter Infanterie.

"Sollten Meß, Thionville und Luremburg nicht "zu nehmen sein und die Commandanten Contenance "zeigen, so soll General Roder bis zur Ankunft des "Generals v. Kleist Luremburg und Thionville mit sei= "ner Cavallerie blokiren, die Langeronsche Cavallerie "(welche nach der Disposition nach Meß dirigirt ist) "Meß, und Ew. Ercellenz marschiren dann mit Ihrem "Armee-Corps grade nach St. Mihiel an der Maas, "in welchem Falle man auch en passant den Zustand "von Longwy untersuchen könnte.

"Ich kenne Ihre Munitionsvorräthe für die 10"pfündigen Haubigen nicht. Sollte durch Bewerfung
"aus den vier Haubigen ein Plaß zur Uebergabe ge"bracht werden können, so wäre freilich dieses Mittel
"auch zu versuchen, jedoch müssen wir die Munition
"zu einer Bataille ausbewahren.

"Ich begebe mich wegen der Communication mit "der großen Armee nach Nancy und überlasse Ew. "Ercellenz nach dieser Auseinandersesung alle Anord= "nungen bei Ihrem Armee=Corps.

"Sollten Sie nothig sinden, von einer oder der "anderen der drei großen Festungen die Blokade durch "Infanterie noch länger dauern zu lassen, so kann

"das geschehen, und nur ein Theil nach St. Mihiel "rücken. — Wann dann die Truppen daselbst ankom= "men können und in welcher Anzahl, davon bitte ich "mich zu benachrichtigen.

"Ich werde Ew. Ercellenz noch Ordres an den "General v. Röder und an den russischen General "Barasdin zusenden, um davon nach Umständen Ge"brauch zu machen.

"Hauptquartier St. Avold, den 3ten Januar 1814. (gez.) Blücher."

## Disposition.

"Den foten Januar 1814 rückt die Brigade der Avant"garde des Corps v. Pork dergestalt vor Meß, daß
"sie die Einschließung von Colombé über Magny
"bis Montigny übernimmt; von St. Julien bis
"Colombé sindet nur Einschließung durch Cavallerie
"von der Avantgarde statt.

"Die andere Brigade rückt auf der Chaussee "nach Met nach. — Die Reserve=Cavallerie folgt "dem seindlichen Rückzuge auf Verdun.

"Den 15ten Januar geht eine Brigade bei Ancy über "die Mosel, und die Einschließung von Meß wird "vollendet.

"An diesem Tage ist auch die Einschließung "von Thionville zu vollenden, so wie die von Lu-"remburg durch frühere Disposition bewirkt ist.

"Den Fren Januar ruckt das Corps v. Sacken in Can"tonnirungsquartiere zwischen Nanch und Château
"Salins. Nanch wird mit einer Infanterie-Bri"gade besetzt.

"Die Infanterie der Avantgarde geht nach Pont "à Mousson. Die Cavallerie folgt dem Feinde über "Pont à Monsson und über Naucy, jedoch behält "die erstere die Haupt-Direction auf Commercy an "der Maas, die andere über Toul nach Var le Duc.

"Die Infanterie rückt den zeten Januar wei"ter, und wird noch bestimmt werden wohin.

"Den Isten Januar rücken die von dem Langeronschen "Armee-Corps nachgeschickten beiden Corps unter "den Generalen Barasdin und Olsusiew in zwei "Colonnen vor.

"Erste Colonne: sämmtliche Cavallerie von "St. Avold in zwei Märschen vor Meß, wo selbige "bei dem General der Infanterie v. York weitere "Ordres sinden wird.

"Zweite Colonne: sammtliche Infanterie in "Cantonnirungs-Quartiere zwischen Château Salins "und Faulquemont, den Zoten in Cantonnirungs"Quartiere zwischen Nancy und Château Salins.

"Mein Hauptquartier ist den Iten Januar "Château Salins, den Izten Nancy.

(gez.) Blücher.

Für gleichlautende Abschrift. Der Chef des Generalstades v. Gneisenau."

Aus den hier mitgetheilten Dispositionen tritt der Gedanke des Feldmarschalls Blücher hervor, durch das Yorksche Corps die seindlichen Mosel=Festungen zu masfiren, und hinter demselben weg mit dem russischen Corps v. Sacken, Meß umgehend, auf Nancy zu marschiren. Von den als erste Verstärkung vom Langeronschen Corps nachrückenden Truppen sollte das Infanterie-Corps unter dem General Olsusiew auf Nancy solgen, und das Casvallerie-Corps unter dem General Visusiew dem Veneral Varasdin, nach dem Abmarsche des Porkschen Corps, die Einschließung der

Mosel=Festungen übernehmen. Obgleich erst an einem andern Orte die Maaßnahmen des preußischen Feldherrn den durch die französischen Marschälle getrossenen Maaß=regeln gegenübergestellt werden können, so muß doch hier schon bemerkt werden, daß, wenn auch den Truppen unster dem General v. York eine schwierige Aufgabe gestellt wurde, doch der Entschluß, Meß zu umgehen, sich so der Hauptarmee unter Schwarzenberg zu nähern und seine Verbindungslinie mit dem Rhein auf Saarguemines zu verlegen, zu den entscheidendsten und glücklichsten Operationsentwürsen dieses Feldzuges gehört.

In Folge der genommenen Entschlüsse erreichte bei den nunmehr fortgesetzten Operationen das Sackensche Corps am 16ten Januar Château Salins und Morhange und besetzte Vic, Monenvic und Marsal, welche links von der Marschlinie an der Seille gelegen sind, mit Insfanterie, um dadurch Herr der Straße zu bleiben, die von Monenvic über Petelange und Saarguemines sührt, und welche von jest ab die Hauptverbindungs=Linie der schlessschen Armee bildete.

Am folgenden Tage (17ten Januar) bezog das Corps Cantonnirungen zwischen Nancy und Château Salims, und ließ durch die vorderste Infanterie-Brigade die Stadt Nancy besehen, wohin an diesem Tage der Feldmarschall Blücher sein Hauptquartier verlegte. Rechts von dieser Marschlinie erreichte die Infanterie der Avantgarde Pont à Mousson am 17ten, und die Cavallerie unter dem General Wassisches steelste gegen die Maas.

Ruckwärts des Sackenschen Corps trasen die Truppen unter dem General Olsusiew am 16ten Januar in Saars brück und am 19ten in der Umgegend von Nancy ein.

Das Cavallerie-Corps unter dem General Barasdin, aus dem Mietauischen und neu-russischen Dragoner-Re-

gimente und dem Iten und 4ten ukrainischen Kosaken-Regimente bestehend, in der Stärke von 1800 Pferden, erreichte den 17ten Januar St. Avold und den 18ten die Umgegend von Meß, wo es, wie wir später sehen werden, seine weitere Bestimmung erhielt.

Auf seindlicher Seite hatten wir am 12ten Januar - den Marschall Marmont in Meß eintressen sehen, von wo an demselben Tage das große administrative Hauptquartier unter dem Marschall Kellermann nehst dem Reserves Park der Armee nach Chalons abgegangen waren.

Nachdem man bemüht gewesen, die Verproviantirung der Festung zu vervollständigen, wurde dem General Durutte der Besehl über dieselbe ertheilt und ihm eine Garnison von zwei Regimentern seiner Division, einigen hundert Mann Cavallerie und eine bedeutende Anzahl von Conscribirten, Veteranen und National=Garden überwiessen. — Als eine unter ähnlichen Verhältnissen nachahmungswerthe Anordnung ist noch die Maaßregel zu bezeichnen, daß französischer Seits auf dem Rückzuge der größere Theil der alten Soldaten aus den Festungen mitzgenommen und an ihrer Stelle Rekruten, welche hinter Wall und Mauern ihre weitere Ausbildung erhalten konnten, gelassen wurden.

Den 15ten Januar verließ der Marschall Marmont mit dem Cavallerie-Corps Doumerc und den Divisionen Lagrange und Decouz die Ausstellung bei Meß und ging bis Mars sa tour auf der Straße nach Verdun zurück. Sein Rückzug wurde in keiner Art beunruhigt, da die preußische Reserve-Cavallerie unter dem General v. Jürzgaß am 16ten Januar bei Joun auf arches wegen Manzgels an Fahrzeugen die Mosel nicht passiren konnte. Erst am folgenden Tage (17ten) war es ihr möglich, über Pont a Mousson dem Feinde auf Thiaucourt nachzueilen.

Den rechten Flügel ver seindlichen Streitkräfte unter den Marschällen Nen und Victor haben wir den 14ten Januar bei Toul eintressen sehen. Das Nensche Corps bestand sür jest nur aus der Division Meunier und einigen Vatterien, in der Stärke von 5= bis 6000 Mann, da die Division Decouz in Thionville noch Verstärkungen abwartete und bei dem Vorrücken der schlesischen Armee sich an die Truppen des Marschalls Marmont angeschlossen hatte. Von Toul zog sich dieses Corps über Ligny nach Var sur Ornain (Var le Duc), wo es den 16ten eintras.

Das Corps des Marschalls Victor blieb den 14ten Januar bei Toul stehen.

Da jedoch die russische leichte Cavallerie gegen die Uebergänge der Maas vorpoussirte, so hielt es der Marsschall Victor sür angemessen, unter Zurücklassung einer Besatung von 300 Mann nebst einigen Geschüßen dem Bataillons Chef Chaudron die Vertheidigung von Toul zu übergeben und seinen Rückzug hinter die Maas sortzuseßen. — Die von den Russen bereits besetze Brücke bei Commercy wurde durch die Dragoner des Generals Briche und eine Abtheilung Infanterie wieder genommen, so wie die gleichfalls in die Hände der Russen gefallene Brücke bei St. Mihiel durch die von dem Marschall Marmont detachirte Division Decouz wiederum in Besits genommen wurde.

Den 18ten Januar langten die Truppen des Marsschalls Marmont in Verdun an und stellten sich hinter der Maas auf; nur Manheulle blieb durch eine Arrieregarde besett. —

Aus diesem Ueberblicke der Verhältnisse beim Feinde sehen wir, daß die Corps der Marschälle Victor, Nen und Marmont in der Zeit vom 13ten bis 18ten Januar Felde. 1814. 1.

auf jedem Punkte hinter der Mosel und Meurthe von Mancy die Meß, oder auch weiter unterhalb, in der Stärke von circa 40,000 Mann vereinigt werden konnten. Die vorgeschobene Cavallerie und die Streif-Corps der Alliirten hatten die jest allein den seindlichen Corps entgegen gestanden und das Aufgeben der Mosel-Linie, so wie das Zurückgehen hinter die Maas herbeigesührt.

#### Bemerkungen über die Operationen vom 9. bis 18. Januar.

Der Entschluß, die Operationen der schlesischen Urmee mit dem Uebergange über die Saar und mit dem Umgehen der beiden seindlichen Flügel durch die Cavalelerie des Yorkschen und des Sackenschen Corps fortzussühren, wurde, wie wir gesehen haben, um einen Tag zu spät in Aussührung gebracht, da der Feind bereits am Nachmittage des Iten Januar seinen Rückzug angetreten hatte, während die Cavallerie erst den 10ten den Uebersgang über die Saar bewerkstelligte, wodurch man den eigentlichen Zweck, dem Feinde auf seinem Rückzuge entschiedene Nachtheile beizubringen, versehste. Dagegen geslang es, durch das weitere Vorpoussiren der Cavallerie den ganzen Raum zwischen Saar und Mosel vom Feinde zu reinigen und sich der Uebergänge über die Meurthe und Mosel zu bemächtigen.

Die hierauf folgenden Versuche gegen die Mosel= und Ardennen=Festungen sind durch den geringen Widerstand, den der Feind bisher zu leisten vermochte, und durch den Vortheil, den sie der schlesischen Armee als Wassenpläße gewähren konnten, vollkommen motivirt.

Bei der Umgehung von Meß gegen Nancy mit dem Sackenschen Corps, in der Stärke von 22,000 Mann,

wurde man durch den Gedanken geleitet, daß der Feind keinen Unternehmungsgeist zeigen, und daß das Yorksche Corps demselben durch seine Angrisse imponiren würde. Unter dem Schuße dieses Corps solgte auch das Insanterie=Corps Olsusiew als erste Unterstüßung dem Sackensschen Corps unmittelbar auf Nancy, und die Cavallerie unter dem General Barasdin trat in die Linie, um nach dem Abmarsche des Yorkschen Corps die Beobachtung der Mosel=Festungen zu übernehmen.

Es ist indeß nicht in Abrede zu stellen, daß dem Feinde bei der angegebenen Disponirung der Streitkräfte der schlesischen Armee sich sehr günstige Chancen darboten. Die drei französischen Marschälle konnten, wie wir dies früher nachgewiesen haben, eine Masse von 40,000 Mann hinter der Mosel vereinigen und über Meß in Flanke und Rücken der Alliirten hervorbrechen.

Die beiden preußischen Brigaden vor Met waren zu schwach dies zu verhindern, von den andern beiden Brigaden war eine von Thionville und die andere auf dem Marsche nach Luremburg, während Blücher sich mit dem Sackenschen Corps in Nancy befand.

Man erkennt hieraus, daß der Entschluß des preustischen Feldherrn, auf Nancy zu marschiren, nicht nach dem gewöhnlichen Calcul, den man den Operationen zum Grunde zu legen pflegt, zu beurtheilen ist, sondern, daß die augenblicklichen Verhältnisse, die Beurtheilung des Feindes und das Gesühl, was man seinen Gegnern gegen über wagen könne, hierbei entschieden hat. — Darum bleibt es aber nicht weniger gegründet, daß der Feind sich eine günstige Gelegenheit entgehen ließ, der schlesischen Armee Nachtheile zu bereiten. — Hierbei trifft jedoch Napoleon der Vorwurf, daß er keinem der drei Marsschälle den Obers Besehl ertheilt hatte, welches in dem

Augenblicke, wo sie mit vereinten Kräften handeln sollten, von dem größten Nachtheile für die zu ergreifenden Entschlüsse werden mußte.

## Fortsetzung der Operationen vom 18. bis 26. Januar.

Indem wir die Aussührung der von dem Feldmarschall Blücher am 15ten Januar ertheilten Disposition in Bezug auf das Porksche Corps später berühren werden, erscheint es von Interesse, zuvörderst das Eintressen des preußischen Feldherrn in Nancy (17ten) und die damit in Verbindung stehenden Ereignisse zu verfolgen. Die Nachrichten, die derselbe hier von dem Vorrücken der Hauptarmee vorsand, waren in Beziehung auf das Wittsgensteinsche Corps, welches man auf gleicher Höhe mit der schlessschen Armee eingetrossen annehmen mußte, nicht befriedigend, da die Avantgarde des Grasen Pahlen noch am 17ten Januar vor Pfalzburg stand, und das Gros des Corps durch den Eisgang auf dem Rheine in seinem Vorrücken ausgehalten worden war.

Dagegen befand sich das Corps des Grafen Wrede bei Charmes und das Corps des Kronprinzen von Würstemberg hatte sich bereits mit dem Gros der Hauptarmee vereinigt.

Man durfte auch hoffen, daß die Meldung der Einnahme von Nancy auf die fernere Fortsetzung der Operationen zur Concentrirung der allierten Armeen einen gunstigen Einfluß außern wurde.

Nächstem glaubte der Feldmarschall Blücher seinen Aufenthalt in Nancy benußen zu mussen, um, so viel dies ihm möglich, auf die Stimmung der Franzosen zu Gunsten der Allierten einzuwirken. — Napoleon und seine Anhänger hatten die allierten Truppen als von Rache ent-

flammt, zu Plünderungen und Mordthaten gegen die Einswohner geneigt dargestellt, auch ihnen die Absicht unterslegt, Frankreich zu theilen. Der preußische Feldherr wollte nun die sich ihm darbietende Gelegenheit nicht vorbei geshen lassen, die wahren Gesinnungen der Alliirten auszusprechen.

Als daher der Magistrat von Nancy den Feldmarsschall Blücher bewillkommte, sagte er zu demselben: "daß "die allirten Heere nur nach Frankreich gekommen seien, "um die Franzosen und Europa von dem eisernen Joche "des Despotismus zu befreien und ihnen die verlornen "Güter, innerer Selbsissändigkeit und äußeren Glückes, "wiederzugeben. — Als eine erste Erleichterung für die "Einwohner in denen von der schlessischen Armee erobers, ten Departements schaffe er die ihnen verhaßten Douas, nen ab, hebe die droits réunis auf und vermindere "die den Armen so drückende Salz-Auslage."

Diese Worte mußten bei dem damaligen Zustande des Landes einen großen Eindruck machen, verbreiteten sich auch durch Schrift und Wort auf eine unglaublich schnelle Weise bis tief nach Frankreich hinein.

Von französischer Seite ist über dies Benehmen des preußischen Feldherrn das ungerechte Urtheil gefällt worzden, als wenn derselbe durch die getroffenen Maaßregeln sich den Schein eines Beschüßers von Nancy habe gesben wollen, während seine eigentliche Absicht gewesen sei, diesen Ort zu demüthigen, der der Aufenthalt der preußischen Kriegsgefangenen aus dem Feldzuge von 1806 gewesen war.

Wenn es auch ein rein menschliches Gefühl ist, die Stätte, auf der man Unglück erduldet, bei der Wiederstehr des Glücks mit einem erhöhten Gefühle in der Brust zu betreten, so brauchen diese Empfindungen doch nicht

unedler Art zu sein. — Will man dem großartigen Sinne des preußischen Feldherrn jedoch Gerechtigkeit widerfahren lassen, so muß man zugeben, daß es vielmehr in seinem Charakter lag, seinen Segner zu vernichten, als ihn zu demuthigen.

In gleicher Art erschien es vortheilhaft, sich jest schon das Ansehen zu geben, als ob man der kunstigen Ersolge gewiß sei und den Krieg für bald beendigt halte. In Folge dessen wurden alle ankommenden Deserteure mit Passen in ihre Heimath entlassen, sogar eingebrachte Sefangene wurden, wenn sie es wünschten, öffentlich freigegeben, und es ist gewiß, daß dieses Versahren der Arzmee Napoleons eine Menge Streiter entzog. Nach den Meldungen der Corps=Veschlshaber waren die Soldaten sast überall von den Einwohnern in den Quartieren gut ausgenommen worden, und es herrschte daher auch bis hierzher die größte Ordnung in der Verpsseung der Truppen.

Ganz besonders richtete aber der Feldmarschall Blucher seine Sorge darauf, die Mittel zur kräftigen Fort= setzung seiner Operationen so schnell, wie die Umstände es nur irgend zuließen, heranzuziehen. — Nachdem das Wredesche Corps von Charmes gegen Neufchateau näher an die Haupt-Armee heranzurucken den Befehl erhalten, und das Wittgensteinsche Corps noch nicht auf gleicher Höhe eingetroffen war, befand sich der preußische Feld= herr mit den russischen Corps unter seinem unmittelbaren Befehle, in der Stärke von 27,000 Mann, den feind= lichen Marschällen allein gegenüber. — Außerdem hatte man im Rucken der Armee auf einem engen Raume sechs Festungen zu beobachten und die Werbindungslinien über Saarguemines auf Mainz und über Trier auf Coblenz mußten zur Heranziehung der Verstärkungen bleiben.

Das allmählige Nachrücken dieser Verstärkungen wurde in Folge dessen in der Art sestgestellt, daß die das Porks sche Corps nblösende Cavallerie unter dem General Bas rasdin durch die Dragoner-Division des Generals Jussess fowitsch, die bereits den 22sten Januar in Trier eintraf, vor Meß ersest werden sollte, worauf die erstere Cavals lerie der Armee nachzurücken die Bestimmung erhielt:

- den Iten Februar war das zweite preußische Armes Corps angewiesen, über Trier in St. Mihiel an der Maas einzutreffen und
- den Iten Februar sollte eine russische Division vom Langeronschen Corps unter dem General Kapszewitsch über Saarguemines Nancy erreichen. Für
- den 14ten Februar war das Eintressen einer andern Infanterie=Division unter dem General Rudczewitsch und eines Corps von 5 Cavallerie=Regimentern unter dem General Korss in Nancy sestgesetzt.
- Zu Ende Februar sollte der Rest des Langeronschen Corps über Nancy nachrücken.

Eben so erreichten preußischer Seits am 26sten Januar das in Franksurt a. M. zurückgelassene 1ste ostpreußische Infanterie=Regiment, in der Stärke von 1700
Mann, und 1548 Ersaß=Mannschaften unter dem General Rödlich das erste Corps noch auf seinem Vormarsche in Pont à Mousson. Ferner sührte der General
v. Lobenthal Ersaß-Mannschaften und gesammelte Reconvalescenten dem genannten Corps nach, so wie am 20sten
Februar die vom zweiten Armee=Corps vor den Festungen zurückgelassene Cavallerie unter dem General v. Röder, so wie die Ite Brigade unter dem General v. Rür
zwei Tage später zur schlesischen Armee stießen.

Endlich war noch das Nachrücken der durch den

Seneral v. Jagow als Verstärkung nachgeführten pommerschen und neumärkischen Landwehr-Regimenter in den ersten Lagen des Monats März zu erwarten.

Die Truppen unter den Generalen v. Rober, Klür und Jagow folgten auf der Straße von Coblenz über Trier, während den übrigen die Richtung von Mainz gegen Nancy oder mehr unterhalb dieses Ortes angewiesen wurde.

Durch dies fortgesetzte Nachschieben von Verstärkungen befanden sich stets Truppen disponibel, um die durch die zurückgelassene Cavallerie bewirkte Sinschließung der Festungen wirksam zu unterstüßen.

Auch auf den Fall, daß die seindlichen Commandanten der Festungen sich unter einander verständigen und ein mobiles Corps von 8= bis 10,000 Mann vereinig= ten, um mit denselben auf die Communication der schlesischen Armee zu marschiren, war Bedacht genommen und die nachrückenden Truppen, wie in der Beilage Nr. XXVII. zu entnehmen, hiernach mit Weisungen versehen worden.

In Stelle der nachgeschobenen Verstärkungen sammelte sich in Trier zu Ende Februars das churhessische oder 4te deutsche Armee-Corps und war bestimmt, in den erssten Tagen des Monats März die Einschließung von Lupremburg zu übernehmen.

Eben so machte um dieselbe Zeit die successive Formation des sünften deutschen Armee-Corps den nach und nach auszusührenden Abmarsch der russischen Truppen vor Mainz möglich, von denen nur eine Batterie von 12 Kannonen und einige Kosaken-Regimenter vor Mainz zurückstieben.

Nachdem auf diese Weise der Feldmarschall Blücher die weiteren Operationen durch zwei Corps im Rücken

und durch fortgesetzte Verstärkungen auf den Communiscationen gesichert hatte, beschloß derselbe, nun auch sosort den befestigten Ort Toul angreisen zu lassen, um durch dessen Sinnahme sich den Weg zum weiteren Vorrücken in das Innere von Frankreich zu bahnen.

Der Feind, im Ruckjuge hinter die Maas begriffen, hatte Toul als Uebergangs=Punkt über die Mosel durch eine Besakung sestgehalten. Der Plas bildet ein bastio=nirtes Neuneck und ist mit einem Graben versehen. Die Wälle, obgleich etwas verfallen, sind jedoch zum größeren Theile von der Mosel, auf deren linkem User Toul liegt, und von Niederungs=Gewässern umgeben. Nur etwa der dritte Theil des Umfangs der Stadt ist zugänglich, wird aber grade auf diesem Theile von Höhen beherrscht. Eine steinerne Brücke führt hier über den Fluß.

Nachdem am 18ten Januar das Gros des Sackenschen Corps in Mancy eingerückt war, erhielt am 19ten die zehnte Infanterie-Division unter dem Grafen Liewen III. den Besehl, gegen Toul vorzurücken und es zu nehmen.

### Einnahme von Toul am 20. Januar.

Am 20sten Januar umging der russische General diesen Ort in der Art, daß er auf der nördlichen doministenden Seite seine Geschüße placiren und die Truppen, in Sturm: Colonnen formirt, auf den Wegen von Pont à Mousson und Void heransühren konnte.

Als der französische Commandant, Bataillons-Chef Chaubron diese ernstlichen Maaßregeln sah, entschloß er sich zur Uebergabe des Orts, wodurch die Besahung von 4 Officieren und 300 Mann Linien-Truppen, 4 Geschüße nebst 8000 Gewehren und bedeutenden Munitionsvorräthen in die Hande der Ruffen sielen, welche auch die aufgebotenen National-Garden auseinander gehen ließen.

Als der Feldmarschall Blücher hiervon Meldung erzhielt, bestimmte er, daß die Hälfte der von den Franzossen in Nancy zurückgelassenen 500 gefangenen Spanier, die sich freiwillig zu Dienstleistungen gemeldet hatten, unter dem General Sotomanor zur Besahung von Toul mit verwendet werden sollten. Man hatte diese Manusschaften in vier Compagnien getheilt, sie gekleidet, bewassenet und überhaupt in einen gesechtssähigen Zustand geseht. Auf diese Weise ausgerüstet, konnten sie als Allisite Theil an der Bewachung der nen gewonnenen Stüßpunkte der Operationslinie, Nancy und Toul, nehmen.

Alle vom Feinde eingehenden Nachrichten stimmten darin überein, daß der Marschall Marmont sich auf Chaslons zurückziehe, welches wahrscheinlich zum Concentrirungspunkte sämmtlicher seindlichen Streitkräfte bestimmt sei, daß auch vom Niederrheine die Corps unter dem Ober-Besehle des Marschalls Macdonald aus den Rheinprovinzen sich in das Innere zurückzögen und gleichfalls in der Richtung auf Chalons dirigirt wären.

Der Feldmarschall Blücher erkannte hieraus, daß nunmehr der Zeitpunkt gekommen sei, die Operationen fortzuseßen. — Er wußte das Vorrücken der Hauptsumee auf Chaumont und auch das Linksziehen des Wredeschen Corps gegen Neuschateau, und mußte daher um so mehr eilen, aus der isolirten Lage, in der er sich bestand, herauszutreten. Um dies auszusühren, wollte er den Feind glauben machen, er würde gegen Chalons vorzücken, während seine eigentliche Absicht war, sich links an die Haupt Armee zu halten, und also auf der Chaufsee über Vaucouleurs und Joinville in der Richtung auf Brienne gegen die Aube zu marschiren.

Demgemäß wurde nach dem unten bemerkten Marschstableau, welches aber im Verfolge der Operationen Abansderungen erlitt, die Avantgarde unter dem Fürsten Schersbatoss, die Cavallerie unter dem General Wassiltschikoss und die Iste Colonne des Sackenschen Corps auf St. Diszier dirigirt, wogegen die 2te Colonne des Sackenschen Corps und das ihr folgende russische Infanterie-Corps Olsusiew, bei welchem sich auch der Feldmarschall befand, auf Joinville marschirten.

| Marsch  | lan des sc  | Marschplan des schlesischen Kriegs-Heeres vom 22. bis 30. Januar 1814. | iegs - Reeres                 | <b>bom</b> 22. 6                              | is 30. Jan                 | nar 1814.                                                                               |
|---------|-------------|------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| Datum.  | Krmec s C   | grmee. Corps des Generals Sacken.                                      | rals Saden.                   | Das 9te russe:<br>(che Infante-<br>ries Corvs |                            | Das Haupts Das Iste preu-<br>quartier des gische Armees<br>Keldmarichalls Corvs des Ge- |
| Januar. | Tvantgarbe  | Avantgarbe.   Ifte Colonne.   2te Colonne.                             | 2te Colonne.                  | Olfuffem.                                     | Blücher.                   | nerals v. Bork.                                                                         |
| 22ften  | Ligno       | Both                                                                   | Baucouleurs                   | Tonl                                          | Loui                       | Bleibt vor den Teffungen fic-                                                           |
| 23fien  | Bar se Duc  | t Riany                                                                | Bondrecourt                   | Baucouleurs                                   | Baucouleurs                | l                                                                                       |
| 24ficn  | St. Dizier  |                                                                        | Soinville                     | Gondrecourt                                   | Gondrecourt                | i                                                                                       |
| 25ften  | Thieblemont |                                                                        | Dommartin                     | Joinville                                     | Joinville                  | 1                                                                                       |
| 26ften  | 98iten      |                                                                        | Tremilly                      | Dommartin                                     | Dommartin                  | ١                                                                                       |
| 27ften  | 1           | (Ponan                                                                 | Brienne                       | Tremilly                                      | Tremilly                   | Bar le Duc                                                                              |
| 28ftcn  | ١           | Coclots                                                                | Coclois                       | Brienne                                       | Brienne                    | St. Dizier                                                                              |
| 29sten  | l           | Arcis                                                                  | Arcis                         | Coctois                                       | Cociois                    | Longchamps                                                                              |
| 30sten  | 1           | 1                                                                      | ı                             | greis                                         | Arcis                      | Bitro                                                                                   |
|         |             | •                                                                      | -                             | . is)                                         | (geg.) v. Blucher.         | . <b>.:</b>                                                                             |
|         |             | Für gleich                                                             | Für gleichlautende Abschrift: |                                               | Der Chef des Generalftabes | eneralftabes                                                                            |

Man ersuhr noch, daß der Marschall Victor den bessimmten Pesehl, Ligny und Var sur Ornain bis zum 26sten Januar zu behaupten, erhalten habe, damit die Concentrirung der französischen Arme bei Chalons ungessiört erfolgen könne.

Der von dem preußischen Feldherrn gesaßte Entschluß, den rechten Flügel der seindlichen Streitkräfte, welcher durch das Corps des Marschalls Victor gebildet wurde, gegen die Marne zurückzuwersen und, maskirt durch die diesseitige Avantgarde, diesen Flügel an der Marne zu umgehen und so die Aube zu erreichen, zeigte später, wie richtig und glücklich die eingetretenen Kriegsverhältnisse beurtheilt worden waren.

In der Nacht vom 20sten zum 21sten Januar hatte bereits die Avantgarde der linken Flügel=Colonne, welche auf Joinville dirigirt war, sich bei Vaucouleurs der Brücke über die Maas bemächtigt, welche die Franzosen nicht zerstört hatten, und was bei der großen Uebersschwemmung für die Fortsetzung der Bewegungen von Wichtigkeit wurde.

Den 22sten Januar rückte das Gros der rechten Flügel=Colonne nach Void, das Gros der linken nach Vaucouleurs. Das Corps des Generals Olsusiew und das Hauptquartier des Feldmarschalls kamen nach Toul. Weiter links traf die Avantgarde des Grafen Pahlen in Vezelize ein.

Auf seindlicher Seite war der Marschall Victor, da er am 21sten Januar seine Aufstellung hinter der Maas über Vaucouleurs umgangen sah, am 22sten gegen Ligny im Rückzuge begriffen, um sein Corps bei diesem Orte hinter dem Ornain zu concentriren.

Der Marschall Marmont hatte gleichfalls, um mit dem Corps des Marschalls Victor auf gleicher Hohe zu bleiben, die Division Decouz, welche den Uebergang bei St. Mihiel vertheidigen sollte, auf Naïves, vorwärts Bar sur Ornain, zurückgezogen, dabei aber die Brücke über die Maas sprengen lassen.

Die Division Lagrange ging bis Chaumont en Aire, und der übrige Theil des Marmontschen Corps blieb in Verdun.

Als jedoch am 22sten der Marschall Verthier (Fürst von Neuschatel) in Ligny eintraf, theilte er dem Marschall Victor die Bestimmung Napoleons mit, vorwärts Ligny, auf dem Plateau von St. Aubin, dem vordringenden Feinde Widerstand zu leisten. Der Marschall Victor stellte zwar vor, daß er bei Annahme eines Gesechts auf diesem Punkte ein schwieriges und langes Desilee, welches sich bis zu den ersten Häusern der Stadt Ligny hinziehe, im Rücken behalte, und daß es seine Absicht gewesen wäre, jenseits Ligny die Lete des Desilees, welches auf St. Dizier sühre, zu vertheidigen. Marschall Verthier sand sich jedoch hierdurch nicht überzeugt, söndern ordnete an, daß die Cavallerie unter dem General Milhaud, in der Stärke von 1500 bis 2000 Mann, sosort umkehre, um das Plateau von St. Aubin wieder zu besesen.

# Gesechte bei St. Anbin am 28. und bei Ligny am 28. Januar.

In dem Augenblicke, wo die russische Cavallerie unster dem General Wassischischisch und derselben nachfolgend die Infanterie der Avantgarde unter dem Fürsten Scherbatosf am 22sten Januar gegen St. Aubin vorrückten, kam ihnen die seindliche Cavallerie unter dem General Milhaud von Ligny aus entgegen. — Die französischereitende Artillerie, welche ihrer Cavallerie gefolgt war, ers

öffnete sogleich ein lebhaftes Feuer gegen die anrückenden Russen. Nachdem jedoch die russische Artillerie gleiche falls aufgefahren war und das Feuer erwiedert hatte, entwickelte der General Wassischieftsikoss sofort das Gros seiner Cavallerie und attaquirte die seindliche. Die Franzosen wurden hierdurch genothigt, das Feld zu räumen und sich auf Ligny zurückzuziehen.

Der Fürst Scherbatosf war mit der Infanterie der Avantgarde seiner Cavallerie rasch gefolgt, konnte jedoch, da es bereits Abend geworden, sich nicht mehr am heutigen Tage der Stadt Ligny bemächtigen, wo der Feind viel Infanterie aufgestellt hatte.

Mit Anbruch des 23sten Januar griff der Fürst Scherbatoff mit dem Pleskowschen und Sophieschen Re= gimente auf dem großen Wege von St. Aubin, und mit zwei Jäger-Regimentern von der rechten Seite die Stadt Ligny an, welche gleichzeitig von vortheilhaften Punkten beschossen wurde. Die feindliche Arrieregarde leistete je= doch einen hartnärkigen Widerstand. Die russischen Infanterie=Regimenter drangen mit Ungestüm bis auf den Marktplaß und griffen hier den Feind mit dem Banon= In dem kurzen aber morderischen Gefechte nette an. blieben über 200 Russen; der Feind erlitt jedoch noch größere Verluste und wurde zum eiligen- Verlassen des Ortes gezwungen, worauf das Gros des Victorschen Corps auf St. Dizier marschirte. Die russische Avantgarde dirigirte sich hierauf auf Bar sur Ornain und ließ den Feind gegen St. Dizier beobachten. Die rechte Flügel= Colonne erreichte am 23sten Ligny, die linke Flügel = Co= sonne Gondrecourt.

Das Corps von Olsusiew und das Hauptquartier des Feldmarschalls Blücher kamen nach Vaucouleurs. Am 24sten Januar setzte die schlesische Armee ihren Marsch in der Art fort, daß die Avansgarde vor St. Dizier, die erste Colomne bei Bar sur Ornain und die zweite Colomne bei Joinville eintrasen. Das Corps des Generals Osphsiew so wie der Feldmarschall Blücher kamen nach Gondrecourt.

Auf seindlicher Seite hatten sich die drei französischen Corps am 24sten Januar bei St. Dizier vereinigt. Der Marschall Marmont ließ bei Aussührung seines Rückzuges über Verdun und Bar sur Ornain, zur Deckung seiner linken Flanke, die Division Ricard an den Islettes im Argonner Walde Posto fassen.

Als am 25sten Januar die russische Avantgarde unster dem Fürsten Scherbatoss den Feind bei St. Dizier angriff, zogen sich diese drei Corps nach einem lebhasten Arrieregarden-Sesechte zurück. Es ist nicht zu erklären, warum die Marschälle vor den geringen Krästen, die ihnen entgegen gestellt wurden, zurückwichen, wenn man nicht annimmt, daß sie den Angriff auf St. Dizier als die Einleitung zu einem Vorrücken der schlesischen Armee gegen Chalons angesehen und ein ernstliches Gesecht jest noch zu vermeiden die Absicht hatten.

Die drei seindlichen Corps nahmen demnächst auf der Straße über Bitry nach Chalons solgende Ausstellung, die sie auch bis zum Eintressen Napoleons bei der Armee inne hatten.

Die Division Duhesme mit 600 Pserden und zwei Batterien stand bei Perthe und beobachtete St. Dizier so wie die Straße auf Bar sur Ornain, der übrige Theil des Victorschen Corps befand sich in Echelons hinter Perthe. Von dem Corps des Herzogs von Ragusa war die Division Lagrange in Vitry le brulé, die leichte Cavallerie in Changy und Outrepont, die schwere Cavallerie unter Marschall Marmont besand sich in Vitry, die Di-

vision Ricard hielt noch die Islettes besetzt und die Avantsgarde dieses Corps stand in Clermont en Argonne.

Das Corps des Marschalls Nen befand sich mit den Divisionen Meunier und Decouz gleichfalls in Vitry.

Die Starke der drei um Vitry vereinten seindlichen Corps betrug, wie dies spater aus einander gesetzt werden wird, einige 40,000 Mann, wogegen die schlesische Arsmee, vor deren Avantgarde der Feind zurückwich, kaum aus 26 = die 28,000 Mann bestand und am 25sten Jasnuar mit ihren Vortruppen St. Dizier besetzt hielt, während die rechte Flügel = Cosonne zur Unterstüßung in der Nähe verblieb und die linke Flügel = Cosonne Dommartin so wie das Corps des Generals Olsusiew Joinville erzeichten, wo auch das Hauptquartier des Feldmarschalls Blücher war. — Beide Armeen standen demnach am 25sten in Echelons an und nahe der Marne.

Auf der linken Flanke der schlesischen Armee und nur eine Meile von derselben entfernt traf der Graf Pahlen am 25sten Januar mit der Avantgarde des Wittgensteinschen Corps bei Donjeur ein, während das Gros des Corps unter dem Grafen Wittgenstein Nancy erreichte.

Vom Feinde hatte man nur die unbestimmte Nachricht, daß Napoleon bei der Armee erwartet würde. Entschiedener als diese Gerüchte sprachen die Maaßregeln
des Feindes die Absicht aus, nach Concentrirung seiner
sämmtlichen Kräfte sich zwischen die einzelnen Colonnen
der allierten Armee, ehe sie vereinigt waren, zu wersen
und sie vereinzelt zu schlagen. Auf einen solchen Fall
mußte man wenigstens, da er der gefährlichste war, vorbereitet sein.

Der Feldmarschall Blücher glaubte, daß, wenn er sich in der Richtung über Brienne gegen die Aube zoge, während die Haupt=Armee von der Marne in der Rich=

tung auf Bar sich gleichfalls gegen die Anbe dieigirte, beide Armeen alsdann im Stunde sein wurden, sobald der Feind noch immer bei Chalons stehen bliebe, ihn über Tropes und Arcis in seiner rechten Flanke zu umzgehen, und ihn dadurch zum Berlassen seiner Stellung zu zwingen, oder aber im Falle der Feind den alliirten Armeen sogleich entgegen rücke, diese sich in der Lage besinden mußten, ihm mit überlegenen Streitkräften eine Schlacht zu liesern. Es kam hierbei nur darauf an, daß über diese Operationen eine übereinstimmende Ansicht im alliirten Heere vorherrsche und daß Napoleon nicht Geslegenheit sinde, die alliirte Armee in der Aussührung diesser Bewegungen zu überraschen.

Um dies nun möglichst zu vermeiden und den Feind im Auge zu behalten, befahl der Feldmarschall Blücher am 25sten Januar dem russischen General Lanskop, mit seiner leichten Cavallerie St. Dizier besetzt zu halten, um die Straße nach Chalons zu beobachten und auch das Herankommen des Yorkschen Corps nach seiner Expedition gegen die Festungen hier zu erwarten, während der preußische Feldherr sich mit dem Sackenschen und Olsussiewschen Corps auf Brienne dieigien wolle.

Durch dieses weitere Vorrücken trat zwar der Nachstheil ein, daß die Entsernung von dem Yorkschen Corps immer größer wurde, und sobald der Feind vor Vereinisgung mit demselben zur Offensive überginge, hierdurch eine völlige Trennung von demselben eintreten könne. — Für diesen Fall wurde daher dem General v. York bestöhlen, einem ernstlichen Gesechte mit dem Feinde auszuweichen und die ihm angewiesene Richtung zum Nachsrücken über St. Dizier nicht einzuschlagen, sondern sich gegen die Aube zu wenden, wo er die Verbindung mit der schlessischen und Haupt=Armee unter dem Fürsten Beild. 1814. I.

Schwarzenberg gewinnen wurde. Mur in dem Falle, wo ihm der Feind gestatte über St. Dizier und Vitry zu marschiren, solle er am 29sten Januar schlagsertig bei Vitry eintressen.

Durch diese Anordnungen und den Marsch des Jorkschen Corps auf Vitry wollte der Feldmarschall Blücher wahrscheinlich seine Armee in eine solche Lage bringen, daß sie bei ihrem weiteren Vorrücken sich in zwei Hauptschonnen längs der Ande über Arcis und Plancy und über Vitry und Fère Champenoise bewege und die rechte Flanke des Frindes umgehe.

Es muß dahingestellt bleiben, ob bei der Nahe der seindlichen Armee und bei der sast sicheren Voraussesung, daß Napoleon jeden Augenblick bei derselben eintressen und den Feldzug nach seiner gewöhnlichen Art mit entsscheidenden Schlägen erössnen würde, die ganze Aussühzumg der Operationen zu hossen war? Es lag viel näsher, anzunehmen, daß der General v. York, von der Armee getrennt, auf einige Zeit nach den eintretenden Umssänden selbsissändig würde handeln müssen, weshalb es auch von Interesse sein wird, die bei dem Isten Corps getrossenen Maaßregeln aus diesem Gesichtspunkte zu bestrachten.

Unternehmungen des ersten preußischen Armee: Corps gegen die Mosel: und Ardennen: Festungen.

Der General v. York bestimmte aus seinem Hauptsquartiere zu Boulan, vor Meß, am 17ten Januar, daß die bereits in Folge der Besehle des Feldmarschalls Blüscher vom 14ten und 15ten eingeleiteten Unternehmungen gegen die Mosels und Ardennen-Festungen nunmehr so ausgesührt werden sollten, daß die 7te Brigade unter

den General v. Hoen im Bereine mit dem Detachement des Obersten, Grasen Henckel am 20sten Januar einen Bersuch auf Euremburg machen und hierauf am 23sten im Vereine mit der 1sten Brigade unter dem General Pirch II. einen Angriff auf Thionville aussühren sollte, sobald dem General v. Pirch sich nicht schon früher dazu eine Gelegenheit darböte.

Wenn Thionville nicht genommen werden könne, so wurde den Brigaden v. Horn und v. Pirch aufgegeben, vor Meß zu rücken, und der Reserve-Cavallerie des Iten Armee-Corps unter dem General v. Röder die Blokabe von Thionville zu übergeben.

Während dieser Zeit bis zur Rückkunft dieser Brisgaden sollte der Prinz Wilhelm von Preußen mit den unter seinem Besehle stehenden zwei Brigaden versuchen, die Festung Meß noch vor Concentrirung des ganzen Corps zu nehmen, wobei vom 20sten Janur ab noch die Reserve-Artillerie des Corps zur Verfügung des Prinzen gestellt wurde.

Dem Major v. Bieberstein ging die Weisung zu, im Vereine mit der am 17ten Januar eintressenden Resserve=Artillerie am 18ten einen Versuch auf Sagrsouis zu unternehmen, wobei die Einrichtungen aber so getrossen werden mußten, daß die genannte Artillerie bereits am 19ten vor Meß eintressen konnte.

Das Detachement des Grafen Henckel erhielt dagezgen den Befehl, nach dem Versuche auf Lupemburg nach Longwy zu marschiren und den 23sten Januar zu einem Unternehmen gegen diesen Plaß zu verwenden, dann aber sich nach St. Mihiel an der Maas zu dirigiren und sich so einzurichten, daß es am 26sten dort eintresse, indem an diesem Uebergangspunkte und an dem angegebenen Tage die Concentrirung des ganzen Corps beabsichtiget werde.

Der General v. York glaubte noch bei der Kenntsniß des Charakters seiner Brigades Cheft, daß sie den Befehl des Feldmarschalls Blücher, einen Versuch sich der eingeschlossenen Pläße zu bemächtigen, zu ernstlich nehmen und bei ihrem ritterlichen Sinne eher geneigt sein würden, Unmögliches zu versuchen, als die Verantswortung des Unterlassens auf sich zu nehmen. — Aus diesem Grunde war es seine Absicht, bei den einzelnen Unternehmungen möglichst selbst zugegen zu sein, und besstimmte daher auch die Tage, an denen ein Coup de main auszusühren sei, wobei er jedoch die sämmtlichen Vorbereitungen so wie auch die augenblickliche Venußung günstiger Verhältnisse für einen frühern Angriff den einzelnen Besehlshabern überließ.

Verfolgen wir nun die Details dieser Unternehmunzen, so sehen wir, daß die Einschließung von Meß auf dem linken User bereits am 16ten Januar durch den Absmarsch der Reserve-Cavallerie unter dem General Jürgaß nach Joun aux arches eingeleitet wurde. Da man hier kein Uebergangsmittel auftreiben konnte, so marschirte der General v. Jürgaß den 17ten nach Pont à Mousson, passirte hier die Mosel und rückte noch die Thiaucourt vor. — Der Feind hatte sich auf seinem Rückzuge bei St. Benoit aufgestellt.

Als der General v. Jürgaß am 18ten Januar mit dem Gros seiner Cavallerie dem Feinde nahe kam, zog sich derselbe über Frèsne auf der Straße nach Verdun zurück.

Den 19ten Januar erreichte die Preußische Reserve= Cavallerie die feindliche Arrieregarde bei Manheulle.

Der Feind hielt diesen Ort mit Infanterie besetzt, und vor und neben demselben hatte der General Picquet einige Escadrons Cavallerie und 2 Kanonen aufgestellt. Der Major v. Woisky, welcher die Avantgarde der Reserve-Cavallerie führte, griff die seindliche Reiterei sogleich an und warf sie dis in das Dorf hinein. Hier ward er aber durch das Feuer der in den Häusern und Gärten postirten Infanterie empfangen und mit einigem Verluste zum Zurückgehen genöthigt.

Als der General v. Jürgaß mit dem Gros und der Batterie reitender Artillerie herankam, zogen sich die Franzosen, nachdem noch einige Kanonenkugeln gewechselt waren, ohne den weiteren Angriff zu erwarten nach Verdun zurück. Die Jäger-Escadron des litthauischen Dragoner-Regiments hatte sich bei diesem Angriffe rühmlichst hervorgethan und verlor 19 Mann an Todten und Verwundeten. Der Feind büßte dagegen hier und bei seinem Rückzuge über 100 Todte und Verwundete und 50 M. an Gefangenen ein.

Der General v. Jürgaß verfolgte nun den Feind noch bis Verdun, und da die Uebergabe dieses Ortes, welcher stark mit Infanterie besetzt war, verweigert wurde, so ließ er denselben nur beobachten, nahm um Frèsnes und Manheulle Cantonnirungen, um von hier aus die Blokade von Meh zu decken.

In dieser Ausstellung blieb der General v. Jürgaß bis zur Concentrirung des Corps und besetzte später nur noch Troyon an der Maas.

Der Reserve Cavallerie beim Uebergange über die Mosel solgend war die 8te Brigade am 17ten Januar auf Joun aux arches dirigirt worden. Der Prinz Wilshelm hatte den Major v. Hedemann nach diesem Uebergangspunkte vorausgeschickt, um die erforderlichen Einleitungen zu treffen. Derselbe fand aber weder Fahrzeuge noch sonstige Mittel, den Uebergang der Truppen mögslich zu machen. Auch war der Strom mit seinen sämmts

lichen Mebengewässern so bedeutend ausgetreten und trieb so stark mit Eis, daß der Prinz in Folge dieses Berichts bei dem General v. Pork darauf antrug, das Uebergehen der Truppen bei Pont à Mousson zu gestatten.

Die Spise der Avantgarde unter dem Pherst=Lieu= tenant v. Stutterheim wurde auch sogleich nach dieseme Orte dirigirt.

Machdem der General v. York sich mit dem Vorsschlage des Prinzen einverstanden erklärt hatte, rückte die Ste Brigade den 18ten Januar dis Pont à Mousson und die Spise derselben dis Vendteres, indeß die 2te Brigade unter dem Obersten v. Warburg und die zurückgelassenen 5 Escadrons unter dem Oberste Lieutenant v. Stößel die Einschließung von Meß auf dem rechten User der Mosel schon vom 17ten Januar an übernahmen und aussühreten, auch der Oberst v. Warburg sein Quartier in Marly an der Seille nahm.

Als jedoch der Prinz Wisselm in Pont à Mousson ankam, erhielt er von dem Lieutenant v. Rhaden des Ingenieur-Corps, welcher zur Recognoscirung der Wege mit einem Detachement vorgeschickt worden war, die Meldung, daß das Wasser der Mosel die auf Meh sührende Chaussee überschwemmt und völlig unpraktikabel gemacht habe. Die durch die Weinderge sührenden Fußskeige wären zwar sür Infanterie und Cavallerie gangdar, allein alles Fuhrwerk könne hier nicht passiren. Die Aussagen der Einwohner stimmten auch darin überein, daß das Wasser vor zwei Tagen von der Chausse nicht ablausen würde, da der Regen den Schnee ausgethaut habe, der Boden aber noch so gestoren sei, daß das Wasser nicht einziehen könne; überdies wären auch die Schleusen in Meh zugeseht, wodurch das Wasser noch mehr gestaut wärde.

Dem Prinzen Wilhelm blieb unter diefen Umstän-

Semnden über Thiaucourt mittelst der Chansse von Verdum nach Met sich der Festung zu nähern, oder aber das Abssießen des Wassers in Pont à Monsson abzuwarten. — Indem sich der Prinz sür das Lettere enteschloß, meldete er die eingetretenen Behinderungsgemnde zur Foresetung seines Marsches dem Feldmarschall Blüscher nach Nancy, weil der General v. Pork sich bereits zu den übrigen Brigaden des Corps bezehen hatte, um den Versuchen auf die verschiedenen Festungen personlich beizuwohnen. Der Feldmarschall Blücker war mit dem Verbleiben in Pont à Mousson einverstanden und wünscher nur, daß, sobald die Chausse im Thale der Mosel praktistabel sei, die Sinschließung der Festung auf dem linken User sosot ausgeführt werde.

Nach den Meldungen des Obersten v. Warburg war auf dem rechten User der Mosel durch das Austreten der Seille der Wasserstand gleichfalls so bedeutend geworden, daß die Communication zwischen mehreren Quartieren vollig ausgehoben war; auch fand man das Erdreich so erspeicht, daß ein Aussahren der Seschüße zur Beschießung auf den dazu vortheilhaften Plätzen für jest nicht ausssührbar wurde.

Während des durch die Ueberschwemmung eingetretenen Aufenthalts bei den Unternehmungen gegen Met war der General v. Pork bei der Isten Brigade vor Thionville angekommen. Das Austreten der Mosel hatte auch hier den General v. Pirch verhindert, die Einschliesung auf dem linken Mosel-User auszusühren. Eben so hatte man auch noch keine Cavallerie-Detachements auf das linke Mosel-User bringen können, durch welche die Verbindung mit Luremburg abgeschnitten werden sollte.

Auch der Marsch der 7ten Brigade war durch die

Witterungsverhältnisse aufgehalten worden. Der General v. Horn konnte den am 16ten Januar beschlossenen Uebergang über die Mosel bei Sierck des ausgetretenen Wassers wegen nicht aussühren, und da er den großen Umweg über Trier nach Luxemburg scheute, so versuchte er den 17ten weiter unterhalb bei Remich den Uebergang auf Fähren, welcher auch nach vielen Anstrengungen gelang.

Als daher der General v. Pork am 20sten Januar vor Luremburg eintraf, fand er diese Festung bereits seit dem 19ten auf dem rechten User der Alzette durch die 7te Brigade, und auf dem linken User dieses Flusses durch das Detachement des Grasen Henckel, der sein Quartier in Bertrange genommen hatte, eingeschlossen. Der General v. Röder mit der Reserve=Cavallerie des 2ten Armee=Corps traf am 20sten von Grevemachern ein, um gleichfalls an der Einschließung auf dem rechten User der Alzette Theil zu nehmen.

Die Communication zwischen dem rechten und linz ken User des genannten Flusses wurde oberhalb der Festung durch die Brücke bei Hesperange, welche zu schüßen dem Grasen Henckel aufgetragen war, bewerkstelligt.

Luxemburg ist, im Vergleich zu seinen weitläuftigen und zum Theil selbstständigen Werken, als Stadt nur zu den mittelgroßen zu rechnen. Die, Zahl der Einwohner belief sich nur auf 10= bis 12,000, und konnten sie das her von der Besahung, welche unter dem General Christiani aus 4= bis 5000 Mann bestand, gehörig im Zaum gehalten werden, wodurch demnach die Gesinnung der Verwohner, welche sich gegen die stanzösische Herrschaft aussprach, zum Vortheile der guten Sache nicht zur That werden konnte. Bei den durch bedeutendes Relief und Felsgründe schwer ersteigbaren Werken reichte selbst

eine passive Vertheidigung zum Festhalten derselben aus, und brauchte nicht einmal durch starke Vesahung gegen die Angreifer verstärkt zu werden.

Behufs der am 21sten Janur von dem General v. Pork angeordneten allgemeinen Recognoschung der Festung rückte der General v. Horn bei anbrechendem Morgen, in Wiud und starkem Schneegestöber, mit seiner Brigade in zwei Colonnen aus der Umgegend von Rodt nach dem Grunde bei dem Dorse Hamm.

Der Feind zeigte nur schwache Vorposten. Bei dem leichten Gesethte, das sich hierauf engagirte, frochen die Tirailleurs durch den Schnee bis dicht an die Festungswerke.

Auf der linken Uferhöhe der Alzette ersah man bei der Recognoscirung einen Außenposten in einer Redonte aufgestellt, bei dem man jedoch unbemerkt vorbeizukommen suchte, um im felsigen Flußthale bis nahe an die Festung zu gelangen.

Der General v. Pork, mit kleinem Gefolge und von einigen Tirailleurs gedeckt, nahte bis zum gesperrten Thore der Festung. Aus dem Thale der Alzette, die Höhe sich hinauf begebend, sah man die vorliegenden Werke nur mit Vorposten besetzt. Die Wegnahme derselben konnte jedoch zu Nichts führen, da diese Werke durch steile Gründe von der Haupt-Festung getrennt sind und unter dem Feuer derselben liegen.

Man wußte auch, daß die detachirten Werke mit Reduits im Innern und mit unterirdischen Communicationen versehen waren, so, daß man erst auf die Haupt-Schwierigkeiten stoßen wurde, wenn man den äußeren Wall überstiegen hätte.

Gleichzeifig mit dieser Recognoscirung war der Graf Henckel auf dem linken Ufer der Alzette den ganzen Tag hindurch im Gefecht mit dem Feinde, dessen Absicht war, den preußischen Posten aus Strassen zu delogiren, welsches ihm jedoch nicht gelang. Der Feind wurde vielmehr genothigt, sich in die Festung zurückzuziehen und die Absperrung der Straße auf Arlon bestehen zu lassen.

Der General v. Pork wollte, nachdem er die Unsmöglichkeit eines erfolgreichen Angriss erkannt hatte, die Unternehmung auf diese Festung sogleich aufgeben und die Brigade des Generals v. Horn nach Frisange, auf halbem Wege nach Thionville, rucken lassen, um noch am folgenden Tage (22sten Januar) diesen Plas auf beiden Mosel-Usern einzuschließen; ein gutgesinnter Landmann, der Verbindungen in Luremburg hatte, glaubte aber, durch Einverständnisse im Orte ein Thor von innen öffnen zu können, wodurch es dann möglich sein würde, während der Nacht oder am frühen Morgen einzudringen.

Da der General v. Pork vor dem nächsten Morgen Nachricht über die Aussührbarkeit des Borhabens erhalzten sollte, so bestimmte er das Rendezvous der 7ten Brigade sür den 22sten Januar bei Isig, auf der Straße nach Thionville, damit, wenn das Unternehmen vicht statt sinden könne, der General v. Horn seinen Marsch sosott gegen die genannte Festung antreten könne, und demnach durch diesen Ausenthalt nur ein halber Tag sür die Opezrationen verloren ginge.

Der General v. Pork erwartete in seinem Hauptsquartiere Schrassig, eine Stunde von Luremburg, die ihm versprochene Botschaft über die Aussührbarkeit des Unternehmens gegen die Festung vergeblich, worauf der Genestal v. Horn, der ihm gewordenen Weisung gemäß, zum Blokade-Corps von Thionville abmarschirte und auch am Mittage des 23sten bei Volkerange anlangte.

Das Detachement des Obersten, Grafen Henckel er=

hielt den Befehl, dem ihm früher ertheilten Auftrage ges maß einen Versuch auf Longwy zu machen, dann aber über Staing, Verdun rechts lassend, sich gegen die Maas ze dirigiren.

Die Blokade von Lupemburg übernahm der General v. Rober mit der Reserve=Cavallerie des Iten Armee=Corps, und erhielt derselbe die Weisung, auch Thionville einzuschließen, sobald der auf diese Festung beabsichtigte Versuch nicht aussührbar erschiene.

In gleicher Weise war dem russischen General v. Barasdin die Weisung zugegangen, die Blokade von Mezières und von Meß mit den unter seinem Besehle stehenden 1800 Pferden nach dem Abmarsche des ersten preußischen Armee-Corps zu übernehmen.

Der General v. Nork hatte sich am 22sten Januar noch nach Diesdorf zu dem Blokade-Corps vor Thion-ville begeben, um mit den Generalen v. Horn und v. Pirch die weiter zu ergreisenden Maaßregeln zu verabreden. — Hier hatte der Feind am heutigen Tage einen Ausfall gemacht, um in dem vorliegenden Walde bei Illange, auf dem rechten Mosel-Ufer, Holz zu fällen, war aber von dem General v. Pirch nach einem leichten Gesechte, in welchem von beiden Seiten einige Todte und Verwundete blieben, in die Festung zurückgejagt worden.

Der General v. Pork ließ bei den Generalen die Weisung zurück, daß bei der starken Besatzung der Fesstung und bei der Entschlossenheit, welche die Vertheidisger schon durch mehrere Ausfälle bethätigt hätten, nur in so weit zu einem ernstlichen Angrisse überzugehen sei, als die Wahrscheinlichkeit des Ersolges sich vorher übersehen lasse. Vorzüglich empfahl aber der General v. Pork, nicht zu lange zu verweilen und nach dem Eintressen des Generals v. Röder so aufzubrechen, daß die Brigaden

spätestens am 27sten Januar an der Maas ankommen könnten.

Nach den von Nancy aus eingegangenen Befehlen des Feldmarschalls Blücher sollte der General v. York Ke Unternehmung gegen die Festungen möglichst beeilen, um mit dem Corps baldigst nachrücken zu können. Er begab sich deshald schon am 23sten Januar zu dem Einsschließungs-Corps von Meß und ertheilte an die auf den verschiedenen Punkten detachirten Theile seines Corps hierenach die Besehle zur Zusammenziehung des Corps zum 26sten und 27sten Januar bei St. Mihiel an der Maas. Bevor die Aussührung der gegebenen Ordres dargelegt wird, sind noch die Ereignisse vor Meß, vom 19ten Januar an, nachzuholen.

Auf die Nachricht, daß am 20sten Januar das sehr hoch stehende Mosel-Wasser etwas zu fallen beginne, etztheilte der Prinz Wishelm dem Oberst-Lieutenant v. Stutzterheim den Besehl, mit der Avantgarde vorzugehen und die Festung mit Detachements leicht einzuschließen, eben so nach Thionville zu detachiren und die Verbindung mit dem General v. Jürgaß gegen Verdun zu unterhalten.

Bei der Einschließung von Meß fand man, daß der Feind überall bis in die Stadt zurückgegangen sei und seine Posten auf dem Glacis habe.

An demselben Tage (20sten Januar), wo diese leichte Sinschließung stattgefunden, traf auch der Oberst Schmidt nach dem vergeblichen Versuche auf Saarlouis mit vier 10=pfündigen und vier 7=pfündigen Haubisen auf dem rechten Mosel=User vor Meß ein. Seen so meldete der russische General Varasdin, daß er das mietauische Orasgoner= und 4te ukrainische Kosaken'=Regiment in Folge des ihm zugegangenen Vesehls zur Verwendung bei der Einschließung von Meß überweise. Der Prinz befahl,

daß die Reserve-Artillerie so wie die beiden CavallerieRes gimenter auf dem rechten Mosel-Ufer verbleiben sollten.

Nachdem das Wasser am 21sten Januar bebeutend gefallen mar, und der Ingenieur-Lieutenant v. Rhaden aus Pagny meldete, daß der Stand desselben zwar noch hoch, die Chausse noch voller Wasser, der Grund aber sest und der Weg daher für den folgenden Lag passürbar sei, so bestimmte der Prinz hierauf, daß das Gros der Avantgarde den 22sten Januar zur engern Einschließung von Mes abmarschiren solle. Von den beiden russischen Cavallerie-Regimentern, welche den 21sten nach Gorze, auf das linke Mosel-User, beordert worden waren, erhiele das Kosaken-Regiment die Weisung, den 23sten zur Sinschließung von Mezières abzumarschiren, während das Oragoner-Regiment zum Dienste vor Mes und zum Pastrouilliren gegen Verdun verwendet wurde.

Nachdem der Prinz vor Met eingetroffen war, bezgab er sich sogleich nach der Höhe von Platteville, von wo aus man eine Uebersicht des näher gegen die Festung liegenden Terrains erhielt.

Der Haupttheil der Stadt und Festung liegt auf dem rechten Mosel=User. Die das Mosel=Thal umschlies ßenden Höhen besinden sich außer der Kanonenschußweite, jedoch wird die Annäherung und das Einschließen durch Weingärten, Landhäuser und Baulichkeiten aller Art besgünstigt. — Die Zahl der Einwohner betrug damals eirea 40,000. — Als Festung ersten Ranges wurde diestr Wasssenplaß stets sehr gut in Stand erhalten. Die Werke sind mit Einsicht nach der Umgegend angelegt, die Gräben größtentheils naß, auch kann mittelst Inuntadionsswerken das Mosels und Seilleschal unter Wasser gesetzt werden. Ein durchstießender Arm der Mosel bildet eine Insel mit für sich bestehender Besestigung. Die hochs

liegende Citabelle besindet sich auf dem rechten Mosel-User am Südende der Stadt; das Fort Belle Croip daz gegen liegt in der Richtung der Straße auf Saarlouis. Außerdem besindet sich noch ein großer niedriger Brückenkopf von mehreren Fronten und mit ansehnlichen Kriegsz gebäuden auf dem linken Mosel-User. Durch steinerne Brücken wird innerhalb die Verbindung zwischen dem Brückenkopse und den durch einen Arm der Mosel gez trennten Theilen der Stadt erhalten Die Haupt-Festung ist jedoch noch durch eine besondere Enceinte gegen den Brückenkops geschüßt, weshalb auch die Einnahme des leßteren keinen Ersolg haben konnte, indem es nicht mögslich war, sich in demselben zu behaupten.

Das Dorf St. Martin, auf dem linken Mosel-User gelegen, umgiebt mit seinen zerstreuten Häusergruppen das Glacis auf eine Entsernung von 1500 Schritten.

Die Garnison bestand nach zwerlässigen Nachrichten aus 5000 Mann Infanterie, 3000 Mann National-Garden und 200 Mann Cavallerie aus Depots von verschiebenen Regimentern. Ueber die Anzahl der Geschüße waren die Nachrichten widersprechend, indessen befand sich eine völlig hinreichende Zahl auf den Wällen, so wie es auch nicht an Munition sehste.

Der Prinz Wilhelm hatte diesen Mitteln nicht viel über 6000 Mann Infanterie entgegen zu stellen, welche überdies durch die Mosel getrennt waren und deren Communication nur durch zwei kleine Kähne gesichert wurde. Die Zahl seiner Geschüße bestand in vierzehn Wursseschüßen und der gewöhnlichen Feld-Artillerie der beiden Brigaden.

Da durch den Aufenthalt in Pont à Mousson nur noch drei Tage zu einem Versuche auf Mes übrig blieben, so wurde es auch nicht möglich, durch Einverständs nisse auf die Uebergabe des Orts einzuwirken und bei den entschiedenen Gesinnungen des französischen Gouverneurs, General Durutte, blieb nur noch übrig, durch ein Beschießen der Festung während der Nacht wenigstens einen Versuch gegen dieselbe auszusühren.

Dem Major v. Huet von der Artillerie wurde demsnach aufgetragen, vortheilhafte Geschüß-Ausstellungen aus dem linken User zu ermitteln, in Folge dessen er auch ein Emplacement von einigen Geschüßen bei Longeville angab, und zwar nur 400 Schritte von der neu angelegten seindlichen Schanze, jedoch beinahe 1800 Schritte von der Stadt. Um zugleich das Mitwirken der übrigen Artillerie und der Iten Brigade zu veranlassen, hatte der Prinz den Major v. Hedemann (23sten Januar) zum Oberst v. Warburg auf das rechte User gesendet, um mit demselben und dem Obersten v. Schmidt das Nähere für den Angriff zu verabreden.

Bei der Recognoscirung zum Ausstellen der Geschüße entschied man sich für das Emplacement einiger Haubisen in den Hohlwegen und in den Weinbergen der Seille, den Bastionen gegenüber, wo die Porte de Moselle liegt; doch konnte man sich bei den weit vorgerückten Werken der Stadt nur immer auf eine Entfernung von 1800 Schritten nabern und also hochstens 10-pfundige haubigen mit Wirksamkeit zur Beschießung anwenden. übrigen passenden Plage für Geschüß=Aufstellungen befanden sich unter dem Kartatschseuer der vorliegenden Werke, weshalb erst Brustwehren erbaut und Communicationen gezogen werben mußten, wenn man sich hier placiren wollte. Ueberdies war der Boden auch bergestalt durchweicht, daß das Geschüß nur mit größter Anstrengung fortgebracht werden konnte, welches bei einem Ausfallen des Feindes mit bedeutenden Kräften Nachtheile herbeisühren mußte. — Bon den Wallen der Festung wurde auf jeden Einzelnen, der sich den Werken naherte, geschossen. Der Rittmeister v. Varnekow fand auf diese Weise am 22sten Januar durch eine Kanonenkugel den Tod. — Auch zeigte der Feind durch den am 23sten auf der Straße nach Thionville gegen Lorry und gegen die Höhe von Platteville unternommenen Ausfall die Neizgung zu einer activen Vertheidigung. Die aus der Festung gerückten Abtheilungen wurden jedoch sogleich wiesder in die Stadt zurückgeworfen und hierbei ein seindlicher Ingenieur. Officier schwer verwundet.

Indem dies die Verhältnisse am 23sten Januar beim Einschließungs Corps vor Meß waren, die ihre Lösung durch die angeordnete Beschießung der Stadt erhalten sollten, glaubte man doch bei dem geringen Vorrath an Munition die Vesehle des Generals v. York, der am 23sten auf dem Schlosse Pange vor Meß von Thion-ville ankam, einholen zu mussen. Der Major v. Hedemann begab sich daher nach Recognoscirung der Geschüßsunstellungen zu dem Seneral v. York, der sich auch mit allen Anordnungen des Prinzen vollkommen einverstanden erklärte, und nach den vorliegenden Verhältnissen auch eine Beschießung der Stadt als nicht zum Zwecke süherend ansah.

Noch in der Nacht zum 24sten Januar schickte der General v. Pork den Rittmeister v. Schack als Courier mit dem in der Beilage Nr. XXIV. enthaltenen Berichte über die Expeditionen gegen die Festungen an den Feldmarschall Blücher, und bat, da er nunmehr seit acht Tagen außer unmittelbarer Verbindung mit dem Armees Commando gekommen, um weitere Vesehle. Auch ordenete er noch an, daß alle Nachschübe für das Iste Corps nunmehr über Saarguemines auf Nancy dirigirt werden

sollten. Hiernach wurde der Oberst-Lieutenant v. Katte, der mehrere zurückgebliebene Leute bei der Bagage gessammelt hatte, angewiesen, auf Château Salins zu marsschiren. Es befanden sich am 23sten Januar 10 Offisciere, 465 Mann nebst 496 Pferden und 103 Wagen unter den Besehlen dieses Officiers.

Mit Tagesanbruch (24sten Januar) unternahm ber General v. York noch persönlich eine Recognoscirung von Meß auf der rechten Mosel=Seite und wurde hierdurch in seinem gestrigen Entschlusse, jedes weitere Unternehmen gegen diese Festung auszugeben, bestärkt, in Folge desser nun auch die letzen Befehle zur Concentrirung des Corps bei St. Mihiel an der Maas gab. — Durch den längeren Aufenthalt, der durch das Austreten der Gewässer herbeigeführt worden war, konnte das Corps nicht, wie der General v. York unter dem 17ten Januar an den Feldmarschall Blücher berichtet hatte, den 26sten, sondern erst den 27sten und 28sten bei St. Mihiel einstressen.

Als daher am 25sten Januar fruh das in der Beilage Mr. XXV. beigefügte Schreiben aus Baucouleurs, dem Hauptquartiere der schlesischen Armee, einging, in welchem der Feldmarschall Blücher annahm, daß das Corps am 26sten an der Maas concentrirt sein wurde und da= her das Eintreffen desselben zum 28sten in St. Dizier und den 29sten in Vitry anordnete, war die Ausführung dieses Befehls unmöglich geworden. — Am heutigen Tage (25sten) war das Corps noch in verschiedene Abtheilun= gen aufgelost größtentheils einen oder mehrere Tagemar= sche hinter der Mosel, zum Theile an der Saar, und von der Marne über 16 Meilen, also fünf Märsche von Vi= try entfernt. Das Gros desselben konnte erst den 28sten bei St. Mibiel (drei starke Tagemarsche von Bitry) con= Selds. 1814. I. 22

centrirt sein, wobei, sobald die eingegangene Nachricht sich bestätigte, daß die steinerne Brucke bei diesem Orte vom Feinde gesprengt worden, eine neue Verzögerung eintrat.

Es kam jedoch jest darauf an, Alles anzuwenden, um den Besehlen des Feldmarschalls Blücher nachzukommen und wo möglich sich noch zeitig genug an deuselben anzuschließen, damit man im Stande war, an der Schlacht Theil zu nehmen, die zwischen der Marne und Aube erwartet wurde. — Dies verhinderte aber die Truppen zu schonen, die durch die angestrengten Märsche und den in der rauhen Jahreszeit so äußerst beschwerlichen Blokapedienst bereits sehr gelitten hatten.

Als einen Belag von dem Consumiren der Streit frafte bei der jesigen Kriegführung ist hier noch zu be= merken, daß, nach der Combattantenliste des Isten Armee-Corps vom 18ten Januar, 16,686 Mann in Schlacht= ordnung aufgestellt werden konnten. Durch das Eintreffen des 1sten ostpreußischen Infanterie=Regiments und durch die Ersaß-Mannschaften unter dem Obersten v. Rod= lich wurde das Corps um 3,248 Mann verstärkt, und zählte dessen ungeachtet am 25sten doch nur 17,488 Combattanten. Es waren daher vom 18ten bis 25sten Januar, während eines Zeitraums von sieben Tagen, circa 2446 Mann in Folge der Fatiguen eingebüßt worden. Von dem Beginnen der Operationen vom Isten bis zum 25sten verlor das Corps 5805 Combattanten, über ein Viertel seiner ganzen Stärke, und doch hatte man noch kein ernstes Gesecht, geschweige eine Schlacht, zu der so stark wie möglich zu erscheinen doch die Aufgabe ist, bestanden.

Die von dem General v. Pork in Folge der Bessehle des Feldmarschalls Blücher gegebene neue Dispossition nebst Marschs-Tableau, wodurch eine noch größere Eile herbeizusühren beabsichtigt wurde, ist in der Beis

lage Mr. XXVI, beigefügt worden. Man hoffte mit dem Gros des Corps den 29sten Januar in St. Dizier und den 30sten in Vitry, demnach nur einen Tag spätet als es die Vefehle aus dem Hauptquartiere verlangten, einzutreffen.

Es wurde hiernach angeordnet, daß sammtliche Abstheilungen des Isten Corps, die sich auf dem linken User Wosel befanden, als: das Detachement des Grasen Henckel, welches den 22sten Januar von Luremburg dis in die Umgegend von Longwy marschirte und den 24sten in Estaing eintraf, ferner die Reserve-Cavallerie unter dem General v. Jürgaß, die 8te Brigade als Gros der Avantgarde, und die 7te Brigade, welche den 25sten von Bolkerange bei Thionville abmarschirte und den 26sten bei Bigny unweit Meß eintraf, sich schleunigst auf St. Mihiel dieigiren sollten. Der Graf Henckel wurde noch angewiesen, mit seinem Detachement die Spisse der Avantgarde zu bilden.

Die Abtheilungen des Corps dagegen, die sich auf dem rechten Mosel=User befanden, als: die Iste Brigade vor Thionville, die 2te vor Meß, die Reserve=Artilletie vor St. Avold und 4 Bataillone vor Saarlouis erhielzten die Weisung, bei Pont à Mousson die Mosel zu passsiren und dann auf St. Mibiel den übrigen Truppen zu folgen.

Im Laufe des heutigen Tages (25sten Januar) ging noch von dem Prinzen Wilhelm die Meldung ein, daß der Zeind die noch vor Verdun besetzt gehaltenen Orte Bellerupt und Haudainville verlassen habe, und daß nach dem Abmarsche der Franzosen St. Mihiel sogleich preußischer Seits besetzt worden sei. Der Feind habe jedoch bei seinem Abmarsche die steinerne Brücke über die Maas gesprengt.

Von dem Major v. Falkenhausen, der die Verbindung der schlesischen Armee mit dem russischen Corps des Grafen Winzingerode zu halten hatte, ging aus Marche, zwischen Bastogne und Namur, die Nachricht ein, daß die seindlichen Corps unter dem Marschall Macdonald, deren Stärke zwischen 10= und 16,000 Mann angegeben wurde, den 18ten, 19ten und 20sten Januar durch Namur nach Givet marschirt wären.

Diese Meldung wurde auch durch das von dem Feldmarschall Blücher eingegangene Schreiben bestätigt, wobei zugleich für den russischen General Tschernitscheff, der die Avantgarde des Winzingerodeschen Corps sührte, die Benachrichtigung hinzugesügt wurde, sich auf Rheims zu dirigiren und seine Communication auf die Niederlande zu nehmen, dabei aber dem Feinde stets, nach dem wörtlichen Ausdrucke des Schreibens, "in den Eisen zu liegen".

Außerdem theilte der Feldmarschall Blücher dem General v. Pork, wie dies schon an einer andern Stelle bemerkt worden, seine Ansicht noch dahin mit: "daß, sobald
"der Feind eine Offensive gegen ihn in seiner isolirten
"Lage unternehme, es seine Absicht sei, daß das Corps
"sich in kein ernstes Gesecht einlassen, sondern auswei"chend sich auf ihn nach der Aube zurückziehen solle.
"Wenn hierdurch auch die Communication mit dem Lan"geronschen und Kleistschen Corps einen Augenblick ver"loren ginge, so sei daran nichts gelegen, da man die
"Communication der großen Armee, welche sich am 29sten
"Januar mit ihrer Lête gegen Tropes besinden würde,
"benußen könne."

Wie nun diesen dem General v. York ertheilten Weisungen nachgekommen werden konnte, darüber kann erst in einem spätern Zeitpunkte Ausschluß gegeben werden.

## Bemerkungen über die Operationen der schlesischen Armee vom 1. bis 86. Januar.

Faßt man die Kriegsverhältnisse bei der schlesischen Armee in einigen großen Zügen zusammen, so tritt als eine eigenthümliche Lage hervor, daß die Streitkräfte dersselben erst allmählig der Armee zuwuchsen, und daß man, bis dies geschehen, den Feind über seine eigentliche Stärke täuschen nußte, damit eine Vereinigung mit der Hauptsumee ungefährdet ausgeführt werden konnte.

Aus diesem Gesichtspunkte ist die Leitung, die man den Massen gab, zu beurtheilen. In den Details der Bewegungen zeigt es sich auch, daß hiernach stets versfahren wurde.

Was die Dekonomie der Kräfte bei Leitung der Operationen betrifft, so war es nothwendig, ein Corps zur Einschließung von Mainz zu verwenden, weil der Feind selbst bedeutende Kräfte hier zurück ließ (4tes französisches Corps 14= bis 16,000 Mann), die unschädlich gemacht werden mußten. Eben so war man genöthigt, durch die Detachirung des St. Priestschen Corps die Operations-linie über Coblenz und Trier zu decken.

Hierdurch wurde aber die Stärke der Blücherschen Armee von 65,000 auf 50,000 Mann vermindert, mit denen man nur an den Mosel-Festungen ankommen konnte.

Bei dem weiteren Vorrücken wurde es nothwendig, ein Corps zur Einschließung der hier auf einem engen Terrain nahe zusammen liegenden Mosel= und Ardennen= Festungen und zur Sicherung der Communicationen auf Mainz und Coblenz zurückzulassen.

Wenn man nun das Zurücklassen dieses Corps nicht als dauernd anordnete, was nach den üblichen Kriegsregeln geschehen mußte, sondern dasselbe wieder heranzos

und die Beobachtung der Festungen so wie die Sicherung der Verbindungen der zurückgelassenen Cavallerie überließ, so war dies ein kühner Gedanke, der sich über die gewöhnlichen Kriegsregeln erhob und aus den richtig erkannten womentanen Verhältnissen entsprang.

Nach der Detachirung des Yorkschen Corps blieb die schlesische Armee unter den unmittelbaren Befehlen des Feldmarschalls Blücher vom 16ten Januar ab nur noch 27,000 Mann stark.

Die mit dieser Masse ausgesührte Umgehung der Mosel-Festungen auf Nancy und die Fortsetzung der Operationen durch weitere Umgehung der unter den drei französischen Marschällen vereinigten, über 40,000 Mann starken Armee gegen die Marne, ist eine der glücklichsten und entscheidendsten Bewegungen dieses Krieges, die der Feldmarschall Blücher in dem Gesühle dessen, was er seinem Feinde gegenüber wagen könne, unternahm, und die daher vorzugsweise aus dem Gesichtspunkte der moralisschen Entschlußkrast betrachtet werden muß.

Auf seindlicher Seite kann man ungeachtet alles befen, was von den Franzosen darüber gesagt wird, nur annehmen, daß Napoleons Vertheidigungsplane eigentlich nur eine Schein-Vertheidigung des Rheins und der Saar zum Grunde lag und daß er besonders beabsichtigte, sich das Terrain von der Mosel die zum Thale der Marne zu den ersten Schlägen, womit man den Feldzug zu ersössnem hasste, frei zu erhalten. In wie weit seine Marzschälle in den Geist dieser Absichten eingedrungen sind, ist wenigstens aus ihrem Venehmen gegen den Feldmarsschall Blücher nicht zu erkennen, da sie ihn ungestraft seine Kräste theilen, die Mosel-Festungen und ihre eigennen ihm überlegenen Streitkräste umgehen ließen und ges

statteten, daß er sich ungehindert an die Haupt=Armee der Alliteten anschloß.

Uebergang des russischen Corps des Generals Winzingerode über den Rhein und Vorrücken desselben.

Es bleibt jest nur noch übrig, den Rhein=Uebersgang und das Vorrücken des Winzingerodeschen Corps, so wie die in Verbindung mit den Engländern ausgessührten Unternehmungen des Bülowschen Corps, darzusstellen, und dadurch die Darlegung der Maaßregeln auf Seite der Assirten zur Invasion in Frankreich bis zum 26sten Januar zu beendigen, um alsdann die GegensMaaßregeln Napoleons bis zu demselben Zeitpunkte zu überblicken.

Wie schon früher angegeben wurde, hatte man nur zwei Corps der Nord-Armee zur Mitwirkung bei Erösstung des neuen Feldzugs bestimmt. Die ursprüngliche Detachirung dieser beiden Corps nach der Nieder-Weser war durch die Nachricht von Davousis Rückzuge nach dem Rheine herbeigeführt worden; später benußte General v. Bülow diesen Umstand zur Besreiung Hollands. Dagegen blieb das Corps des Generals v. Winzingerode mit Ausnahme einiger Detachements leichter Truppen unsthät g an der niederen Weser, und es blieb daher unaufgeklärt, welche Ausgabe diesem Corps zur Mitwirkung bei den allgemeinen Operationen eigentlich gestellt worden sei, um so mehr, als dasselbe erst zur Zeit der Gesechte an der Marne im Februar für den eigentlichen Zweck des Krieges mitwirkend austritt.

Gegen Ende des Monats December sehen wir das Gros dieses Corps von Münster her sich dem Rhein nas hern. — Die nach Holland detachirten Streispartheien

unter dem General v. Benkendorf wurden nach Duffeldorf beordert und eben so wurde der General Ururk, welcher die Tete des Winzingerodeschen Corps bildete, auf Wesel dirigirt, wo er die zur Einschließung dieser Festung zurückgelassene preußische Brigade des Generals v. Borstell ablösete (26sten December), die sich nunmehr dem Armee-Corps des Generals v. Bulow anschloß.

Das russische Corps des Generals v. Winzingerode bestand mit Inbegriff aller seiner nach dem Oldenburgischen, dem Rheine und Holland entsendeten Detachements aus 8000 Mann Infanterie und 5000 Mann Cavallerie. Dasselbe sollte jedoch binnen Kurzem durch das von demsselben detachirte russische Corps des Generals Woronzow und durch das von der Bennigsenschen Armee abcommandirte Corps des Grafen Stroganow, welche beide der Kronprinz von Schweden an der unteren Elbe noch zusrückbehalten hatte, verstärkt werden.

Obgleich nun das Winzingerodesche Corps für den Augenblick nicht sehr zahlreich war, so konnte man es doch, bei den in großer Ausdehnung vertheilten Streitskaften des Feindes, als vollkommen stark genug betrachten, um allein über den Rhein zu gehen.

Rusen wir uns die Ausstellung der französischen Corps unter dem Marschall Macdonald zurück, so sehen wir das 11te Infanterie: und 2te Cavallerie: Corps, das erstere mit seinen Verstärfungen circa 11,000 Mann und das letztere, 2241 Pferde stark, in der Umgegend von Cleve, Nimwegen und in Wesel vertheilt.

Die Division Molitor, in der Stärke von 1750 Mann, bei Venloo postirt, und das 5te Infanterie-Corps, mit seinen Verstärkungen 5400 Mann zählend, so wie das 3te Cavallerie-Corps mit 1972 Pferden waren in der Umgegend von Coln aufgestellt. Von dieser Trup-

pen=Masse, die über 20,000 Mann betrug, wurde jedoch beinahe die Hälfte zu Garnisonen in die Festungen Wessel, Grave, Jülich, Venloo und Mastricht verwendet, wesshalb eigentlich nur 10= bis 12,000 Mann zu Unternehmungen gegen einen Uebergang disponibel blieben, wobei der Marschall Macdonald noch stets Truppen auf seiner linken Flanke gegen das Bülowsche Corps vereint behalten mußte.

Es war daher eigentlich nur der General Sebastiani mit dem 5ten Infanterie= und 3ten Cavallerie= Corps, in der Stärfe von 7= bis 8000 Mann, zwischen Coln und Neuß, der dem russischen Corps des Generals Winzingez rode entgegen treten konnte.

Obgleich ein früheres Unternehmen gegen Neuß unter dem preußischen Major v. Zastrow so glücklich und erfolgreich ausgesührt worden war, so hatte sich doch auch andererseits die Thätigkeit und Wachsamkeit des Generals Sebastiani bei anderen Gelegenheiten gezeigt.

Der preußische Major v. Boltenstern von den GardeJägern, welcher ein aus Preußen und Russen zusammengesetzes Streif-Corps commandirte, versuchte nämlich von Mühlheim aus mit stark bemannten Schiffen den Rhein zu passiren und unweit Coln zu landen. Raum ausgeschifft, kam ihm jedoch unerwartet seindliche Uebermacht von allen Wassen aus der Stadt entgegen. Seine Mannschaft, die das Unternehmen mißglücken sah, drängte sich nach den Schiffen zurück; Sinzelne suhren zu früh hinüber und veranlaßten dadurch, daß die zurückgebliebenen Fahrzeuge nicht allein überfüllt wurden, sondern auch Verluste bei der Absahrt vom User eintraten. Der tapsere Führer wollte sich jedoch nicht retten, bevor nicht alle seine Mannschaft eingeschisst war, und stürzte sich dann erst, der Leste am seindlichen User, zu Pserde in die Wellen des Rheins. Hier fand, von seindlichen Kugeln erreicht, der Major v. Voltenstern einen rühmlichen Tod. —

Eben so wird man sich beim Uebergange des Grassen St. Priest am Isten Januar bei Coblenz erinnern, daß derselbe mehrere Detachements in verschiedenen Richtungen entsendete, unter benen auch der russische General Pillar auf Andernach dirigirt wurde, welcher daselbst dem Feinde Gesangene, Kriegsvorräthe und Schiffe abnahm. Beim Erscheinen der russischen Vortuppen sammelte General Sebastiani unter den Generalen Albert und Jacquesminot eine Abtheilung seiner Truppen, ließ die im Thale über Ober-Winter und Mehlem gegen Vonn vorrückenzden Kussen, welche den links laufenden Höhenzug zu besobachten unterlassen hatten, plöslich und ganz undernusthet angreisen und nothigte sie dadurch, sich mit Verlust zurückzuziehen.

Diese Vorgänge ließen allerdings einen wachsamen Feind erwarten. Indeß war man doch, als am bten Januar das Gros des Winzingerodeschen Corps in Düsseldorf eintraf, stark genug, die Operationen zu beginnen, um so mehr, als der Feind durch die Fortschritte der schlesischen Armee gezwungen wurde, die Vertheidigung der Rhein=Uebergänge aufzugeben.

Der russische General Tschernitscheff, der die Avantsgarde des Winzingerodeschen Corps commandire und schon früher in Düsseldorf anlangte, hatte alle Vorbereitungen zum Uebergange des Corps bereits zum Isten Januar gestrossen. Als er hierüber berichtete, erhielt er zur Antswort: "daß man noch warten musse, bis der Fluß vom Sise befreit sei". — Alle Gegenvorstellungen über die Möglichkeit des Uebergangs und über die Nothwendigsteit, ungesännt auf gleiche Höhe mit den übrigen allins

v. Winzingerode \*) verweigerte mit Bestimmtheit seine Einwilligung, indem er eine günstigere Zeit zum Beginne seiner Operationen abwarten wolle. — Endlich gab er jedoch den dringenden Vorstellungen des Generals Tscherz witschess nach, wobei er aber die Verantwortung im Falke des Mißlingens auf ihn übergehen ließ.

Um den Feind über den wahren Nebergangspunkt zu täuschen, waren in der Racht vom 12ten zum 13ten Januar zwischen Kaiserswerth und Duisburg einige humdert Kosaken über den Rhein gesetzt, hatten sich einer keindlichen Redoute mit 5 Kanonen an der Mündung der Roer bemächtigt und die seindlichen Beobachtungspossen verjagt.

Die Spiße der russischen Avantgarde unter dem General v. Benkendorf, aus 700 Jägern und Kosaken ge= bilbet, ging auf Boten und Floßen von Dufseldorf aus am Morgen des 13ten Januars über den Rhein. Zum Schuse derselben und um den Feind auf dem jenseitigen Ufer, wo er zwei Redouten besetzt hielt, zu beschießen, hatte man auf russischer Seite 36 Geschüße aufgefahren. Die Franzosen, nicht sowohl überrascht, als wahrschein= lich in dem Glauben, daß eine bedeutendere Uebermache anrucke, was durch die Ruhnheit, mit der dies Unternehmen begonnen wurde, noch mehr bestätigt schien, vertie= ßen die Redouten und zogen sich gegen Reuß zurück. Der General Benkendorf war sogleich über Ober=Coffet und Heerdt dem Feinde gefolgt. Hier wurde er durch ein feindliches Bataillon und einige hundert Mann Cavallerie empfangen und wiederum bis Ober-Caffel zurückgedrängt. In der Zwischenzeit waren aber die Fahrzeuge, welche

<sup>\*)</sup> Danilewsky campagne de 1814. Ister Th., S. 28.

den General v. Benkendorf hinüberbrachten, an das rechte Ufer zurückgekehrt, und hatten von Neuem 700 Mann übergeschifft, an deren Spiße sich der General Tschernitz schesst befand. Um User angelangt, warf er die Franzozien zurück, nahm den Flecken Neuß und ging noch denzielben Tag in der Richtung auf Aachen vor \*), wohin ihm auch die übrigen Truppen der Avantgarde folgten, welche aus 4 Bataikonen Jäger, dem Wolhynischen Ulanenzegimente, 2 Escadrons Husaren, 4 Kosakenzegimenztern und einer Compagnie leichter Artillerie bestand.

Dagegen glaubte der General v. Winzingerode mesgen des Eisganges mit dem Gros des Corps den Rhein noch nicht passiren zu können und ging daher einige Tage später zwischen Dusseldorf und Coln über.

Während dieser Zeit befand sich die russische Avantgarde isolirt und auf ihre eigenen Kräfte beschränkt den feindlichen Corps gegenüber, und würde dies, wenn der Feind von dieser Lage der Dinge unterrichtet gewesen wäre, leicht haben bedeutende Nachtheile herbeisühren können.

Das aus Holland zurückberusene russische Streif-Corps schloß sich, nachdem es bei Emmerich den Rhein nicht passiren konnte, an das Blokade-Corps des Generals Ururk vor Wesel an, welcher, den Fürsten Schowanski mit ungefähr 1000 Mann zur Einschließung dieser Festung zurücklassend, mit dem übrigen Theile seines Corps in zwei Colonnen über Duisburg und Düsseldorf dem Gros des Winzingerodeschen Corps solgte und nur einige leichte Detachements zur Deckung seiner rechten Flanke gegen Roermonde entsendete.

Auf der linken Flanke der russischen Avantgarde war der russische General Jlowaisky gegen Coln marschirt und

<sup>\*)</sup> Chendas. S. 29.

mit seinen Kosaken am 15ten Januar in die Stadt einsgerückt, welche die seindlichen Generale Sebastiani und Arrighi (Herzog von Padua) am 12ten verlassen hatten, um sich mit dem vereinten 5ten Infanteries und 3ten Cavalleries Corps gegen Aachen zurückzuziehen, und die Festung Jülich noch mit einer Garnison von 1800 Mann Infanterie und 200 Pferden zu versehen.

Der Marschall Macdonald hatte auf dem linken Flügel der französischen Aufstellung ein gleiches Verfahren beobachtet, indem er die einzelnen Abtheilungen des 11ten Infanterie= und Iten Cavallerie=Corps gegen die Maas, zwischen Geldern und Venloo, concentrirte. Schon früher machte der französische Marschall den Vorschlag, die Gar= nisonen aus den von ihm besetzten Festungen bei seinem Ruckzuge herausziehen zu durfen, wodurch er, anstatt mit 10= bis 12,000 M., mit einer Armee von 20,000 M. zu Mapoleon stoßen konnte. Dieser den Verhältnissen so angemessene Vorschlag wurde jedoch von Napoleon nicht gebilligt, und der Marschall Macdonald sah sich vielmehr genöthigt, die Garnison von Wesel, welche aus 4000 Schweizern bestand, durch eine gleiche Anzahl französischer Truppen zu erseßen, weil man glaubte den ersteren miß trauen zu muffen. Ferner wurden 1400 Mann als Gar= nison nach Grave beordert, und wenn man nun noch die Besatzungen von Venloo, Mastricht und Julich hinzu zählt, so erscheint die Schwächung der feindlichen Corps in einem so kritischen Augenblicke, wo ein Entsaß dieser Festungen gar nicht abzusehen war, als ein schwer zu rechtfertigendes Berfahren.

Obgleich der Marschall Macdonald (Herzog von Tarent) nur die russische Avantgarde vor sich hatte, so entschloß er sich doch am 18ten Januar, wahrscheinlich durch die Nachrichten, welche er durch die übrigen französischen Corps erhielt, dazu veranlaßt, die seinen Besehlen untersgebenen vier Corps bei Luttich zu vereinigen. Das Gros des Winzingerodeschen Corps traf allmählig zwischen Neuß und Dock vom rechten Rhein-User her ein, während sich die Avantgarde-unter dem General Tschernitschess schon vorwärts Nachen befand.

Russischer Seits waren beim Vormarsche Einschlies gungs=Truppen vor Julich zurückgelassen worden. Als am 19ten Januar die Garnison dieser Festung einen Aussall versuchte und hierbei die diesseitigen Vorposten zurückwarf, gelang es im Verlaufe des Gesechts der russischen Cavallerie, die französische aus dem Felde zu schlagen und gänzlich zu zerstreuen, hierauf die seindliche Infanzterie zu umringen und ihr einen Verlust von über 100 Mann beizubringen.

Die Blokade übernahm nach diesem glücklichen Gestechte der General Jlowaisky mit einigen Kosaken=Regismentern.

Die französischen Corps setzen indeß ihren Ruckmarsch auf Namur sort, wo der Marschall Macdonald am
19ten Januar anlangte und hier die Befehle des Kaisers
erhielt, sich sofort mit ihm bei Chalons zu vereinigen. Er setze auch die Tête seiner Corps sogleich in Marsch,
jedoch kann dies doch nur sehr langsam geschehen sein,
indem die Arrieregarde unter dem General Sebastiani sich
den 22sten noch in Hun befand, den 23sten nach Namur, den 24sten nach Dinant, den 25sten nach Giver,
den 26sten nach Rocron und den 27sten erst nach Mezières rückte.

In Folge dieses Rückzuges hatte der General Winzingerode eigentlich gar keinen Feind vor sich. Dessenzungeachtet nahm derselbe erst den 23sten Januar sein Hauptquartier in Aachen und schickte seine Avantgarde

bis Herve und Detachements bis Luttich vor. Um seine rechte Flanke zu sichern, wurde der General Venkendorf am 24sten Januar auf St. Tron dirigirt. Eine Meile vorwärs Luttich stießen die Kosaken plößlich auf eine feindeliche Colonne.

Aus den früheren Darstellungen über die Operationen gegen Holland werden wir uns erinnern, daß Napoleon dem Grafen Maison nach Abberufung des Generals De= caen das Commando in den Niederlanden anvertraut hatte. Der feindliche General, von dem Uebergange des russischen Corps unterrichtet, war von dem Marschall Macdonald über die veränderten Bestimmungen des Raisers noch nicht in Kenntniß gesetzt worden, und wünschte daher die Lage der auf seinem rechten Flügel stehenden französischen Corps kennen zu lernen. — Er betachirte deshalb den General Caster mit 3400 Mann Infanterie, 600 Pferden und 5 Kanonen, um die Deboucheen von Luttich und Namur, ohne sich jedoch dabei einer Gefahr auszuseßen, zu recognosciren. Indem der General Caster nun über St. Tron vorrückte, stieß er auf das russische Detachement.

## Gefecht bei St. Tron am 24. Januar.

Der General Benkendorf hatte im Augenblicke, wo er angegriffen wurde, nur zwei Kosaken-Regimenter bei sich und wurde daher genothigt, allmählig bis gegen die Vorstadt von Lüttich zurückzugehen. Er beeilte sich zwar, sogleich den General Tschernitscheff, der das Gros der Avantgarde sührte, von der Annäherung des Feindes in Kenntniß zu seßen, jedoch sah er sich gezwungen, um den Uebergang über die Maas zu behaupten, dis zum Eintressen einer Unterstüßung ein sehr ungleiches Gesecht mit dem Feinde zu bestehen. Die Kosaken=Regimenter Schirow und Sissojew waren einem dreistündigen Semehr= und Kartätschen=Feuer ausgeseht. Der General v. Benkendorf ließ während des Rückzugsgesechtes nur eine geringe Anzahl Kosaken dem Feinde in der Front gegenüber, während er mit den beiden größern Abtheilunsgen die Flanken des Feindes immer von Neuem attaquirte, um dadurch den Marsch desselben zu verzögern. Er hosste hierdurch eine für das Herbeikommen der russischen Avantsgarde höchst nothige Zeit zu gewinnen.

Unterdeß horte der General Tschernitscheff die Kanonade, und da er noch keinen Bericht über die Ursache berselben erhielt, weil die an ihn abgeschickte Meldung noch nicht angelangt war, befahl er der Avantgarde, vor= zurücken und eilte selbst mit 2 Escadrons Husaren und zwei Geschüßen im Trabe gegen Luttich voraus. Dem Obersten, Fürsten Lopuchin, welcher kurz vorher mit einem Rosaken-Regimente auf dem Wege nach Namur detachirt worden war, befahl er gleichfalls nach Luttich zu eilen. In kurzer Zeit erreichte General Tschernitscheff ten Kampfplat und ließ durch seine Kanonen das Feuer beginnen. Gleichzeitig mit dem General Tschernitscheff war auch der preußische Major v. Lugow mit 2 Escadrons Ulanen in Luttich eingetroffen, um als Partisan sich gegen die Marne zu begeben. Kaum ward er von dem Gesechte der Russen benachrichtigt, als er dem Feinde sofort entgegen eilte und seine Richtung rechts der Chaussee nahm, während die russischen Husaren links derselben vorrückten. Lopouchin nebst den Kosaken unter Barnekow eilte eben so gegen die rechte Flanke des Feindes vor. Diese ver= einten Angriffe zwangen den Feind zum Rückzuge und brachten ihn einen Verlust von einigen hundert Mann bei, der noch größer gewesen ware, wenn nicht das coupirte Terrain und das Glatteis der Cavallerie bei ihren Attaquen sehr hinderlich gewesen wären.

Der Feind wurde bis Oren, auf der Straße nach St. Tron, verfolgt, wohin der verwundete General Casster seine Truppen sührte. An demselben Tage hatte auch der Graf Maison die näheren Nachrichten über den Rücksmarsch des Herzogs v. Tarent, so wie über das Vorzrücken der Russen erhalten, und in Folge dessen dem Gesneral Caster ausdrücklich befohlen, sich bei St. Tron zu concentriren und hier stehen zu bleiben. Diese Ordre ershielt der General Caster jedoch erst nach dem Gesechte, wogegen die Russen durch dieses Rencontre außer der Wassen: Ehre noch den Vortheil gewannen, die Uebersgänge über die Maas behauptet zu haben.

Obgleich der General v. Winzingerode durch diese Erfolge in seiner rechten Flanke gesichert war, so konnte ihn
dies doch nicht bewegen, sein Vorrücken zu beschleunigen.
Er brauchte sechs Tage, um seine Avantgarde von Lüttich nach Namur marschiren zu lassen. Den 30sten Januar war sein Hauptquartier noch in Lüttich und erst den
2ten Februar verlegte er dasselbe nach Namur, nachdem
er durch Kosaken=Detachements, welche auf Tirlemont entsendet waren, die Nachricht erhielt, daß das Bülowsche
Corps sich mit ihm auf gleicher Höhe befände.

Nachdem sich hiermit die Operationen des Winzinsgerodeschen Corps in dem ersten Abschnitte des Feldzugs endigen und wir dasselbe bei dem Erscheinen Napoleons auf dem Kriegs=Schauplaße nicht in dem eigentlichen Operations=Vereich der Armeen angekommen sehen, ist noch für die Folge zu bemerken, daß der General v. Winzingerode auch wieder in Namur einige Tage stehen blieb, indem er nothwendig sand, bevor er zwischen Sambre und Maas vorrücke, sich der Festung Philippeville zu beseicht. 1814. I.

machtigen, vor welcher die Avantgarde seines Corps aufgestellt wurde. Für sein serneres Vorrücken hielt er es auch gefährlich, die Festungen Sivet und Maubeuge auf seinen Flanken liegen zu lassen; auch hob er bei seinen Berichten den Nachtheil hervor, der durch das Zurücklassen eines Theils seiner Streitkräfte unter dem unmittelzbaren Besehle des Kronprinzen von Schweden sür ihn herbeigesührt werden müsse und wodurch dieselben sich dis auf 8000 Mann Infanterie und 5000 Mann Cavallerie vermindert hätten, weshalb er auch das Nachrücken der Corps von Woronzow und Stroganow so dringend als schleunig wünschen müsse.

Der General v., Winzingerobe glaubte daßer in seiner jeßigen Lage nur dann weiter in das Innere von Frankreich vordringen zu können, wenn der preußische General v. Bulow mit dem Iten Armee-Corps gleichzeitig die Offensive ergriffe und die Beobachtung Antwerpens und der französischen Armee des Generals Maison dem Herzoge von Weimar und den Engländern überließ.

Um nun die Unaussührbarkeit dieses Verlangens unter den augenblicklichen Verhältnissen darzuthun, ist es nothwendig, die Ereignisse beim Vulowschen Corps vom Isten Januar, als dem Zeitpunkte, wo wir dasselbe verlassen haben, dis zum 26sten Januar fortzusühren.

In den ersten Tagen des Monats Januar hatte der General v. Bulow die Brigaden der Generale Thumen, Kraft, Borstell (welche lettere am 26sten December vor Wesel abgelöst worden war) und die Reserve=Cavallerie unter dem General v. Oppen um Breda zusammengezosgen, und war im Begriff in Belgien einzurücken, sobald das russische Corps unter dem General v. Winzingerode den Rhein passirt haben wurde, und das 3te deutsche Armees

Corps unter dem Herzoge von Weimar die bisherige Stellung des Generals v. Bulow einnehmen könnte.

Zur Einschließung von Gorkum war die 3te Brisgade unter dem Obersten Zychlinski zurückgelassen worden, so wie der General-Major v. Hobe und der Oberst-Lieuetenant Graf Lottum Herzogenbusch und die Forts André und Crevecoeur mit 6 Bataillonen Infanterie und 2 Resgimentern Cavallerie einschlossen.

Auf seindlicher Seite entwickelte der General Maisson die größte Thätigkeit, um die ihm disponibeln Verscheidigungs=Mittel kräftig zu benußen. Er ließ Vergensop=Zoom auf neun Monate, Vliessingen, Tervere, die Forts von Vath, Lillo und Lieskenshöf auf ein Jahr mit Lebensmitteln versehen.

Die Festungen Jendyke, Hulst und die Insel Cadzand wurden ausgerüstet und verproviantirt. Der seindsliche Ober-Befehlshaber bezweckte hierdurch, in der Richtung der Wester-Schelde den Zugang zu Antwerpen zu verhindern.

Vorzüglich suchte er aber das 1ste Armee=Corps durch diejenigen Truppen, welche in den Festungen der beiden Flandern ihre Formation ethalten hatten, zu versstärken. Von den sechs Garde=Divisionen, welche ansfänglich unter seine Vefehle gestellt wurden, erhielten die beiden Divisionen der alten Garde die bereits angegebene Vestimmung, zur großen Armee zurückzukehren. Dages gen war die Garde=Division Roguet bei Hoogstraaten, Lefebvre-Desnouettes zwischen Turnhont und Vrecht; sers ner die Garde=Divisionen Caster und Varrois, erstere zu Lier und letzere zu Vrüssel zusammengezogen. Die Truppen des Isten Corps unter dem General Ambert befanden sich nördlich von Antwerpen bei Donk und Vraksschen aufgestellt. Diese ganze Truppen=Masse konnte

20= bis 30,000 Mann betragen, wovon jedoch höchstens zwei Drittheile zum Angriffe disponibel blieben.

Als der General v. Bulow diesen feindlichen Kräfzten gegenüber sein Corps zu einer Offensive zusammenzog, glaubte der Marschall Macdonald, der noch auf dem äußersten linken Flügel der Preußen Nimwegen besetzt hielt, diesen Plat am 4ten Januar räumen zu mussen, um sich mit dem 11ten Infanterie= und 2ten Cavallerie= Corps bei Geldern zu concentriren.

Die eigentliche Veranlassung zu dieser Maaßregel wird durch die vorliegenden Verhältnisse nicht genügend erklärt und kann auch nicht durch den Anmarsch des Winzingerodeschen Corps, dessen Avantgarde erst den 13ten Januar den Rhein passirte, motivirt werden.

Der General v. Bulow, der von dieser Bewegung unterrichtet wurde, erhielt aber auch am Iten Januar die Nachricht, daß die in seinem Rücken besindlichen Brücken über die Maas und über den Rhein so sehr vom Eise beschädigt worden wären, daß man sie hätte abnehmen mussen.

Hierdurch befand sich das 3te preußische Corps wie im Monate December durch das Uebertreten der Gewässer, jest wiederum durch den Eisgang, von den auf dem linken Ufer des Flusses gebliebenen Abtheilungen, als der Brigade v. Zychlinski und den als Besasung zurück geslassen Truppen, getrennt.

Auch mußte man annehmen, daß der Rhein-Uebersgang des Winzingerodeschen Corps durch den Eisgang Aufenthalt gefunden haben könne.

Unter diesen Umständen wäre es leicht möglich gewesen, daß der Marschall Macdonald anstatt sich bei Geldern zu concentriren, über Grave vorrückend, sich mit den Truppen des Generals Maison zu einem vereinten Angriff auf den General v. Bulow entschlossen hatte. — Dann wurde das 3te preußische Corps, nach Abrechnung der detachirten Truppen nur 14= bis 15,000 Mann stark, mit einem Strome ohne Uebergangsmittel im Rücken, zu einem ungleichen Kampfe gezwungen worden sein.

Um daher von den Absichten des seindlichen Marschalls genau unterrichtet zu werden, entsendete der General v. Bulow Abtheilungen leichter Cavallerie gegen Venloo, Körmonde und Turnhout mit dem besonderen Aufstrage, vorzüglich darauf zu achten, ob eine Vereinigung der Macdonaldschen Truppen mit dem Corps des Generals Maison bezweckt würde.

Gleichzeitig entschloß sich aber der preußische Feldsperr, mit den zusammengezogenen Brigaden seines Corps den Feind, der ihm gegenüber stand, selbst anzugreifen und ihm dadurch keine Zeit zu einer combinirten Operation zu lassen.

Der General v. Bulom brach daher am 10ten Januar mit seinem Corps in drei Colonnen auf. Die Colonne des linken Flügels, aus der Brigade des Generals
v. Borstell bestehend, rückte auf Hoogstraaten, die der Mitte,
aus der Brigade des Generals v. Thümen gebildet, auf der
großen Straße gegen West-Wesel vor. Die Colonne des
rechten Flügels, aus der Brigade des Generals v. Kraft
und einem Theile der Reserve-Cavallerie bestehend, sollte
unter dem Ober-Besehle des Generals v. Oppen von
Clundert aus sich rechts ziehen und West-Wesel im Rüsken zu fassen suchen. Diese Operation wurde noch mit
dem englischen General Graham, der über Rozendaal auf
Antwerpen vorrücken sollte, combinirt.

Der Zweck dieser Operation war, die feindliche fünf Stunden vor Antwerpen befindliche Postenlinie in der Front anzugreisen, dabei dieselbe gleichzeitig in ihrer lin=

ken Flanke zu umgehen und auf diese Weise wo möglich von Antwerpen abzuschneiden.

Inzwischen war der General Maison durch das Vorrücken der diesseitigen leichten Cavallerie, die sich auf seiner rechten Flanke gegen Turnhout zeigte, und durch einen
falschen Bericht zu der Ansicht verleitet worden, daß General v. Bulow die Absicht habe, über Campine auf Diest
zu marschiren. In Folge dessen ließ er daher am 11ten
die Garde-Divisionen Barrois und Caster sich bei Lier
concentriren.

## Gesechte bei Hoogstraten, West-Wesel, Lönhout und Westmalle den 11. Januar.

Inzwischen hatten sich jedoch die preußischen Colonnen der feindlichen Postenlinie so genähert, daß am 11ten Januar, um 8 Uhr Morgens, die Brigade des Generals v. Vorstell, durch die Abtheilung des Obersten v. Sydow um 1 Vataillon, 10 Escadrons und 16 Kanonen verstärft, den Posten von Hoogstraaten angriff.

Der General Roguet, durch die Bewegungen der diesseitigen leichten Cavallerie auf seinen rechten Flügel ausmerksam gemacht, hielt sich auf einen Angriff gesaßt und seine Truppen befanden sich unter den Wassen. Die Brigade Flament hatte den Flecken Hoogstraaten besest. Zwei Bataillone standen in West-Wesel und Lonhout. Ein Bataillon des 12ten Garde-Tirailleur-Regiments hatte man vorwärts Hoogstraaten zur Besehung des Kirchhoses von Minderhout verwendet. Die Gesammt-Stärke des Feindes konnte sich in diesen verschiedenen Posten auf 6- bis 7000 Mann belausen, wobei noch zu bemerken ist, daß sich die seindliche Brigade Aimar in Turnhout und die Garde-Division Lesebore-Desnou-

ettes in zweiter Linie zwischen diesem Orte und Brecht befand.

Der Angriff des Generals v. Borstell geschah in zwei Colonnen; die erste wurde durch den Obersten v. Schon gesührt und bestand aus den unten bemerkten Truppen\*), die zweite oder linke Flügel=Colonne unter der Führung des Obersten v. Sydow war aus den gleichfalls unten angegebenen Truppen \*\*) zusammengesest.

Bei dem Vormarsche befand sich der Oberst v. Sydow bis gegen Minderhout an der Spiße der in einer

\*) Colonne bes Oberften v. Schon.

Avantgarde unter dem Oberst-Lieutenant v. Thumen: Jäger-Compagnie des Majors v. Heidenreich; Füstlier-Bataillon Isten pommerschen Infanterie-Regiments; zwei Escadrons pommerschen Husaren-Regiments; eine halbe Batterie reitender Artillerie.

Haupt=Colonne unter dem Oberst=Lieutenant v. Knobloch: Istes und 2tes Bataillon Isten pommerschen Infanterie=Regiments; russiche 12-pfandige Batterie Fuß-Artillerie; Istes Bataillon 2ten Reserve=Regiments; eine Escadron pommerschen Husaren=Regiments; Jäger-Detachement dieses Regiments; pommersches National=Cavallerie=Regiment.

Reserve unter dem Oberst-Lieutenant v. Sandrart: drei Escadrons Leib = Husaren = Regiments;
Idger = Detachement dieses Regiments;
eine Escadron pommerschen Husaren = Regiments;
eine halbe Batterie reitender Artillerie;
Idger = Detachement des Isten pommerschen Infanterie = Regiments;
Idger = Detachement des pommerschen Grenadier = Bataillons;
eine halbe 6 = pfündige Batterie Fuß = Artillerie;
pommersches Grenadier = Bataillon.

\*\*) Colonne des Obersten v. Sydow:
eine Compagnie ostpreußischer Jäger;
das Jäger=Bataillon v. Reiche;
das Füstlier=Bataillon des 2ten Reserve=Infanterie=Regiments;
eine Escadron Leib=Husaren=Regiments;
das kurmärkische Landwehr=Cavallerie=Regiment;
eine halben Batterie reitender Artillerie.

Marsch-Colonne vorrückenden Truppen des Generals v. Borsstell. — Dicht vor diesem Orte wendete sich derselbe links auf Wortel, um von hier aus Hoogstraaten zu umgehen und dadurch den Front-Angriss des Obersten v. Schon auf Minderhout zu unterstüßen. Das pommersche Füssilier-Bataillon vertrieb den Feind aus mehreren Häusern und wurde hierbei durch die Tirailleurs des Isten und 2ten pommerschen Regiments soutenirt.

Die Kirche des Orts beherrschte das umliegeude Terrain und mußte genommen werden, um den Feind aus der in Minderhout genommenen Stellung zu vertreiben.

Das 1ste Bataillon des 1sten pommerschen Regisments, geführt von dem Major v. Donop, verjagte den Feind mit Unerschrockenheit aus diesem Posten und stellte sich hierauf in einem in der rechten Flanke des Feindes liegenden Gebüsche auf, wogegen das 1ste Bataillon des 2ten Reserves Regiments von den noch zurückgehaltenen Truppen vorgezogen wurde, um den eroberten Kirchhof zu besehen.

Der Widerstand der Franzosen hier und auf dem Rückzuge gegen Hoogstraaten wurde durch das coupirte Terrain sehr begünstigt. — Es konnte weder Cavallerie noch Artillerie, selbst nicht einmal Infanterie in Massen zur Anwendung gebracht werden. Das Gesecht wurde größtentheils nur durch Tirailleur-Schwärme gesührt, wos bei den Franzosen Geschicklichkeit und Ausdauer nicht abzusprechen ist. Der Kampf dauerte bereits vier Stunzden und hatte wegen seiner Hartnäckigkeit auf beiden Seiten viele Opfer gekostet, und noch immer war der vom General v. Borstell dem Obersten v. Sydow übertragene Flanken-Angriff gegen Hoogstraaten nicht in Aussührung gekommen.

Die Veranlassung hiervon war, daß der Oberst v. Sy-

dow, um 9 Uhr Morgens bei Wortel angekommen, von seinen Patrouillen die Meldung erhielt, daß der Feind mit 5 Bataillonen Infanterie und 3 Escadrons Cavallerie von Merplas in der Richtung von Turnhout vordringe. Dies war die seindliche Brigade unter dem General Aismar, welche in Turnhout postirt gewesen war, und jest, durch die Colonne des Obersten v. Sydow von Hoogskraaten abgeschnitten, sich auf Lier zurückzog.

Sobald der Oberst v. Sydow die Absicht des Feinsdes erkannte, rückte er sogleich gegen Hoogstraaten vor und bewirkte dadurch, im Verein mit den erneuerten Front-Angrissen des Majors v. Donop, den schleunigen Rückzug des Feindes aus seiner Position in und um Hoogstraaten.

Das Gros der Isten Colonne, welches sich bereits zu einem Hauptangriff auf die Stadt formirt hatte, ruckte dem Feinde sogleich nach. Eine Escadron des pommersschen Husaren-Regiments und eine halbe Batterie reitens der Artillerie wurden an die Spisse der Colonne gebracht, um den Feind zu verfolgen; doch wichen die seindlichen Tirailleurs nur Schritt vor Schritt.

Auf diese Weise wurde der Feind bis nahe an Oftmalle, anderthalb Meilen von Hoogstraaten, zurückgedrängt. Hier erhielt derselbe Verstärkung und rückte hierauf mit einer Colonne Infanterie und Cavallerie unter dem Schuße einer Vatterie aus dem Dorse vor.

Der General v. Borstell ließ die russische 12-pfündige Batterie unter dem Obersten Dietrich und eine preußische Batterie, zusammen 16 Geschüße, auffahren, welche den Feind auf eine kräftige Weise empfingen und ihn zum Rückzuge in das Dorf nothigten.

Es war bereits gegen 5 Uhr Nachmittags und noch immer fand das Eingreifen der Colonne des Generals v. Oppen von Westmallen gegen die linke Flanke des Fein-

sehn Stunden im Marsche und seit acht Stunden im Gesechte gewesen waren, so sand der General v. Borstell nothwendig, dasselbe abzubrechen und dem Oberst-Lieute-nant v. Thümen den Besehl zu ertheilen, eine Vorpostenschaine gegen Ostmalle zur Deckung der rückwärts liegen-den Truppen auszustellen.

Das auf beiden Seiten stattgefundene hartnäckige Gesecht hatte dem Feinde 800 Mann an Todten und Verwundeten und 200 Mann Gesangene gekostet. Die Preußen verloren 18 Officiere und 465 Mann an Todten und Verwundeten. Der General v. Vorstell wurde im nahen Tirailleur=Gesechte blessirt.

Inswischen war im Centrum die Colonne des Generals v. Thumen um 6 Uhr von Zundert abmarschirt.
In Wernhout theilte sich die Colonne in zwei Abtheis lungen; das Detachement des Majors v. Hellwig, eine halbe Batterie reitender Artillerie unter dem Capitain v. Neindorff, das 2te und Füsilier-Bataillon vom 4ten ostpreußischen Infanterie-Regimente so wie auch das 2te ostpreußische Grenadier-Bataillon bildeten die rechte Flügel-Abtheilung, welche auf der graden Chaussee gegen West-Wesel vorging.

Die Abtheilung links bestand aus dem Isten und Füsilier=Bataillone 5ten Regiments, der Batterie Fuß= Artillerie unter dem Lieutenant Kambli, dem 2ten Bataillone des taillone des 5ten Regiments und dem 2ten Bataillone des 9ten Reserve=Regiments so wie aus dem pommerschen Landwehr=Cavallerie=Regimente. Diese Colonne nahm ihren Weg links grade auf Lönhout.

Als die Spiße der 1sten Colonne vor West=Wesel ankam, marschirte die Cavallerie unter dem Major Hell= wig auf und die Infanterie seines Detachements ging

durch das Gebüsch, welches swischen der Chausse und dem Wege von Wernhout nach Lonhout liegt. Sobald die Lirailleurs des Füsilier=Bataillons 4ten Regiments sich sormirt hatten und man dei der Colonne des Generals v. Vorstell ein lebhastes Feuer horte, wurde die halbe Vatterie reitender Artillerie des Capitains v. Neinsdorff nahe der Chausse aufgesahren, um den Verhau vor West=Westel zu zersidren. Da der General v. Thumen bemerkte, daß der Feind sich links nach Lonhout zog, so befahl er dem Füsilier=Vataillone des 4ten Regiments in dieser Richtung zu solgen. Das 2te Vataillon dessehen Regiments wurde dagegen grade nach West-Westel dirigirt, welcher Ort auch sosont vom Feinde verlassen wurde.

Als das Gesecht bei Lonhout hestiger zu werden bezann, wurde auch noch das Grenadier-Bataillon den bezreits vorgerückten Füsilieren nachgeschickt. Unterdessen hatte der Oberst v. Stutterheim, der die linke Colonne sührte, das Dorf Lonhout in der Mitte, wo die Kirche steht, durch das Füsilier-Bataillon 5ten Reserve-Regiments anzgreisen lassen. Auf diese Weise trasen die beiden Füsilier-Bataillone bei dieser Attaque zusammen.

Der Feind vermochte ihnen keinen weiteren Widers stand zu leisten, sondern zog sich eilig nach Brecht zurück. Preußischer Seits wurden bei diesem Angriffe 2 Officiere und 30 Mann getödtet und blessirt.

Die Franzosen, von dem Major v. Hellwig mit 2 Escadrons und von dem Obersten v. Stutterheim mit 3 Bataillonen, einer Batterie und dem Landwehr-Cavallerie-Regimente nach Brecht verfolgt, verließen diesen Ort gleichfalls und zogen sich in der Richtung auf Westmallen zurück.

Das Gros der Colonne des Generals v. Thumen blieb in-Lonhout.

Die 3te Colonne unter dem General-Major v. Op= pen bestand aus den unten bezeichneten Truppen \*) und war bestimmt, dem Feinde bei West-Wesel in Flanke und Rücken zu fallen, so wie ihn wo möglich von Antwerpen abzuschneiden.

Der General v. Oppen hatte ben am 10ten Januar in Sprundel, Etten und Rucphen zusammengezogenen Truppen das Rendezvous zum 11ten, um 3 Uhr Morgens, bei lestgenanntem Orte gegeben. Als er hier anslangte, ersuhr er, daß der ihm vorgeschriebene Weg über Nieuwmör nach West-Wesel der Brüche und Eisstächen wegen für Artillerie und Cavallerie impraktikabel sei, und daß nur der einzige Weg über Rozenbaal, Nispen, Sschen und Calmpthout zu passiren wäre.

Da jedoch der erstere Weg nur vier Stunden, der letztere aber neun Stunden betrug, so wurde es, ungeachetet, daß ein großer Theil der Truppen schon um 12 Uhr Nachts ausgebrochen war, nicht möglich, zeitig genug dasselbst einzutressen, um bei dem Angrisse auf diesen Ort mitzuwirken.

Der General v. Oppen fand bei seinem Eintressen in West-Wesel den Besehl vor, mit der Brigade des Generals v. Kraft daselbst zu bleiben, jedoch ein starkes Cavallerie-Detachement mit 4 Kanonen nach Westmallen und eine kleinere Abtheilung ohne Geschüße gegen Braksschoten zur Verbindung mit den Englandern vorzupoussiren. —

<sup>\*) 1)</sup> Die gauze Brigade des General-Majors v. Kraft;

<sup>2)</sup> das 2te westpreußische Dragoner=Regiment und das Dragoner= Regiment Konigin;

<sup>3)</sup> das 2te pommersche Landwehr=Cavallerie=Regiment;

<sup>4)</sup> die 6-pfündige Batterie Rr. 6 reitender Artillerie unter dem Lieutenant v. Zenichen.

<sup>5)</sup> Die 12-pfündige russische Batterie Rr. 21.

In Folge dessen erhielt der Oberst v. Tresson die Ordre, mit dem Regimente Königin und dem Iten westspreußischen Dragoner=Regiment nebst der halben Battezie reitender Artisterie unter dem Lieutenant Jenichen nach Westmallen, und der Rittmeister Raven, mit 150 Pferden nach Brakschoten vorzurücken.

Da Westmallen noch vier Stunden entsernt war, so mußte man eilen, vor Einbruch völliger Dunkelheit dort einzutressen, weshalb die Cavallerie meistens im Trabe marschirte. Die vorgeschickte Avantgarde sand den Ort durch seindliche Tiralleurs besetz, und man sah einige Batails lone und eine Abtheilung Cavallerie durch denselben in der Richtung auf Antwerpen desiliren.

Es wurden sofort die Buchsenschüßen der Regimenter vorgezogen und die halbe Batterie reitender Artillerie
beeilte sich eine zweckmäßige Ausstellung zu nehmen, von
wo aus sie einige Kartätschschüsse und Granatwürse wirksam anbrachte, worauf die Franzosen ihren Rückzug beschleunigten.

Der Oberst v. Treskow ließ den Feind durch zwei Escadrons bis St. Antonie verfolgen, die demselben noch einige 30 Gefangene abnahmen.

Die in der Richtung auf Ostmallen ausgesendeten Patrouillen und die eingebrachten Sefangenen versicherten einstimmig, daß sich in der Umgegend keine seindlichen Truppen mehr befänden; weshalb der Oberst v. Treskow bei der strengen Kälte es zulässig fand, daß jeder Escadorn zwei Häuser angewiesen wurden, aus denen die Leute und Pferde ihren Unterhalt beziehen konnten.

Zur Sicherung gegen St. Antonie wurde ein Rittmeister mit 100 Pferden aufgestellt, so wie ein Unterofsicier mit 12 Mann auf der Straße nach Ostmallen als Feldwacht postirt wurden. Als nach 8 Uhr die nach Hoogstraaten und in der Richtung auf Turnhout vorgesschieften Patrouillen meldeten, daß sie nichts vom Feinde angetroffen und auch von den Feldwachen gleiche Rapsporte eingingen, ward gestattet, daß die Hälfte der Regismenter füttern könne.

Es mochte hierauf noch mehr wie eine gute Stunde verflossen sein, während welcher die Leute mit Rochen beschäftigt waren, als ploglich mehrere Schusse auf der Seite von Ostmallen fielen, und fast in demselben Augenblicke auch das Dorf von Franzosen angefüllt war, die mit der in dieser Richtung gestandenen Feldwache zugleich eintrafen. In dem kurzen Verlaufe von fünf Minuten war jedoch ein großer Theil der Regimenter zu Pferde und sammelte sich in der großen Straße unweit der Bat-Hierbei wurde Alles niedergeritten, was sich in den Weg stellte. Zwei Escadrons besetzten das Debouchee nach Brecht, in welchem Ort schon beim Vorgehen der Regimenter 2 Escadrons des Regiments Konigin zurück= geblieben waren, und eine Escadron übernahm die Bedeckung eines auf dem Hinmarsche schadhaft gewordenen Geschüßes. Von der gesammelten Cavallerie wurden wie derholte Attaquen gegen die feindliche Infanterie unternommen, die ihren Marsch auf der großen Straße nach Antwerpen antrat.

Nach Verlauf von einer Stunde befand sich kein Feind mehr in Westmallen, worauf die Escadron des Rittmeisters v. Spißnaß den Ort wiederum besetzte.

Der Oberst v. Treskow hatte sich mit einem Theile der zusammengekommenen Leute zu der Feldmache auf dem Wege nach St. Antonie begeben, und wurde dadurch, daß der Feind seinen Marsch in dieser Richtung auf Antswerpen einschlug, von dem Gros der beiden Regimenter, welche sich zwischen Brecht und Westmallen gesammelt

hatten, augenblicklich getrennt. — Der eigenkliche Berlust, welcher durch diesen Ueberfall herbeigeführt wurde, belief sich auf wenige Mann und Pferde und hatte eigentlich nur auf den materiellen Zustand der Regimenter einigen Einfluß.

Der Feind, wie man aus dem Gange des Gesechts bei der Colonne des Generals v. Borstell gesehen, war in dem Besiße von Ostmallen geblieben, und die nach diessem Orte geschickten Patrouillen haben daher wahrscheinslich keine sicheren Nachrichten über die hier stattsindenden Berhältnisse erhalten konnen. Sehen so mechten die Franzosen glauben, daß Westmallen, welches so weit vorgesschoben und auf der Rückzugslinie nach Antwerpen lag, unbeseht sei, und sind daher, ohne einen Ueberfall zu besahssichtigen, in den Ort eingedrungen, um ihre weitere rückgängige Bewegung auszusühren.

Während der Nacht vom 11ten zum 12ten Januar zog sich der General Roguet auf Antwerpen zurück; die Brigade Flament besetzte Deurne, 2 Bataillone besetzten Wyneghem. Die Truppen des Isten Corps unter dem General Ambert waren bei Meerrem aufgestellt.

Auf preußischer Seite war die Brigade des Genezrals v. Thümen am 12ten Januar bis Brakschoten vorzgerückt, die Brigade des Generals v. Borstell ging bis St. Antonie, und die Colonne unter dem General v. Oppen nahm ihre Aufstellung zwischen den beiden Brigaden bei Gravenwezel. Dem General v. Borstell, der den linken Flügel der preußischen Aufstellung bildete, war noch aufgegeben worden, nach Lier vorzupoussiren, um den Theil des Feindes, der sich in dieser Aichtung besfand, zu beobachten.

Auf dem rechten Flügel der Preußen traf heute (den 12ten) noch der General-Lieutenant Graham mit 4000 Eng=

ländern bei Eckeren ein, um von jetzt ab an den ferneren. Unternehmungen Theil zu nehmen.

Der General Maison hatte unterdeß die beiden Garde-Divisionen Barrois und Caster bei Lier zusammengezogen und sie noch durch 1000 Mann, welche er von der Garnison von Antwerpen nahm, verstärkt, so wie auch die von den Truppen des Generals Roguet abgeschnittene Brigade des Generals Aimar mit den hier versammelten Truppen vereinigt.

Er wurde noch immer durch das Erscheinen der preussischen leichten Cavallerie bei Herenthals und Gegend gestäuscht und hielt an der Ansicht fest, daß die Bewegunsgen auf Antwerpen eine bloße Demonstration seien. Seine Absicht war daher, auf Diest zu rücken, um auf die seindslichen Colonnen zu stoßen, die er als im Marsche nach Löwen begriffen voraussetzte.

Der General v. Bulow entschloß sich dagegen, am 13ten Januar eine Recognoscirung der feindlichen Stellung vor Antwerpen zu unternehmen und die Contenance seiner Gegner zu prufen.

Die Anordnungen wurden so getroffen, daß die Brizgade des Generals v. Thumen und die Colonne des Generals v. Oppen in erster Linie den Angriff aussühren sollten, während die Brigade des Generals v. Borstell in Reserve blieb, um gegen eine Unternehmung von Lier aus stets in Bereitschaft zu bleiben.

Im Speciellen wurde noch bestimmt, daß der General v. Thumen um 8 Uhr des Morgens von Brakschoten gegen Meerrem vorrücken sollte, während der General-Lieutenant Graham mit seinen englischen Truppen von Eckeren aus den Feind in seiner linken Flanke zu attaquiren habe. Gleichzeitig sollte die Colonne des Generals v. Op= pen von Gravenwezel vorrücken und den Feind in Wy= noghem angreifen.

Auf dem preußischen rechten Flügel fand General v. Thümen die Franzosen bei Meerrem in einer vortheils haften Ausstellung. Der seindliche General Avis hatte diesen Ort mit 5 Bataillonen besetzt. Nach einem ziemslich hartnäckigen Gesechte drangen die Preußen auf der Frontseite des Dorfes und die Engländer auf der linken Flanke desselben ein. Der Tod des seindlichen Generals Avis, der an der Spiße des 4ten leichten Regiments blieb, brachte Unordnung in die Reihen der Franzosen und erleichterte die Einnahme von Meerrem.

Der General v. Thumen verfolgte den Feind bis in die Vorstadt von Dame und warf auch das unter perssonlicher Leitung des General-Gouverneurs Lebrun (Herzog von Piacenza) aus Antwerpen zu Husses sehrun (Herzog von Piacenza) aus Antwerpen zu Husses weise ührte Vataillon in die Stadt zurück. — Auf diese Weise ungesähr die auf 800 Schritte gegen Antwerpen vorgerückt, ließ der General v. Thumen die bei seiner Brigade bessindlichen Kanonen und Haubisen vorsühren, um mit den ersteren den Feind, der sich auf dem Glacis zeigte, zu besschießen, mit den lesteren aber die Stadt und den Hassen, wo die Flotte lag, zu begrüßen.

Auf dem preußischen linken Flügel unter dem General v. Oppen war der Angriff unterdeß so ausgeführt worden, daß eine Colonne unter dem Obersten v. Zastrow, aus den unten bezeichneten Truppen \*) zusammen-

<sup>\*) 1)</sup> Das Fusiller=Bataillon 3ten oftpreußischen Regiments;

<sup>2)</sup> das Fusilier-Bataillon colbergschen Regiments;

<sup>3)</sup> eine Escadron Konigin=Dragoner;

<sup>4)</sup> zwei Escadrons 2ten westpreußischen Dragoner=Regiments;

<sup>5)</sup> eine halbe Batterie unter dem Capitain Baumgarten. Seldz. 1814. I. 24

geset, auf Wyneghem dirigirt wurde. Eine zweite Colonne unter dem Major v. Zgliniski, aus 2 Bataillonen des Iten Reserve-Regiments und der Jäger-Escadron des Regiments Königin bestehend, marschirte rechts auf Deurne, und ein Infanterie-Bataillon nebst 2 Escadrons Cavallerie waren bestimmt, das Dorf Schooten sestzuhalten, damit dadurch die Verbindung mit der Brigade des Generals v. Thümen erhalten bliebe.

Das Gros der Brigade blieb unter den Befehlen des Generals v. Kraft in der Richtung auf Gravenwezel zur Unterstüßung der vorgerückten Truppen zurück.

Der Feind vertheidigte Wyneghem durch Tirailleurs und zwei Geschüße, die er am Eingange des Dorfes aufgestellt hatte, ziemlich hartnackig. Die diesseitigen Tirail= leurs bemächtigten sich jedoch der ersten Häuser des Orts, dies verhinderte indeß nicht, daß der Feind weiter in das Dorf hinein seinen Widerstand immer energischer werden ließ. Der General v. Oppen befahl, daß das Fusilier= Bataillon des 3ten ostpreußischen Regiments die Franzo= sen mit gefälltem Bayonnette angreifen sollte. vieler Entschlossenheit rückte das Bataillon vor, warf den Feind, und dem Lieutenant v. Stutterheim gelang es, bei dieser Gelegenheit ein seindliches Geschüß zu erobern. Die Franzosen erhielten in diesem Augenblicke bedeutende Verstärkung und griffen das im Verfolgen aus einander gekommene preußische Fusilier = Bataillon aufs Neue kräftig an, wobei es ihnen auch gelang, sich wieder in den Besiß der ihnen abgenommenen Kanone zu seßen. Das Gefecht wurde nunmehr zweiselhaft, weshalb der Oberst v. Zastrow dem in geringer Entfernung folgenden Fusilier-Ba= taillone des colbergschen Regiments vorznrucken befahl; in wenigen Augenblicken war das Bataillon auf dem Kampfplage und erstürmte das Dorf mit einer seltener Bravour. Sleichzeitig war die Colonne des Majors v. Zgliniski, ohne bedeutenden Widerstand zu sinden, gegen Deurne vorgedrungen, und das Gesecht schien sich nunmehr auf allen Punkten zum Vortheile der Preußen entschieden zu haben, als plöslich die Meldung einging, daß eine seindsliche Colonne in der Richtung von Schilde gegen Rücken und Flanke im Anrücken sei.

Obgleich dem Feinde die in Reserve behaltenen Abtheilungen sogleich entgegen gesührt wurden, so erhielt
doch die seindliche, aus einigen hundert Mann Infanterie
und einigen Lanciers bestehende Colonne, die wahrscheinsich bei dem Dorsgesechte von ihrem Gros abgeschnitten
worden war, einige Vortheile. In diesem kritischen Augenblicke warsen sich mehrere Officiere mit den von ihnen
gesammelten Mannschaften auf den Feind. Der Adjutant
des Obersten v. Zastrow, Lieutenant Schmückert, sprang
vom Pserde und vertheidigte die zum zweitenmale dem
Feinde abgenommene Kanone, wobei er von einer seindlichen Gewehrkugel schwer verwundet niedersank.

Eben so führte der Oberst v. Zastrow das Gros des colbergschen Füsilier=Bataillons herbei, so wie der General v. Oppen die schnell gesammelten Cavallerie=Ordonnanzen auf die seindlichen Lanciers warf, so daß durch diese vereinten Anstrengungen die Franzosen zum Weichen gebracht wurden und nunmehr den völligen Rückzug gez gen Deurne antraten. Bei dem zulest genannten Orte nahmen sie jedoch eine neue Aufstellung, die, wie es scheint, bereits vorbereitet war, indem man bemerkte, daß die Chaussee aufgerissen und an mehreren Punkten kleine Erdauswürse eingerichtet waren.

Diese Vertheidigungsanstalten wurden indeß den Angriff auf Deurne um so weniger verhindert haben, als der Major v. Zgliniski sich bereits in der Flanke des

Ortes befand und bei einer weiteren Fortsetzung des Gesfechts den Rücken der seindlichen Stellung gewinnen mußte, wodurch alsdann auch hier die Entscheidung eingetreten wäre: der General v. Oppen erhielt indeß den Besehl, das Gesecht abzubrechen und dis zur eintretenden Dunstelheit die Ausstellung des Feindes zu beobachten, dann aber die im Gesechte gewesenen Truppen auf das Gros zurückzuziehen.

Der Feind hatte auch heute einen bedeutenden Verslust an Todten und Verwundeten erlitten und mußte den Preußen mehrere hundert Gefangene überlassen.

Der diesseitige Verlust bestand in 5 Officieren und 220 Mann an Todten und Verwundeten.

Der General v. Bulow, der nunmehr seinen Zweck erreicht hatte, den Feind zu beschäftigen und sich die Initiative in seinen Operationen zu erhalten, konnte an eine weitere Unternehmung gegen Antwerpen, welcher Plaß zu seiner Vertheidigung eine zahlreiche Artillerie und eine Sarnison von 12,000 Mann hatte, um so weniger denfen, als es ihm zu einer förmlichen Belagerung an einer hinreichenden Anzahl von Truppen, besosiders aber an dem nöthigen Seschüße sehlte. Auch konnte er erwarten, daß der Seneral Maison, sobald derselbe von dem eigentlichen Lagen=Verhältnisse unterrichtet wäre, ihn von Lier aus in Rücken und Flanken anzugreisen nicht unterlassen würde.

Der General v. Bulow sührte demnach sein Corps den 14ten Januar in die Stellung von Breda zurück. Die Avantgarde unter dem General-Lieutenant v. Borstell besetzte Hoogstraaten, West-Wesel und Lönhout. Die Brigade des Generals v. Thümen kam nach Rysbergen, die Brigade des Generals v. Kraft und die Reserve-Ca-vallerie unter dem General v. Oppen rückten nach Breda

und Gegend. General v. Bislow nahm sein Hauptquarstier in Breda. Die englischen Truppen unter dem General Graham zogen sich auf Dudenbosch zurück und lies sen eine Arrieregarde bei Rozendaal, welche die Verbinzbung mit den preußischen Vorposten unterhielt.

In dieser Stellung bei Breda blieb das preußische Corps bis gegen Ende des Monats Januar, um von hier aus den gegenüber stehenden Feind zu beobachten, so wie die Unternehmungen auf die Festungen Gorkum und Herszogenbusch zu decken.

Bevor daher nicht das 3te deutsche Armee=Corps unter dem Herzog von Weimar den General v. Bulow in seiner Ausstellung ersesen konnte, glaubte derselbe, auch seinen Abmarsch zu den im Innern Frankreichs operirens den Armeen nicht aussühren zu können. Das 3te deutssche Corps traf aber erst den 18ten Januar bei Münsster ein, passirte dann den 2ten Februar bei Arnheim, Rheenen, Ruilenburg zo. den Rhein und erreichte erst den 5ten die Cautonnirungen um Breda.

Wir werden in einem spätern Zeitraume noch darslegen, wie der General v. Butow die Zeit vom 26sten Januar bis zum Eintressen des 3ten deutschen Armees Corps benußte; für jest ist in den Ereignissen dieser Zeit nur darum vorgegrissen worden, um die Unaussührsbarkeit des in den lesten Tagen des Monats Januar von dem General v. Winzingerode ausgesprochenen Verlangens, wonach der General v. Bulow mit ihm vereint vorrücken solle, darzuthun.

Nachdem aber auch hierdurch auf dem ausgedehnten Kriegstheater der Allierten die Eröffnung des Feldzugs bei den verschiedenen Armeen im Detail dargestellt worden, zeigt ein Blick auf die Stellung der Massen derselben zur Zeit des 25sten Januars, daß die Haupt-Armee zwi-

schen Langres und Chaumont, die schlesische Armee um Joinville angekommen ist; daß auf dem rechten Flügel das Corps v. Busow bei Breda, das Corps v. Winzinsgerode bei Namur steht und auf dem linken Flügel das Corps v. Bubna sich in Genf besindet und Lyon beschachtet.

Hittels und Ober-Rhein, im Rheinthale, am Doubs und an der Saone eingeschlossen, an der Saar, Mosel und Maas beobachtet, und die zum Nachrücken bestimmten deutschen Corps bereits auf dem Marsche zu ihren versschiedenen Bestimmungen; überhaupt die Einleitungen zum nahen Kampse, den dargethanen Verhältnissen und Entswürsen gemäß, geordnet.

Wenn dies in allgemeinen Zügen das Bild ist, welsches uns die Fortschritte der allierten Armee gegen das Ende des Monats Januar, also nach Verlauf von fünf die sechs Wochen nach dem Uebergange über den Rhein, gewähren, so erscheint es nothwendig, diesem Bilde gegenzüber auch auf seindlicher Seite die Benusung dieser Zeit und vorzüglich die Maaßregeln, welche Napoleon in diessen kritischen Verhältnissen ergriff, näher kennen zu lernen, um hierdurch in den Stand geseht zu sein, die ganze Kriegslage auf beiden Seiten zu erblicken und in Folge dessen die eingetretenen Ereignisse richtig zu würdigen.

Lette Maaßregeln Napoleons zur Organistrung seiner Streitkräfte und zur Vertheidigung des Laudes so wie der Hauptstadt.

Durch die Eröffnung der Campagne mitten im Winster wurde Napoleon in den Maaßregeln zur Organisirung seiner Armee überrascht.

Er selbst hat gesagt, daß ihm zwei Monate zu seisnen Rüstungen gefehlt hatten, und daß, wenn die Alliirzten statt am Isten Januar, am Isten März mit ihren Streitkräften in Frankreich eingedrungen wären, sie organisirte Armeen zur Vertheidigung bereit gefunden haben würden. — Vergleichen wir mit dieser Behauptung die geschichtlichen Thatsachen, so kann die Uebereinstimmung derselben mit diesem Ausspruche nicht in Abrede gestellt werden. —

Ein Blick auf die vorhandenen Kriegsmittel Frankreichs zeigt uns, daß Napoleon im November 1813 die aus Deutschland zurückgeführte Armee von 60,000 M., im Verein mit den noch im Lande befindlichen Garnisonen, in der Stärke von 40= bis 50,000 Mann, längs des Rheins von Straßburg bis Wesel zur Deckung und Verhüllung seiner Organisations=Maaßregeln ausstellte.

Die Conscribirten, welche durch einen Senatsbeschluß vom Iten Oktober 1813 zum Ersaß der bis dahin stattgefundenen Verluste aufgerusen waren, bestanden in 280,000 Mann und traten im Monate December in die verschies denen Depots zu Meß, Vordeaur, Antwerpen und Paris ein, oder begaben sich zu den verschiedenen Vataillons und Regiments = Cadres, um dort eingekleidet und exercitt zu werden.

Im Monate December sürchtete Napoleon, noch zu wenig Bataillons = uud Regiments-Cadres zu haben, um die Rekruten unterzubringen, und bestimmte daher, die Bataillone nicht eher aus ihren Depotspläßen abrücken zu lassen, die den Etat von 840 Mann erreicht hat ten. Später, wie durch das Vorrücken der Alliirten der Mangel an Rekruten sich zeigte, wurde der Etat der Bataillone auf 400 Mann herabgeset.

Bei der Ruckfehr Napoleons nach Paris bestimmte

ein neuer Senatsbeschluß vom 12ten November die Aushebung von 300,000 Conscribirten. Hiernach sollte also die Masse der Streitkräfte auf 700,000 Mann gebracht werden. —

Auf diese lettere Aushebung konnte er jedoch nach den bestehenden Organisations=Einrichtungen erst nach zwei oder drei Monaten, demnach zum Isten Februar und zum Isten März, nur in der Art rechnen, daß diese Rekruten in den Depots angelangt und nothdürstig ausgebildet sein würden.

In dem Augenblicke, wo die Allierten das linke Rheinufer betraten, fand man die Aushebung dieser letteren Conscription in vollem Sange. Jeder tägliche Marsch machte, daß die Rekruten eines halben Departements verloren gingen, indem diese aus den Klassen, die sich bereits ausgeloost hatten, genommen werden mußten, daher nur ungern sich in die Depots absühren ließen und jede Selegenheit benutzten, sich dem Dienste zu entziehen.

Bis Ende Januars konnte man auf diese Weise fast den dritten Theil Frankreichs als der Conscription entzogen annehmen.

Dagegen blieben Napoleon doch immer zwei Dritztheile dieser Aushebung, ferner die Conscription vom Iten Oktober 1813, welche, namentlich was die Klasse des Jahzes 1815 betraf, vollständig war, ferner die mobil gemachten Nationalgarden, die zurückgelassenen Besahungen, Veteranen, Marinesoldaten, sämmtliche Douaniers, Gensedarmen, Forstz und Feldhüter und alle mit der Bewachung der Grenze und der von den Allierten nicht besehrten Departements beauftragten Beamten.

Aus der Uebersicht dieser Kriegs Mittel ergiebt sich aber auch, daß eine genaue Angabe der wirklich gesechts= sahigen Streitkräfte nur annäherungsweise möglich ist, und

daß die Angaben der Franzosen auf jeden Fall zu gering sind, da es ihnen selbst nicht möglich werden konnte, genaue Bestandslisten zu sühren, indem jeder Tag unvorspergesehenen Verlust oder Zuwachs brachte, und es überdies in ihrem Interesse lag, ihre Streitkräfte so gering wie möglich nach beendetem Kampfe erscheinen zu lassen.

Obgleich die in der französischen Armee herrschenden Epidemien große Verheerungen, namentlich unter den Restruten, angerichtet hatten, so ist doch, wenn man auch diese Verluste auf 60= bis 70,000 Mann annimmt, der Angabe\*) zu mißtrauen, daß die Verstärfungen, welche zur Zeit des 5ten Januars zu den verschiedenen Armees Corps im Marsche begriffen waren, sich nur auf 20,000 Mann belaufen haben, und daß hiervon den Corps unter Victor, Marmont und Nen nur 6000 Mann zuges wiesen sein sollten.

Es ist daher auch nothwendig, auf diejenigen Nachrichten Rücksicht zu nehmen, welche den Allierten über die Streitkräfte der Franzosen zugekommen sind, um hiernach so wie nach der Masse der vorhandenen Mittel die Stärke ihrer Armee und die Ergänzung derselben zu beurtheilen.

In dem Maaße als die Haupt= und kleineren De=

<sup>\*)</sup> Koch campagne de 1814. Tableau VI. pag. 83.

pots zur Ausbildung der Rekruten durch das Vorrücken der Allierten unwirksam gemacht wurden, mußte auch Pazris immer mehr und mehr der Mittelpunkt aller Thätigskeit, gleichsam der Depot-Plaß der seindlichen Armee werden. —

Napoleon hatte die Einrichtung getroffen, daß die Besahung von Paris stets durch die Cadres von 30 Baztaillonen gebildet wurde, welche, sobald sie durch Conscribirte des Jahres 1815 vollzählig gemacht und diese auszgerüstet waren, andern Cadres Plaß machten, die von rückwärts herangezogen wurden.

Die junge Garbe, welche Napoleon in diesem Feldzuge auf eine ungewöhnliche Weise verstärkte, wahrscheinlich, um einer größeren Masse von Truppen mit dieser Benennung zu schmeicheln, hatte in Paris allein 22 Bastaillone Cadres vereinigt, von denen stets vier, völlig gestleidet und ausgebildet, den Dienst in den Tuiserien verssahen, während 300 Grenadiere und Chasseurs der alten Sarde für den Dienst im Innern des Pallastes bestimmt waren.

Das Central-Depot der Remonten war man, in Folge der Fortschritte der Alliirten, gleichfalls genothigt, rückwärts in Versailles zu etabliren. Der General Roufssel hatte hier und in der Umgegend nahe an 10,000 M. Cavallerie beritten zu machen. Das Depot sollte alle Tage tausend Pferde liefern; eben so wurde Paris durch ein Detachement von tausend Mann dieser beritten gesmachten Cavallerie bewacht, welches hier einige Tage blieb, bevor es wieder ersest war und seinen Marsch zur Armee antreten konnte.

Die Garde=Cavallerie hatte allein 3000 Mann bes ritten zu machen; jeden Tag sollten hundert Pferde aus dem Depot abgehen, wodurch der Graf Ornano von der Mitte Januars bis zum 1sten Februar 12= bis 15,00 Mann Garde=Cavallerie ausgerustet haben wurde.

In Betreff der Artillerie sollten hundert Geschüße von dem aus Meß gegen Chalons dirigirten großen Park, 80 Geschüße aus Bordeaux und 50 Geschüße aus Brest sosort zur Ausrüstung verwendet werden.

An Material war überhaupt kein Mangel, wohl aber an Mannschaften zur Bedienung der Geschüße.

Um diesem Mangel theilweise abzuhelsen, wurden vier Compagnien Marine-Kanoniere, welche in Cherbourg sormirt waren, nach Paris herangezogen; auch wurde besstimmt, daß die Eleven der polytechnischen Schule und die Invaliden in der Bedienung des Geschüßes geübt werden sollten.

Durch Concentrirung dieser verschiedenen Kriegsmittel und durch Benußung der vorhandenen Hilfsquellen schmeichelte sich Napoleon Herr von Paris zu bleiben und aus diesem Haupt-Depot den größeren Theil des Nachschubs für seine Armee hervorgehen lassen zu können.

Außer diesen Anordnungen für die Organisirung der nachrückenden Reserven ertheilte Napoleon den Präsekten seines Reichs von Neuem den Besehl, die Zusammenzies hung der Nationalgarden, welche durch das Decret vom sten Januar zu den Wassen gerusen waren, so viel nur irgend möglich, zu beeilen. Man forderte von ihnen wesder Bewassnung noch Bekleidung, sie sollten vielmehr das eine wie das andere aus den Magazinen von Paris, in den Lägern von Tropes, Provins, Montargis, Meaur und Soissons, wo sie spätestens in den ersten Tagen des Monats Februar zusammengezogen sein sollten, erhalten.

Wie wenig Napoleon indessen auf die Mitwirkung der Lokal=Behörden und den guten Willen der Einwohner rechnen konnte, zeigen die spätern Ereignisse, die eine Ansführung der vorgeschriebenen Anordnungen in Betreff der Nationalgarde nur in geringem Maaße bestätigen.

Dagegen erkannte man auch bei diesen Vertheidisgungsmaaßregeln die Nothwendigkeit, daß Napoleon von Allem, was geschah, der Haupthebel sein mußte.

Wenn in den neueren Kriegen als eine der wesent= lichsten Bedingungen die schnelle Organifirung und Zu= sammenziehung einer Armee erscheint, so durfte das Abmuhen Napoleons, dem gewiß nicht ein eminentes Talent für die Organisation von Armeen abgesprochen werden kann, als ein lehrreiches Beispiel gelten, wie nur eine Kriegsverfassung, die das Einwirken der Lokal=Behörden in Bezug auf Bekleibung und Ausrustung zuläßt, und im Krieden bereits vorbereitet und im Volke eingelebt, man mochte sagen, demselben zur Natur geworden ist, die schnelle Zusammenziehung von großen Streitmassen möglich macht. Dagegen wird das größte Genie, sobald es sich als Triebe feder aller Organisationen zu betrachten genöthigt sieht, nur immer in einem gewissen Maaße dieselben zu betreiben im Stande sein, was jedoch bei den jest die Entscheidung herbeiführenden großen Massen für die Schnelligkeit ihres wirksamen Auftretens von großem Nachtheile sein muß.

Bis zu dem Augenblicke, wo der Kaiser von Paris zur Armee abging, dennach in einem Zeitraume von dritz tehalb Monaten, war es ihm erst möglich geworden, von der als disponibel nachgewiesenen Masse von circa 400,000 Mann ungefähr 150,000 Soldaten, gut bekleidet und ausz gerüstet, jedoch nothdürftig ausgebildet, seinen in der Beiz lage Nr. XXI. bezeichneten Streitmitteln hinzuzusügen, so daß er auf eine disponible Armee von 250,000 Mann hätte rechnen können, wenn dieselbe nicht wiederum durch Krankheiten und sonstigen Abgang nahe an 100,000 M. verloren hatte. Hierdurch blieben Napoleon wie dies bereits früher nachgewiesen, im Monate Januar nur 150,000 Mann disponibel.

Von dieser Masse sind 100,000 Mann, wie später gezeigt werden wird, auf die Armee unter Napoleons uns mittelbaren Befehlen und 50,000 Mann auf die beiden Flügel-Corps unter Maison und Augereau nehst den sonst detachirten Absendungen zu rechnen.

Als Nachschub für die Armee blieben von der ursprünglichen Masse von 400,000 Mann nach Abzug der nachgewiesenen 250,000 noch 150,000 Mann in den Depots der Regimenter.

Von dieser Reserve mögen 50= bis 60,000 Mann der Armee Napoleons in den Monaten Februar und März zugewachsen und 40= bis 50,000 M. In beiden FlügelsCorps überwiesen worden sein, so daß in den Depots der Armee im März vielleiche noch 40= bis 50,000 Mann gewesen sein mögen.

In dieser Uebersicht der Streitmittel Napoleons sind hier aber weder die mobilgemachte Nationalgarde, noch die aus andern öffentlichen Diensten zu entnehmenden. Hilfsmittel mit inbegriffen, so wie auch überhaupt die Entwickelung der Kräfte nur in dem Umfange bezeichnet worden ist, wie sie wirklich disponibel gemacht wurden, und nicht, wie sie bei einem nationalen Kriege hätten entwickelt werden können.

Nachdem nunmehr die Verstärkung der Armee an der Rhein-Grenze durch das Nachrücken der aus den nächsten Depots ausgebildeten Rekruten angeführt worden, sind nun noch die Punkte zu bezeichnen, wo sich die in den weiter rückwärts gelegenen Depots ausgebildeten Mannschaften in Reserve-Corps sammelten.

Bei Tropes wurden 34. Bataillone, in zwei Divisio-

ven formirt, unter dem Oberbefehl des Generals Sérard durch allmählig aus Paris abrückende Truppen gebildet. Die erste dieser Divisionen unter dem General Dusour, aus 13 Bataillonen bestehend, war bereits so weit in ihrer Formation vorgeschritten, daß sie zur Vereinigung mit dem Marschall Mortier in Marsch geseht werden konnte; die zweite Division unter dem General Hamelinane war im Begriffe sich bei Tropes zusammenzuziehen.

Gleichzeitig formirte der General Pajol in Melun zwei Brigaden Dragoner und Chasseurs aus den Depots der Regimenter, welche sich bei der spanischen Armee besanden. Sen so vereinigte der General Bordesoulle zu Meaur die Stämme von vier Brigaden, welche aus Küsrassieren, Dragonern, Lanciers und Chasseurs zusammengesetzt wurden.

Außer den beiden Divisionen der jungen Garde, welche der Marschall Rey bereits unter seinen Besehlen hatte, und den andern vier, über welche der Graf Maisson in den Niederlanden versügte, konnte nur noch die Formation der Division Rothembourg, in der Stärke von 5= bis 6000 Mann, beendigt und die Garde-Cavallerie-Division unter dem General Lesebvre-Desnouettes auf 3000 Pferde gebracht werden.

Von diesen in Reserve besindlichen Truppen konnte jedoch nur ein Theil schon zur Eröffnung des Feldzugs benußt werden, der größere Theil rückte erst mit den aus Spanien kommenden alten Truppen im Monate: Februar in die Linie, wie dies zu seiner Zeit nachgewiesen wer= den wird.

Aus dem Ueberblicke dieser Hilfsmittel und derer, welche die Nationalgarde darbot, bestätigte es sich, daß es Napoleon wirklich nur an Zeit sehlte, um binnen Jah= ressrist eine zweite große Armee aus Frankreich hervor=

gehen zu lassen, und wie vollkommen richtig alle diejenigen die Lage des französischen Herrschers beurtheilten, welche darauf drangen, keinen Augenblick zu verlieren, um die Zeit seiner Schwäche zu seinem Sturze zu benußen. —

Verfolgen wir nun die letten Entschließungen Napoleons für die Aussührung seines Feldzugsplans in derselben Art, wie wir dies bei seinen Organisationen gethan, so sindet man den Sedanken, die Alliirten über seine wahre Lage zu täuschen und im letten Augenblicke, wo dies nicht mehr möglich, über denjenigen mit vereinten Krästen herzufallen, der ihm der gefährlichste schien, in allen seinen Anordnungen noch immer als den innerssten seiner Seele.

Am 20sten Januar, wo die allierten Armeen, an der Marne, Maas und Seine angelangt, Napoleon bereits in Paris bedrohten, befahl er dem Grafen Maison, seine Truppen bei Antwerpen zu concentriren und vorzüglich die Erhaltung dieses Plaßes im Auge zu behalten, so wie zur Erreichung dieses Zweckes selbst Belgien und die Veretheidigung der alten Nord-Grenze Frankreichs auszugeben.

Dem Marschall Augereau gab er auf, mit der sich unter seinem unmittelbaren Besehl sammelnden Division und mit den Nationalgarden der 19ten und 20sten Mislitair=Division Lyon und die Straße auf Paris, rechts über Macon und links über Tarrare, sestzuhalten, während der General Marchand mit der 2ten Division und den Nationalgarden der 7ten und 8ten Militair=Division Chambéry, Grenoble und Vienne beseht zu halten habe.

Diese beiden Corps sollten, sobald ihre Verstärkunsgen eingetroffen wären, unter dem Befehle des Marschalls Augereau vereint auf Genf marschiren und durch die Schweiz den Rücken der Allitten bedrohen.

Der Vice-König von Italien erhielt die unbestimmte Weisung; wenn es nothwendig ware, sich den Alpen zu nähern und in Verbindung mit dem General Marchand zu treten, wogegen der Pyrenäen-Armee unter dem Marsschall Soult und der Armee von Catalonien die wiedersholten Vesehle zugingen, sich in ihren Stellungen zu beshaupten.

Auf diese Weise wurde ein großer Theil der besten Truppen auf untergeordneten Punkten des weitläusigen Kriegstheaters verwendet.

Wenn auch der englischen Armee unter Lord Wellington, den Spaniern und den Desterreichern in Italien Corps entgegen gestellt bleiben mußten, so behaupten doch selbst die Franzosen, daß Napoleon mehr von den alten Truppen und namentlich die Armee des Marschalls Suchet auf den entscheidenden Punkt des Kriegstheaters, wo er sich selbst besand, heranziehen mußte.

Nur in den ersten Augenblicken des Alarms und der Unruhe über den Einfall der Alliirten in Frankreich, saßte Napoleon den Entschluß, die Hauptstadt durch geschlosssene Feld=Verschanzungen, auf den dominirenden Höhen angelegt, zu decken. Zu diesem Zwecke hatte er eine gesheime Recognoscirung des Terrains besohlen. In Folge derselben hatte man detachirte und geschlossene Erdwerke auf den vorzüglichsten Höhenpunkten und an den Teten der äußeren Vorstädte vorgeschlagen.

Diese Vorstädte sollten außerdem barrikadirt, crenelirt und durch Laufgräben mit der Enceinte von Paris verbunden werden. Die Bewohner wollte man, in Compagnien organisirt, den Legionen der Pariser Nationalgarde attachiren.

Auf diese Weise beabsichtigte man außer den Besatzungen der vorgeschobenen Werke alle übrigen Streitfrafte zur aktiven Bertheidigung in Reserve zu behalten. Dieser Plan wurde dem Kaiser am 13ten Januar vorgelegt, welcher ihn verwarf und unter dem 14ten dessels ben Monats bestimmte, daß man nur die Barrieren mittelst Tambours decken und durch dieselben die Enceinte flankiren solle.

Indem Napoleon die materielle Vertheidigung von Paris auf diese Holzwerke beschränkte, wollte er vielleicht die Idee von seiner Ueberlegenheit über die Alliirten bei den Sinwohnern der Hauptstadt erhalten, und glauben machen, daß Paris weiter Nichts als einem Anfalle von Streifpartheien ausgeseßt sein könne. Es ist auch wahrsscheinlich, daß Napoleon, durch Gründe der Politik des wogen, so handeln zu müssen glaubte, wenigstens scheint die Ansertigung des Materials in besonderen Werkstäteten, und das Geheinniß, das man hierbei beobachtete, sür diese Ansicht zu sprechen.

Diese Holzwerke wurden auch nicht einmal aufgestellt, sondern lagen nur in den Werkstätten bereit, um sie sosfort nach den bedrohten Punkten zu transportiren und dort in Anwendung zu bringen.

Napoleon glaubte nicht allein die Besorgniß vor einer Belagerung der Hauptstadt entfernen, sondern auch die Formation der Nationalgarde und deren Zusammenberufung nur in dem höchsten Nothfalle eintreten lassen zu müssen, indem er gegen diese Institution gleichfalls Mißetrauen hegte. Die Bestimmungen, welche er in der Nacht vor seiner Abreise zur Armee seinem Bruder Joseph hinterließ, enthalten durchaus Nichts über die Verwendung derselben im Falle eines Angriss auf Paris; dagegen wurde an mehreren Stellen wiederholt, daß man der Nationalgarde die Beschwerlichkeiten des Dienstes ersparen müsse.

Während der Abwesenheit Napoleons wurde dem Könige Joseph das Commando in der Hauptstadt überstragen, wobei seine Anordnungen durch den Marschall Moncen, welcher zum Major=General ernannt wurde, ausgeführt werden sollten. Gleichzeitig übertrug er seinem Bruder das Commando über die Iste Militair=Disvision und über den Theil der kaiserlichen Garde, der in Paris zurücklieb.

Um der Armee die nahe Ankunft des Kaisers zu verstündigen, ging der Marschall Berthier (Prinz von Neufschatel) bereits den 20sten Januar nach Chalons, und wir haben schon gesehen, daß er, den Bestimmungen Naposleons gemäß, versucht hatte, die schlesische Armee zwischen Maas und Marne aufzuhalten, was jedoch durch die Gesechte bei St. Aubin und Ligny und vorzüglich dadurch mißglückte, weil man zu wenig Streitkräfte zu diesem Zwecke verwendete.

Unmittelbar vor Mapoleons Abreise wurde durch einen von ihm vollzogenen Senatsbeschluß vom 23sten Januar der Kaiserin die Regentschaft des Reichs übertragen, und sein Bruder Joseph ihr als Beistand in der Funktion eines Seneral-Lieutenants des Reichs zur Seite gestellt.

Der Kaiser überwand auch seinen Stolz, indem er sich unter die augenblicklichen Glücksumstände beugte und die Chefs der Pariser Nationalgarde in den Tuilerien empfing, wobei er auf eine würdige Weise die Kaiserin und seinen Sohn ihrem Schuße empfahl. Er äußerte hier- bei: "Ich reise mit Vertrauen ab, gehe den Feind zu "schlagen und lasse Ihnen das Liebste was ich habe, die "Kaiserin und meinen Sohn."

Den 25sten Januar, des Morgens um 3 Uhr, versließ Napoleon Paris und langte am Abend desselben Tasges in Chalons an. Vor ihm waren eingetroffen: eine

Division Infanterie und eine Division Cavallerie der Garde, zwei Batterien Fuß= und zwei Batterien reitender Artilelerie, eine Masse von eirea 10= bis 12,000 Mann.

Bei der Ankunft Napoleons in Chalons fand er die drei Corps der Marschälle Ney, Marmont und Victor bei Vitry; links von ihm befand, sich der Marschall Macdonald mit seinem Corps im Marsche von Namur auf Chalons; zur Rechten stand der Marschall Mortier bei Vandoeuvres, vorwärts Tropes; noch weiter rechts befand sich der General Alix mit seinem Detachement von circa 3= bis 4000 Mann, aus den Depots der 18ten Milistair-Division sormirt.

Den Hauptkräften Napoleons, welche sich in Schezlons an der Marne befanden und sich von Chalons bis vorwärts Vitry ausdehnten, stand die schlesische Armee, am 25sten Januar gleichfalls an der Marne angelangt, zwischen Joinville und St. Dizier gegenüber.

Auf diese Weise waren also Napoleon und Blücher an demselben Tage an der Marne eingetroffen und befanden sich nur wenige Meilen von einander entfernt.

Des Ersteren Absicht, die schlesische Armee bei ihrem Vorrücken in der Richtung auf Meh, wie es Ansangs den Anschein hatte, so lange aushalten zu lassen, die er in der Richtung von Chalons unerwartet über sie hersfallen und sie getrennt von der Hauptarmee schlagen könne, war durch Blüchers Marsch auf Nanch vereitelt worden. Auch der erneuerte Versuch Napoleons, den er durch Abssendung seines Major-Generals machte, nämlich, die schlessische Armee so lange auf dem rechten User des Ornain sestzuhalten, die er die Marne auswärts herbeieilen könne, um die Vereinigung mit der Hauptarmee durch einen Ansgriff auf die schlessische unmöglich zu machen, wurde durch Vlüchers Umgehung der feindlichen Streitkräfte über Joinsuch Plüchers Umgehung der feindlichen Streitkräfte

ville abermals unschädlich gemacht. — Im jeßigen Ausgenblicke (25sten Januar) war der Marsch der schlesischen Armee gegen die Aube und die Verbindung mit der grossen Armee vollkommen gesichert, und demnach die Einleistung des ganzen Feldzugs, ungeachtet der großen Zersstückelung der Kräfte beim Veginne der Operationen, durch Vlüchers kühne und schnelle Vewegungen glücklich bewerkstelligt worden.

Mapoleons Streitkräfte waren dagegen in demselben Momente (25sten Januar) in drei Theile zerstückelt und er nicht im Stande, sie zeitig genug zu einer Masse zu vereinigen. Anstatt seinen Feind zu überraschen und verzeinzelt zu tressen, war er überrascht worden und konnte nur über zwei Drittheile seiner Truppen versügen. So wenig es daher auch die Absicht sein kann, dem militaizrischen Genie Napoleons nicht Gerechtigkeit widersahren zu lassen, so wird doch jeder Unbesangene nach Darlez gung dieser Thatsachen die Einleitung des Feldzugs französsischer Seits für nicht gelungen ansehen müssen.

Die Geschichte stellt aber hierdurch auch eins der lehrreichsten Beispiele über die Art auf, wie Operations-Entwürfe sich bilden und über die Leitung, die man hier-nach den großen Massen zur Eröffnung eines Feldzugs giebt. —

In der Handlungsweise Napoleons erkennt man als Grundgedanken: Verbergung der eigenen Schwäche, Ueberzraschung seines gesährlichsten Gegners und kräftige Beznußung des ihm gebliebenen Augenblicks zur entscheidenzden Eröffnung des Feldzugs, mit vielem Geschick combinit. — Nur in Hinsicht der Zeit vermißt man sein früheres Slück. Sei es nun, daß Napoleon seine Gegner im Momente der Krisis ungewiß und zögernd zu sinden hosste und ihnen nicht zutraute, daß sie seine Absichten

erkennen, noch die ihnen gelegten Fallstricke vermeiden würzben, oder aber, daß er, durch unrichtige Meldungen getäuscht und durch politische Rücksichten in seiner Hanptstadt zu lange zurückgehalten, den richtigen Zeitpunkt verssäumte, wenigstens ist es gewiß, daß er um einige Tage zu spät bei der Armee eintraf, und eben so, daß er den Marsch der auf Chalons dirigirten Verstärfungen und das Heranziehen des Macdonaldschen Corps nicht frühgenug anordnete.

Wie ganz anders war Napoleons Lage, wenn er den 20sten oder auch nur den 22sten Januar bei der Arsmee anlangte, und welche Erfolge hätte er erlangen können, wenn er noch die Corps von Macdonald, Maison und Mortier mit sich vereint und mit imposanten Kräfsten den Feldzug eröffnet hätte?

Sehen wir bagegen die Maaßregeln der Alliirten bei Eröffnung des Feldzugs und die Leitung ihrer Massen, so kann man nicht anders als die anfängliche Zerstückelung ihrer Streitkräfte als dem Princip einer entscheidensden Kriegführung entgegen anerkennen. In Folge der Ausdehnung ihrer Corps von Senf die Coblenz und durch die im Halbkreis ausgeführte Vereinigung der einzelnen Corps gegen die Aube konnte die schlesische Armee nur durch ihre mit Seschick und Slück vollführte Umgehung der seindlichen Streitkräfte sich dem Anfalle Napoleons mit vereinter Macht entziehen, und hierdurch den Grundssein zur Vereinigung der alliirten Armeen bei Brienne legen.

Diese neue Combination hob die ursprünglichen Mänsgel bei Leitung der Massen der Alliirten wiederum auf und machte, daß dieselben zeitig genug und eher als Napoleon zur Schlacht vereinigt sein konnten.

Man überzeugt sich demnach aus diesem Beispiele,

daß die Kunst der Kriegsührung, verschieden von jeder ans deren, von dem Gewinne von Stunden abhängig ist, und daß die Entwürse des Genies, in einer noch unbegrenzeten Zeit begonnen, nicht zulassen, den günstigen Augenblick der Aussührung zu wählen, sondern ohne ein Erzgreisen und Festhalten des entscheidenden Moments dem eisernen Gesese der Zeit verfallen müssen.

Wenn aber jeder Künstler sich sagen muß, daß die Eingebungen seines Geistes den wesentlichsten Theil seiner Schöpfungen bedingen, wie vielmehr ist der Feldherr auf die innerste Quelle seines Schaffens und seiner Kraft angewiesen, da die Kriegführung noch den erhöhten Anspruch an ihn macht, sein Kunstwerk auch in den ihm gestatteteten Augenblicken zu vollenden.

Indent man diese Bemerkung dem Entwurfe Naspoleons zur Eröffnung des Feldzugs von 1814 beisügte, hatte man nur die Absicht, die Lösung der höchsten Ausgaben der Kriegsührung nicht blos auf Theorie und Principien zurückzusühren, sondern den göttlichen Funken in den Kriegsentwürfen und Thaten großer Feldherren auszusuchen, aus beiden nach dem Maaße eigenen Seistes zu schöpfen und sich zu belehren. Man dürste dann sinzden, daß die wenigen Grundsäße, deren man bedarf, nur allgemeine Bedingungen der menschlichen Vernunst sind und eben so gut auf die Kriegsührung als auf jeden anderen Segenstand im Leben angewendet werden können.

Dagegen wird das Studium der Feldzüge und der Handlungsweise großer Feldherren darthun, daß der klare Ueberblick der ganzen Kriegslage, in der sie sich befanden, die schnelle Beurtheilung jedes einzelnen Falles im Kriege, das richtige Erkennen ihres Gegners und die aus Allem diesem hervorgehende Entschluß= und That=Krast ihre

unsterblichen Siege herbeiführte und sie selbst zu den Hez roen ihrer Zeit machte.

Kehren wir zu ben Thatsachen ber Geschichte zurück, so sehen wir Napoleon noch am 25sten Januar Abends die Meldungen seines Major-Generals über die Nachrichrichten vom Feinde und die Berichte des Marschalls Kellermann, der dem administrativen Hauptquartiere vorstand, über das Materielle der Armee entgegen nehmen. Es war ihm besonders darum zu thun, Nachrichten aus der Gegend von Bar sur Ornain und von St. Dizier zu ershalten, da die vorgelegten Rapporte ihm noch keine hinslängliche Ausklärung über die Bewegungen der schlesischen Armee gaben. Der Marschall Dudinot, welcher seine Güster in der Gegend von Bar hatte, entsendete daher noch in der Nacht Vertraute in dieser Richtung, um die ersorderlichen Erkundigungen einzuziehen.

Ferner ordnete Napoleon die neue Organisation der Corps an. — Außer den schon bestehenden drei Corps unter den Marschällen Victor, Marmont und Ney wurde noch dem Marschall Oudinot ein Corps, aus den nachzgerückten Sarde=Divisionen gebildet, anvertraut und dem Seneral Gerard die Vereinigung der Divisionen Dusour und Ricard zu einem neuen Corps übertragen, wogegen von den im Marsche auf Chalons besindlichen Truppen des Marschalls Macdonald die Vesetzung der Islettes im Argonner Walde an Stelle der Division Ricard überznommen werden sollte.

Die unter dem Befehle des Marschalls Ney verseinigten beiden Divisionen der jungen Sarde, Decouzund Meunier, und das Corps von Oudinot bildeten die Reserve der Armee. Die Gesammtstärke der unter Napoleons unmittelbarem Besehle vereinigten Corps wird nach

französischen Rachrichten, wie unten nachgewiesen ist \*), auf circa 50,000 Mann angegeben.

Obgleich nun diese Starke mit den Nachrichten, welche den Alliirten zugegangen waren und wonach Naspoleons Armee dei Chalons sich auf 70= dis 80,000 M. belausen sollte, nicht übereinstimmt, so geht daraus wesnigstens mit Zuverlässigkeit hervor, daß die Corps der drei französischen Marschälle, welche zulest gegen die schlessische Armee operirten, die Starke von wenigstens 40,000 M. hatten und daher sast noch einmal so stark waren, wie der Theil dieser Armee, der ihnen unter Blücher an der Marne entgegen stand.

Bei näherer Durchsicht der Beilage Nr. XXVIII., welche die Stärke und Eintheilung der französischen sozgenannten großen Armee am 25sten Januar, zur Zeit als Napoleon das Commando derselben in Chalons übernahm,

| *) Nach Rochs Memoiren über die Campagne von 1814. 2<br>1) Unter dem Marschall Victor, Herzog von Bel-<br>luno: | Cabl. Nr. 8.      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| a) 2tes Infanterie=Corps<br>b) 5tes Cavallerie=Corps unter dem General Milhaud                                  | }14,747 M.        |
| 2) Unter dem Marschall Marmont, Herzog von<br>Ragusa:                                                           | ,                 |
| a) 6tes Infanterie-Corps b) 1stes Cavallerie-Corps unter dem General Doumere                                    | }10,000 =         |
| 3) Unter dem General Gérard sollten sich bei Vitry vereinigen:                                                  |                   |
| a) Reserve = Division Dusour                                                                                    | }11,208 •         |
| 4) Unter dem Marschall Nep die Reserve der Garde:  a) die Division Decouz der jungen Garde 2840 M               | •                 |
| b) die Division Meunier der jungen Garde 4133 - unter speciellem Befehle des Marsch. Dudinot                    | 1                 |
| c) die Divisionen Rothembourg der jungen Garde 4947 = d) die Garde-Cavallerie unter dem General Le-             | 14,505 =          |
| febore = Desnouettes                                                                                            | /<br>n 50,460 WR. |

enthält, findet man, daß die Stärke der einzelnen Regimenter zu gering angegeben zu sein scheint, indem es
nicht wahrscheinlich ist, daß sie so schwach an Mannschaften aus den Depots abgeschickt wurden, da es doch an
Ersaß=Mannschaften und Equipirungs=Gegenständen nicht
kehlte.

Ferner ist bei dem Corps des rechten Flügels unter dem Marschall Mortier die zweite. Reserve-Division unter dem General Hamelinane, welche doch nach dem Abmarsch der ersten Reserve-Division unter dem General Dusour in die Linie eintrat, nicht mit aufgenommen. Gleichfalls ist bei dem linken Flügel-Corps unter dem Marschall Macdonald die Stärke zu gering berechnet, da man nach zwerlässigen Nachrichten noch 12,000 Mann unter seinen Besehlen wußte.

Man glaubt daher, der Wahrheit nicht zu nahe zu treten, wenn man

- 1) die Stärke der französischen Corps bei Chalons auf . . . . 60,000 Mann,
- 2) das rechte Flügel=Corps unter dem Marschall Mortier auf . . . 25,000 =
- 4) das linke Flügel=Corps unter dem Marschall Macdonald auf . . 12,000 = annimmt, wodurch unter Napoleons un= mittelbarem Besehl eine Armee von circa 100,000 Mann vereint war.

Wenn es nun allerdings gegründet ist, daß Napoleon nur mit 60,000 Mann seine Operationen beginnen konnte und, wie wir später sehen werden, auch nicht im Stande war, mehr Kräfte zur ersten Schlacht zu concentriren, so liegt dies an der mißglückten Vereinigung mit seinem rechten Flügel und an dem zu späten Heranziehen seines linken Flügels, nicht aber in dem eigentlichen Stärke- Verhältnisse seiner Armee.

Die sammtlichen Streitkräfte der Allierten, mit dez nen die Invasion in das seindliche Gebiet unternommen wurde, bestanden, wie dies früher nachgewiesen worden, in 265,000 Mann.

Bon diesen Streitkräften waren vor den Festungen zurückgeblieben:

1) das russische Corps von Langeron 20,000 Mann,

2) Desterreicher und Vapern . . . 40,000 = zusammen 60,000 Mann.

## Detachirt waren:

- 1) das preußische Corps v. York . 20,000 Mann,

- 2) das österreichische Corps unter dem Erbprinzen von Homburg und das Corps unter dem Grafen

Bubna . . . . . . . . 30,000

3) noch nicht in die Linie eingerückt: das Corps des Grafen Wittgen=

stein . . . . . . . . . . . 20,000

demnach der Abgang in Summa 130,000 Mann. Es blieb demnach noch eine Masse von 135,000 Mann zur Annahme einer Schlacht disponibel.

Der Stand dieser disponibeln Kräste am 25sten Januar war folgender:

- 2) die Hauptarmee unter Schwarzenberg, zwischen Langres, Neuschateau, Chaumont und Chatillon sur Seine vertheilt, und zwar:

| <b>Transport</b> | 27,000 | Mann. |
|------------------|--------|-------|
|------------------|--------|-------|

- c) die Referven unter Barclay . 35,000 = in Summa 135,000 Mann.

Der wesentliche Vortheil, den diese Streitkräfte ers rungen hatten, war der, daß sie jeden Angenblick zur Schlacht vereinigt werden konnten, während Napoleon, von seinem Flügel=Corps getrennt, nur mit 60,000 M. diese Operation zu stören vermochte.

Wie Napoleon unter diesen Verhältnissen seine Offensiv=Bewegungen begann, und wie er mit Energie und
Scharsblick eine ihm günstige Entscheidung herbeizusühren bemüht war, wird durch die nachfolgenden Ereignisse dargethan werden, die er, als sie seinen Annahmen nicht entsprachen, durch eine an Starrsinn grenzende Veharrlichkeit vergeblich zu überwinden hoffte, und wo er zulest seinem glücklicheren Gegner nicht allein eine besser gelungene Einleitung des Feldzugs, sondern auch den Sieg auf dem Schlachtselde überlassen mußte.

## Vierter Abschnitt.

Beginn ber Operationen Rapoleons am Morgen bes 27sten Januars. — Gefecht bei St. Dizier den 27sten Januar. — Ueber die Richtung, welche Napoleon bei Fortsetzung seiner Operationen wählte. — Marsch des Feldmarschalls Blücher gegen die Aube. — Bemerkungen über einige politische und militairische Verhaltnisse im großen Sauptquartiere ber Allitren. — In dem hautquartiere des Fürsten Schwarzen= berg zu Chaumont trifft in ber Nacht vom 28sten zum 29sten Januar die Nachricht von Napoleons Vorraden gegen St. Dizier ein. — Maagregeln des Feldmarschalls Blucher während des 28ften und am Morgen bes 29ften Januars. — Napoleons Vorruden gegen Brienne. - Beschreibung des Terrains um Brienne. — Gefecht bei Brienne am 29sten Januar. — Rapoleon verfolgt die schlesische Armee bis gegen die Sohen von Trannes (30sten Januar). — Blüchers Gegen-Maakregeln am 30sten Januar. — Lagen-Verhältniß Napoleons und Bluchers am 29ften und 30ften Januar. — Anordnungen bei ber Hauptarmee am Joken Januar. — Eingreifen des erften preußischen Armee-Corps in die Operation des rechten Flügels der Hauptarmee. — Gefecht bei St. Dizier am 30sten Januar. — Ueberblick der Aufftellung ber allitren Corps am 30sten Januar Abends. — Vorrücken des 5ten und 6ten Corps der Hauptarmee gegen Vassy (31. Jan.). — Ereignisse beim Porkschen Corps während des 31sten Januars und Iften Februars. — Die Hauptarmee, die schlesische und die franzefische Armee am 31ften Januar. — Bemerkungen über bas Verbleiben Napoleons am 31sten Januar in der Stellung bei la Rothière. — Angriffsplan bes Feldmarschalls Blücher. — Beschreibung bes Schlachtfeldes. — Napoleon am Vormittage des Isten Februars, bevor er von den Allierten angegriffen wurde. — Starke bes allierten und franzbsischen Heeres zur Schlacht. — Schlacht bei la Rothière den Isten Februar. — Führung der Schlacht von 1 bis 4 Uhr. — Eingreifen des Generals v. Wrede in die Schlacht von 1 bis 4 Uhr. — Führung der Schlacht von 4 bis 7 Uhr. — Führung der Schlacht von 7 bis halb 9 Uhr. — Bemerkungen über die Schlacht von la Rothiere. — Rudzug der frangbsischen Armee über Lesmont auf Tropes. — Verfolgung des Feindes durch die Corps des Kronprinzen von Würtemberg und Grafen Wrede. — Gefecht bei Rosnan am 2ten Februar. — Arrieregarden - Gefecht bei Lesmont am 2ten Februar. — In dem Schloffe zu Brienne wird der weitere Feldzugsplan entworfen.

Beginn der Operationen Napoleons am Morgen des 27. Januars.

Uns des Meldungen, welche Napoleon bei seiner Anstunft in Chalons (am 25sten Januar) vorsand, vermochte er, wie dies bereits bemerkt worden, die Verhältnisse bei der allirten Armee noch nicht hinreichend zn erkennen. Er beschloß demnach die Concentrirung seiner Armee vorwarts Vitry und ertheilte hierzu in der Nacht zum 26sten Januar die ersorderlichen Ordres.

Am Morgen desselben Tages (den 26sten Januar) verlegte er sein Hauptquartier nach Vitry und traf hier alle Anstalten, um am folgenden Tage den bei St. Dizier stehenden Feind anzugreisen und dadurch bestimmtere Auftlärungen über die Stellung und die Absichten der Allieren zu erhalten.

In Chalons wurde der Herzog v. Valmy mit einem Bataillone Douaniers und einigen Detachements zur Bewachung des großen Parks zurückgelassen und hatte den Auftrag, alle hier nachkommenden Abtheilungen und Nachzäugler zu sammeln und das Eintressen des Marschalls Macdonald mit seinem Corps abzuwarten.

## Gefecht bei St. Dizier den 27. Januar.

Den 27sten Januar mit Tagesanbruch griff die Cavallerie des Grafen Milhaud, zum Corps des Marschalls Victor (Herzogs v. Belluno) gehörig, den russischen General Lanskon an, welcher von dem Feldmarschall Blücher bei St. Dizier zurückgelassen worden war, um in der Richtung von Bar le duc die Verbindung mit der Avantsgarde des ersten preußischen Corps unter dem General v. Pork zu erhalten.

Die seindliche Division Duhèsme war ihrer Cavallerie unmittelbar gesolgt. Nach einem lebhasten Gesechte wurden die russischen Truppen aus ihrem Bivouac und später aus der Vorstadt vertrieben. Seen so mußte die Stadt verlassen werden, wobei der General Duhèsme die Arrieregarde so kräftig versolgte, daß dieselbe nicht Zeit behielt, die Brücke zu sprengen; auch den General Lansson zwang, sich auf Joinville, anstatt auf Montier en Der, zurückzuziehen, welchen Umstand, so wie das Vorrücken des Feindes, er dem Feldmarschall Blücher sogleich meldete.

Es war gegen 9 Uhr Morgens, als Napoleon in St. Dizier eintraf und sich durch enthusiastische Freusdensbezeugungen der Einwohner empfangen sah. Er erstuhr hier durch zurückgekehrte Vertraute und durch Sessangene, daß der Feldmarschall Blücher mit den Corps v. Sacken und Olsusiew vor zwei Tagen die Gegend passirt und sich auf Vrienne dirigirt habe, wo er sich auch in diesem Augenblicke befinde und von wo er auf Tropes marschiren wolle, um sich mit der allierten Hauptarmee, die über Var sur Aube vorrücke, zu vereinigen.

Durch das Zurückwersen des russischen Corps unter dem General Lanskon hatte man zwar das preußische Corps unter dem General v. York, welches sich auf dem Marsche von Meß auf St. Dizier befand, von den übrigen Corps der schlesischen Armee getrennt, indeß war die eigentliche Absicht Napoleons, auf Blücher zu treffen, gänzlich versehlt.

Ueber die Nichtung, welche Napoleon bei Fortsetzung seiner Operationen wählte.

Es war nun die Frage, sollte Napoleon seinen Marsch nach Lothringen sortseßen, um das zurückgebliebene preußische Corps anzugreisen? oder sollte er sich mitten durch Blüchers Colonnen auf Chaumont und Langres dirigiren, um sich auf die Marsch-Colonnen des Fürsten Schwarzenberg zu werfen? oder endlich war es angemessener, sich gegen Brienne zu wenden und dem Feldmarschall Blücher auf dem Fuße zu folgen?

Napoleon wählte das Leßtere, in der Hoffnung, die schlesische Armee unerwartet bei dem Uebergange über die Aube bei Lesmont anzufallen. Er selbst sagt: "daß seine "Absicht gewesen, die Vereinigung der schlesischen mit der "Hauptarmee zu verhindern, Trones zu retten und vor "Allem aber, seine ersten Streiche auf den erbittertsten "seiner Feinde fallen zu lassen"\*).

Der kürzeste Weg von St. Dizier über Lesmont gegen Tropes sührt durch den Wald von Der und wird durch eine zu jeder Jahreszeit schwierige Traverse gedilbet. Da jedoch diese Nichtung außerdem, daß es die kürzeste, auch die unerwartetste und Brienne überhaupt nur zwei Tagemärsche entsernt war, so wählte Napoleon diesen Wege um so mehr, da seine Armee sich frisch und muthig zeigte, die Artillerie gut bespannt war und die Witterung Frost versprach.

Man hat es getadelt, daß Napoleon es vorgezogen, der schlesischen Armee gegen die Aube zu folgen und daß er nicht seinen Marsch auf Joinville und Chaumont sortzesest, um sich zwischen die Corps der großen Armee zu

<sup>\*)</sup> Manuscript von 1814, von Fain. S. 53.

werfen. Wenn man jedoch erwägt, daß Napoleon die Brucke bei Lesmont zerstört glaubte und die schlesische Armee daher, in ihren Bewegungen aufgehalten und von der großen Armee getrennt, durch einen unvermutheten Angriff zu überraschen hoffen durfte, so wird man die Wahl feiner Operation um so mehr gerechtfertigt finden, als er sich auch durch dieselbe seinem rechten Flügel unter dem Marschall Mortier naherte und mit letterem vereint au operiren im Stande war. Dagegen wurde ein Vorråcken auf Joinville und Chaumont im schlimmsten Falle nur das Corps des Generals Wrede von der Hauptarmee getrennt haben, indem die übrigen Corps und selbst die Reserven ihre Vereinigung gegen Bar sur Aube auszu= führen im Stande waren, ohne durch das Vorrücken Napoleons daran verhindert werden zu können. Seine Ope ration wurde demnach ein Stoß in die Luft gewesen sein und wahrscheinlich nur effectuirt haben, daß die schlesische Armee sich um so eher mit der Hauptarmee vereinigt haben murde.

Es ist aber auch von dem Kaiser verlangt worden, seine Armee statt bei Montier en Der bei Sommevoire zu vereinigen und von hier unaushaltsam auf Colomben und Bar sur Anbe zu marschiren, um die Corps des Grasen Siulan und des Kronprinzen von Würtemberg anzugreisen und sie nach Bar sur Seine zurückzuwersen, wodurch der Feldmarschall Blücher von dem Fürsten Schwarzenberg getrennt worden wäre.

Diese Annahme so wie die Behauptung, daß Napoleon, um die schlesische Armee mit Vortheil anzugreis fen, von Sommevoire auf Dienville gehen mußte, damit er auf die Verbindungen Blüchers mit dem Fürsten Schwarzenberg operiren und ihm in den Rücken sallen könne, sind Combinationen, die man nur nach erfolgten Ereignissen, wo man die Detail-Berhaltnisse auf beiden Seiten genau zu übersehen vermag, aufstellen kann.

Für die praktische Kriegführung entbehren diese Annahmen das Haupt=Element beim kriegerischen Handeln, nämlich: den nächsten Vortheil, der geboten wird, zu ergreisen, um durch die Venußung desselben wieder andere Chancen zu gewinnen.

Der nächste Vortheil, der Napoleon indeß geboten wurde, war aber, die schlesische Armee isolirt und beim Uebergange über einen Fluß anzutressen, und es. war das her natürlich, daß er auf Brienne und Lesmont und nicht auf Sommevoire marschirte.

Der Grund, warum die Eröffnung der Operationen dieses Feldzugs weniger glanzend erscheint, als es bei den übrigen Kriegen Mapoleons hervortritt, die so oft das Gepräge der Meisterschaft im Entwurse zeigen, liegt aber nicht in der Richtung, die er seinen Operationen gab, sondern, wie dies nachgewiesen worden, darin, daß er den richtigen Zeitpunkt zu ihrer Eroffnung um einige Tage verfehlte. Wore es ihm gelungen, den Feldmarschall Blücher, den er während des ganzen Feldzugs mit vollem Rechte als seinen erbittertsten und gefährlichsten Gegner betrachtete, vor der Vereinigung desselben mit der Hauptarmee zu schlagen, so wurde man die Eröffnung dieses Feldzuges eben so wie seine srüheren gerühmt ha= ben. Erst nachdem er den Schlag gegen Blücher ausgeführt und ihn gegen die Maas und Mofel zurückgeworfen haben wurde, ware es Zeit gemesen, über Joinville auf Chaumont und Langres vorzurücken.

Bei der spstematischen Kriegsührung des Fürsten Schwarzenberg würde eine solche Umgehung denselben sogleich in die Deseusive geworfen haben, da das Gegenmittel, den Feind während dieser Bewegung. selbst anzugelbs. 1814. I.

greisen, ein improvisites Jandeln erfordert hatte. — Sobald indeß Napoleon diese Umgehung in Aussührung brachte, ohne vorher Biúcher zu schlagen, würde sie nur zu seinem Nachtheile ausgefallen sein, indem dieser sosort wieder in Napoleons Nücken marschirt ware, um ihn unter ungünstigen Verhältnissen zur Schlacht zu zwingen.

In Folge des Entschlusses, auf Montier en Der zu marschiren, sehen wir, daß der Kaiser anordnete: der Herzog von Ragusa mit dem ersten Cavallerie Corps und mit der Division Lagrange solle in St. Dizier bleiben und den Abmarsch der Armee decken. In Bezug auf die übrigen Corps befahl er, daß der Herzog von Beluno (Victor) mit der Cavallerie des Grasen Milhaud auf der Straße gegen Joinville dis Ragecourt vorzurüfsten und von hier aus den Seitenweg auf Vass einzusschlagen habe, wogegen die Cavallerie und Infanterie der Garde angewiesen wurde, den direkten Weg über Eclas ron auf Montier en Der zu nehmen.

Der General Dusour mit der ersten Reserve. Division, welcher, als er sich dem Corps des Marschalls Mortier anschließen wollte, den Besehl erhielt, zu Naposleon zu stoßen; war den 24sten Januar in Brienne einsgetrossen. Als er am 25sten auf Arcis zurückging, sah er sich durch Mangel an Zeit und an Sappeurs verhindert, die Brücke bei Lesmont zu zerstören. Von Arcis war er auf Vitry marschirt, wo er den 27sten eintrassen sie über die Lesmont zu zerstören. Von Arcis war er auf Vitry marschirt, wo er den 27sten eintrassen sie über die Lesmont zu derselben Zeit in Vietes über D'Elize und Bassué zu derselben Zeit in Vietry an.

Beide Divisionen erhielten nun den Befehl, unter dem Commando des Generals Sérard von Vitry auf der rechten Flanke der Armee vorzurücken.

Auf diese Weise hatte Napoleon seine Armee in drei

Marsch=Colounen über Bassy, Eckaron und von Biern auf Margerie dirigirt und eine Arrieregarde uncer dem Marschall Marmont (Herzog von Ragusa) mit der Weisung zurückgelassen, den Abmarsch der Armee zu verbergen und die Uingegend zu beobachten, so wie sich später über Vassy an die Armee anzuschließen.

Bei Aussührung dieser Befehle hatte die französische Armee wegen des eingetretenen Thauwetters und wegen des durchweichten Bodens, der durch den sortgesesten Regen fast impraktikabel wurde, mit großen Beschwerlichkeiten zu kämpsen; besonders litt die Artillerie auf dem Seitenwege von Ragecourt nach Vassy.

Napoleon erreichte am Abend Montier en Der und nahm daselhst sein Hauptquartier. Die Truppen bivouastirten rechts und links von dem Orte und waren mit Ausnahme der Division Ricard, welche unweit Margerie, und der Division Dusour, welche bei Braup le Comte lagerten, hier vereinigt. — Die Cavallerie unter dem General Piquet, welche mit den beiden zulest genannten Divisionen marschirte, war angewiesen, noch am Abende die Montier en Der vorzupoussiren, welches sie jedoch erst am Morgen des 29sten Januar thun konnte.

Der Herzog von Ragnsa dagegen, nachdem er den ihm gewordenen Austrag ausgesührt hatte, marschirte noch den 28sten Januar Nachmittags um 4 Uhr mit der schwesen Cavallerie und 1200 Mann Insanterie nach Vassy. Der General Lagrange mit dem Reste seiner Division und der leichten Cavallerie blieb in St. Dizier, um den Rücken der Armee ferner zu decken. Von ihm waren auch schon gegen Morgen in der Richtung auf Var se duc und Ligny Detachements zur Recognoscirung entsendet worden.

Auf dem rechten Jügel Napoleons hatte der Herzog von Treviso (Mortier) seine Stellung zwischen Bendoeuvres und Magny le Jouchar verlassen und sich auf Tropes zurückgezogen, wo er bereits den 27sten Januar eintraf.

Indem wir so Napoleon bereit sehen, mit den ihm zu Gebote stehenden Streitkräften seinen Gegner möglichst unerwartet anzufallen, wird es ersorderlich, die Lage
des Feldmarschalls Blücher kennen zu lernen, um danach
die Richtigkeit der Voraussehungen Napoleons zu beurtheilen und sich mit einem Hinblicke auf die Verhältnisse
bei der Hauptarmee die ganze Kriegslage der Alliirten
dem zum Angrisse vorrückenden Feinde gegenüber zu vergegenwärtigen.

#### Marsch des Feldmarschalls Blücher gegen die Aube.

An dem Tage, wo Napoleon in Chalons eintraf (25sten Januar), befanden sich die Corps unter dem Feldmarschall Blücher in Joinville und Dammartin. Den 26sten Januar rückte die schlesische Armee in die Umgegend von Tremilly und Gissaumont, und den 27sten verslegte der Feldmarschall Blücher sein Hauptquartier nach Brienne, um welches die Corps von Olsusiew und Sacken standen.

Das Verbindungs-Detachement, welches unter dem russischen General Lanskon in St. Dizier geblieben war, wurde heute durch das zweite sranzösische Armee-Corps unter dem Marschall Victor angegriffen und, wie wir bereits gesehen haben, in der Richtung auf Joinville zurückgeworfen, wovon jedoch der Feldmarschall Blücher im Lause des heutigen Tages keine Kenntniß erhielt.

Der General v. Pork traf am 26sten Januar in Pont à Mousson und den 27sten in St. Mihiel an der Maas ein, indeß Napoleon an letterem Tage (27sten) mit seiner Armee in St. Dizier war, und demnach zwischen Blücher und York stand, nur zwei kleine Märsche von jeder der beiden getrennten Abtheilungen des schlesischen Heeres entkernt.

In dem Hauptquartiere des Feldmarschalls Blücher erfuhr man bei der Ankunst in Brienne nur, daß der Marschall Mortier mit seinem Corps in Folge eines Sesechts mit den Corps der Hauptarmee sich auf Trones zurückgezogen habe, auch wußte man aus zuverlässigen Nachrichten, daß die französischen Corps unter den Marsschällen Nen, Victor und Marmont noch am 26sten Jasuar zwischen Bitry und Chalons standen.

Die französische Armee war demnach in zwei Mas= fen getheilt und beide durch die Aube und Marne von einander getrennt.

Der Feldmarschall Blücher glaubte daher, daß Naspoleon, wenn er zur Offensive übergehe, sich mit dem Corps des Marschalls Mortier zu vereinigen suchen würde.

Um nun das Corps des Marschalls Mortier naher zu beobachten und die Vereinigung mit den übrigen französischen Corps zu erschweren, beschloß der preußische Feldherr, nach Lesmont zu rücken und Abtheilungen nach Arcis vorzupoussiren.

Von den Corps der Hauptarmee wurde der Marsschall Mortier auf der Straße nach Trones beobachtet, und dadurch die linke Flanke und der Rücken der schlesischen Armee gedeckt.

Es war demnach dem Feldmarschall Blücher bis jest kein Ereigniß bekannt geworden, das ihn veranlassen konnte, seinen ursprünglichen Entschluß, zur Vereinigung mit der Hauptarmee so wie zur Umgehung der feindlichen Streitkräfte an der Marne gleichzeitig bereit zu bleiben, in irsgend einer Art zu ändern.

In der Macht vom 27sten zum 28sten Januar er:

hiekt jedoch der Feldmarschall Blücher von dem General Lanskon die Meldung, daß er am Morgen des 27sten Januars durch überlegene seindliche Streitkräfte aus St. Dizier zurückgeworsen und genöthigt worden sei, sich auf Joinville zurückzuziehen, von wo er über Doulevent und Soulaines sich an die Armee heranziehen würde.

Diese Nachricht bewog den Feldmarschall Blücher, sosort das weitere Borrücken seiner Armee in der Art abspadndern, daß er die Corps der Generale Olsusiew und v. Sacken bei Brienne und Lesmont sehen ließ und nur die Cavallerie unter dem General-Ma, or Pantschulidschew gegen Arcis und die Cavallerie unter dem General Wasspallessen siehtschissen II. gegen Tropes vorpoussirt ließ, da beide Ortenoch vom Feinde besetzt waren und man Aufklärungen in diesen Directionen nothwendig sand.

Obgleich der Feldmarschall Blücher das wirkliche Eintressen Napoleons bei der Armee noch nicht mit Bestimmts heit wußte, so glaubte er doch aus dem Borrücken der stanzösischen Corps gegen St. Dizier auf Verstärfung derselben schließen zu müssen, wodurch der bisherige Operationsplan modisieit worden sei.

Aus diesem Grunde wollte auch der Feldmarschall Blücher mit dem schlesischen Kriegsheere die weiteren Bewegungen des Feindes bei Brienne abwarten, hier das
zurückgeworsene Detachement des Generals Lauskop ausnehmen und sich so auf jeden möglichen Fall gesaßt halten. Zu diesem Zwecke ersuchte er auch den russischen General, Grasen Pahlen, den er in Eclance wußte, und
welcher, wie bekannt, dem Wittgensteinschen Corps um
mehrere Lagemarsche vorangeeilt war, sein weiteres Vorrücken über die Aube auf Pinan nicht fortzusesen, sondern sich an die schlesische Armee bei Brienne heranzuziehen und mit derselben abzuwarten, die sich die Absichten des Feindes mehr aufgeklärt haben würden. Gleichzeitig ließ der Feldmarschall Blücher den Kronprinzen v. Würtemberg und den Feldzeugmeister, Grafen Giulay von dem Vorrücken des Feindes in Kenntniß setzen, welches den ersteren veranlaßte, sich zu erbieten, eine Stellung dei Maisons zu nehmen, und eben so der Graf Giulay mit seinem Vorrücken auf Troyes anhielt, in Folge dessen beide Corps zur Unterstützung der schlesischen Armee bereit standen. Sben so wurde der Feldmarschall, Fürst Schwarzenberg von den ergriffenen Maaßregeln in Kenntniß gesest.

Es ist dennach wohl ein ungerechter Vorwurf, wenn man von dem preußischen Feldherrn sagt, daß, nachdem er den Vericht des Generals Lanskon über das Vordrinsgen des Feindes auf St. Dizier erhalten, er diese Beswegung nur als eine gewöhnliche Recognoscirung angessehen, derselben keine Aufmerksamkeit gewidmet und nur mit dem ihm eigenthümlichen Selbstvertrauen daran gesdacht habe, die Offensive fortzusesen\*).

Die angesührten Thatsachen widersprechen diesem Urstheile, und wenn der Feldmarschall Blücher die Nachricht von dem Vorrücken des Feindes anders ausgenommen hat, als dies bei der Hauptarmee geschah, selbst wenn er auch nicht seine detachirte Cavallerie augenblicklich zurückrief und während des 28sten und 29sten in Schlachtordnung den Feind erwartete, so solgte er hierbei nur der Marime, die Absichten des Feindes sich entwickeln zu lassen, ohne die seinigen zu enthüllen, und erst, nachdem er die Maaßeregeln seines Segners erkannt und gewürdigt hatte, demsgemäß zu handeln:

<sup>\*)</sup> Darstellung des Feldzugs in Frankreich im Jahre 1814, von Michailowsky Danisewsky. S. 48.

Auf gleiche Weise sind auch die Ansichten des Feld= marschalls Blücher über die Fortführung der Operationen im Großen von einer andern Seite getadelt worden. — Die Sendung des osterreichischen Generals Grafen Radesti, Chefs des Generalstabes des Fürsten Schwarzenberg, zum Feldmarschall Blücher nach Brienne, welche in bieser Zeit statt fant, hatte ben Zweck, die Ansichten über fernere Fortsührung der Operationen zu erfahren. Feldmarschall, welcher den zu ihm gesandten General hoch achtete, glaubte, sich gegen ihn offen aussprechen zu kön= nen. In Folge dessen außerte er: "daß man auf Paris "marschiren und Napoleon vom Throne stoßen musse, da, "ehe dies nicht geschehen, die Welt weder Ruhe noch "Frieden haben wurde." - Hierbei kam er auch auf seine schon früher vorgeschlagene Operation, mit der Haupt= armee vereint langs der Aube und Seine vorzugehen, zurück. —

Im großen Hauptquartier der Alliirten wurden jedoch diese Ansichten vielseitig getadelt und als exaltirt dargesstellt, wozu auch wohl beitragen mochte, daß sich Meisungen für den Frieden geltend machten und der Zeitspunkt für geeignet gehalten wurde, mit Napoleon Untershandlungen anzuknüpfen.

Der Feldmarschall Blücher ließ sich jedoch hierdurch nicht in seinen Ansichten irre machen, sondern wiederholte einige Tage später aus seinem Hauptquartiere Arzonval seine bereits geäußerte Meinung, und motivirte sie noch durch die ihm zu dieser Zeit näher bekannt gewordene Lage Napoleons und seiner Armee.

Bevor jedoch die Entwickelung der Ereignisse, welche durch die Angrisse Maaßregeln des franzosischen Kaisers und durch die Gegen-Maaßregeln bei der schlesischen Arsnee hervorgerusen wurden, fortgeführt werden kann, wird

es erforderlich, die politischen wie die militairischen Vershältnisse im großen Hauptquattiere der Alliirten darzules gen, um eine genaue Uebersicht der ganzen Kriegslage zu gewinnen.

Bemerkungen über einige politische und militairische Berhältnisse im großen Hauptquartiere der Alliirten.

Das Vorrücken der allierten Armeen über den Jura und die Vogesen, die Einnahme des vierten Theils von Frankreich ohne eigentlichen Widerstand zu finden und die Ueberzeugung, daß alle Aufregungs-Maaßregeln Napoleons nicht im Stande waren, die Stimmung der Einwohner zu einer allgemeinen Volksbewaffnung zu steigern, alle diese Thatsachen boten den Allierten Vortheile, auf die sie vielleicht nicht sammtlich zuversichtlich gerechnet hatten. Jedoch konnte man sich nicht verhehlen, daß, wenn auch die gute Disciplin bei den Armeen und die Darlegung der friedlichen Absichten auf allen Punkten, wo die Alliir= ten erschienen, die Einwohner bisher dazu vermocht hatten, ohne Widerstand die erforderlichen Bedürfnisse für die Armeen herzugeben, doch zu erwarten war, daß Napoleon und seine Armee erst einen Kampf auf Tod und Leben versuchen wurden, und von der Entscheidung dieses Kam= pfes auch das fernere Benehmen der Einwohner abhangig werden durfte. Bei kleinen Detachements und ein= zelnen Nachzüglern hatten bereits die Bewohner auf mehreren Punkten gezeigt, daß das Feuer eines allgemeinen Widerstandes nur unter der Asche verborgen sei. Furche und Ueberraschung über das kräftige Auftreten der Allite ten hatten bei dem Wolke diesen Zustand erzeugt, der aber durch neue Ereignisse sich leicht verändern konnte.

Es war daher natürlich, daß in den Umgebungen

der Mouarchen die Ansicht laut werden mußte, die bisher errungenen Vortheile, so wie die jest bedrängte Lage Napoleons zu benusen, um von ihm einen vortheilhaften Frieden zu erlangen. Man gesiel sich darin, sich Napoleon in seinem jesigen Unglücke, durch Erfahrungen belehrt, anders zu denken, als er sich in früheren Zeiten, wo er nur Westbezwinger war, zeigte.

Der Raiser Alexander, der in politischer Beziehung als die Seele des Bundes gegen Rapoleon hetrachtet werden kann und der seinen Feind, zugleich der Eurspass, vielleicht am tiessten erkannt hatte, hielt dagegen den jehigen Zeitpunkt keinesweges sur geeignet, um an einen Abschluß des Friedens zu denken. Er glaubte, daß man zuerst die seindlichen Armeen vernichten und ihnen die Möglichkeit rauben musse, neue Streitkräfte heranzuziehen, und erst, nachdem man Rapoleon völlig niederzgeworfen, auf einen sicheren Frieden rechnen könne.

Die Eröffnung von Friedens-Unterhandlungen glaubte der Kaiser auch nur dann zulässig, wenn man den Krieg gleichzeitig sortsehe. In einer Berachung, welche man am 28sten Januar in Langres hielt, kam man dahin mit einander überein, die Unterhandlungen im Namen Europa's mit Napoleon zu eröffnen und dabei als Basis sestzustellen, daß Frankreich nur die Länder behalten könne, welche es vor dem Kriege von 1792 besessen habe; sollte Napoleon es münschen, so walle man ihm auch eine allzgemein abgesaßte Uebersicht mittheilen, worin die Art und Weise auseinander gesest war, wie die verbündeten Mesnarchen das künstige Loos Europa's sestzustellen beabsiehztigten.

Nachdem hierdurch die verbündeten Monarchen über die beiden wesentlichsten Punkte der Unterhandlungen, namslich die zukünstigen Grenzen Frankreichs und die allge-

meine Lage der entopäischen Angelegenheiten, ihre Entschlusse gefaßt hatten, bestimmten sie Chatillon sur Geine zum Bersammlungsorte des Friedend-Congresses, zu welschem man von russischer Seite den Grasen Rasumowsky, von österreichischer den Grasen Stadion, von preußischer den Baron Hundoldt und von englischer die Lords Cathzart, Aberdeen und den General Stewart als Bevolkmächtigten bestimmte. — Dem französischen Gesandten, Herzog von Vicenza, welcher sich schon seit drei Wochen bei den diesseitigen Vorposten aushielt, wurde nunmehr die ungehinderte Durchreise zum Congress nach Chatillon freigestellt.

Nachdem auf diese Weise zur Erössnung der Unterspandlungen geschritten worden, blieben die Minister Fürst Metternich, Graf Nesselrode, Fürst Hardenberg und Lord Castlereagh im Hauptquartiere der Monarchen, um von hier aus die Verbindungen mit dem Congresse fortzussessen. —

Diesen Thatsachen gegenüber wird von französischer Seite behauptet, daß max im Hauptquartiere der Alkinsten über die disherigen schwessen Fortschritte selbst er schwocken sei, daß der disherige Enthusiasmus, welcher in Frankfurt den Entschluß zum Einfalle in das Innere von Frankreich erzeugt habe, erloschen wäre und der kühne Angrisselan bereits in einen methodischen Krieg auszusarten drohe. Man behauptet serner, der Kaiser Alexansder solle selbst gefühlt haben, daß er nur an der Verzgrößerung von England und Desterreich arbeite, und dies so wie die Vorstellung der von der französischen Nation im Jahre 1793 gemachten Krastz-Unstrengung, durch welche vierzehn Armeen und eine Million Krieger zur Verthetdigung des Vaterlandes ausgestanden wären, sols len so gewirft haben, daß man bereits beschlossen hätte,

die Heere hakten zu lassen, um den Erfolg des Congrefses von Chatillon abzuwarten.

Aus dieser Verlegenheit sollen jedoch die Nachrichsten, welche aus Paris von dem Direktor der helvetischen Republik, Laharpe, an den Kaiser Alexander überbracht wurden, die Allierten gerissen und von Neuem zum Vorzrücken bestimmt haben.

Welchen Werth solche Behauptungen, selbst wenn auch wirklich Mittheilungen aus Paris eingegangen wären, bei den dargelegten Thatsachen haben können, ist nicht weiter nothwendig hervorzuheben. Bei der Groß-artigkeit der Gesinnungen, von denen die allierten Sonveraine in dem heiligen Kampfe, den sie und ihre Voleker sührten, beseelt wurden, darf man wohl sethstsüchtige Rücksten, wie sie auf seindlicher Seite vorausgesetzt wurden, als vorherrschend auf das Entschiedenste zurückweisen. —

Eben so war der Geist in den alliirten Armeen, des ren offensives Princip wir in dem kühnen Helden Blücher stets voran und der Gefahr entgegen erblicken, noch nicht zu einem methodischen Handeln niedergedrückt, sondern immer noch war es die tiefe Begeisterung, welche, wie bei dem Kampse in Deutschland, die kühnen Entwürse und deren kräftige Ausführung hervorries.

Bei dem Hauptheere unter dem Fürsten Schwarzenberg sinden wir am 27sten Januar das dritte österreichis sche Armee = Corps in Var sur Aube; das Corps des Kronprinzen von Würtemberg in Colomben les deur Eglis ses und das 5te Armee = Corps unter dem Grasen Wrede von Neuschateau nach Andelot herangezogen. Die Avants garde des 6ten Armee = Corps unter dem Grasen Pahlen hatte die Aube erreicht und stand bei Eclance. Die Ins santerie des Corps unter den unmittelbaren Vesehlen des Grafen Wittgenstein war von Nancy gegen die Marne aufgebrochen.

Die Cavallerie des Corps unter den Generalen Rhüsdiger und Glowaisky XII., welche die Bestimmung hatte, sich dem General Pahlen anzuschließen, erhielt auf die Nachricht von dem Vorrücken Napoleons den Besehl, anzuhalten. Den 29sten Januar traf der Prinz von Würstemberg mit einem Theile des Wittgensteinschen Corps in Joinville ein. — Das erste österreichische ArmeesCorps und die leichte Division Lichtenstein besanden sich auf der Straße von Dijon auf Trones, zwischen Bagneur und Chatillon sur Seine; die Reserve des Hauptheeres cantonirte zwischen Langres und Chaumont und die österreichische Reserve besand sich in Dijon und vor Besangen, Aufonne und Auperre.

Für den 28sten Januar hatte der Feldmarschall Schwarzenberg das Vorrücken des Hauptheeres auf Trones nach dem umstehend beigefügten Marsch-Lableau angeordnet. — Diese Bewegung sollte also in dem Augenblicke ausgessührt werden, als Napoleon sich mit seiner Armee von St. Dizier, ungefähr zwei Märsche von der Hauptarmee, nach Montier en Der in Marsch seizte, wodurch es sich offenbar zeigt, daß Napoleon, welche Direktion er auch einschlagen mochte, stets auf bedeutende Massen der Alliirten stieß, die stark genug waren, so lange Widerstand zu leisten, die die zunächst stehenden Colonnen zur Untersstügung herbeieilten.

die Heere hakten zu lassen, um den Erfolg des Congres= ses von Chatillon abzuwarten.

Aus dieser Verlegenheit sollen jedoch die Nachrichsten, welche aus Paris von dem Direktor der helvetischen Republik, Laharpe, an den Kaiser Alexander überbracht wurden, die Alliirten gerissen und von Neuem zum Vorzrücken bestimmt haben.

Welchen Werth solche Behauptungen, selbst wenn auch wirklich Mittheilungen aus Paris eingegangen wären, bei den dargelegten Thatsachen haben können, ist nicht weiter nothwendig hervorzuheben. Bei der Großeartigkeit der Gesinnungen, von denen die allierten Sonveraine in dem heiligen Kampse, den sie und ihre Voleker sührten, beseelt wurden, darf man wohl sethstsüchtige Rücksichten, wie sie auf seindlicher Seite vorausgesest wurden, als vorherrschend auf das Entschiedenste zurückweisen. —

Eben so war der Geist in den alliirten Armeen, deren offensives Princip wir in dem kühnen Helden Blücher stets woran und der Gefahr entgegen erblicken, noch nicht zu einem methodischen Handeln niedergedrückt, sondern immer noch war es die tiefe Begeisterung, welche, wie bei dem Kampse in Deutschland, die kühnen Entwürse und deren kräftige Ausführung hervorrief.

Bei dem Hauptheere unter dem Fürsten Schwarzenberg sinden wir am 27sten Januar das dritte österreichis sche Armee=Corps in Bar sur Aube; das Corps des Kronprinzen von Würtemberg in Colomben les deur Eglises und das 5te Armee=Corps unter dem Grasen Wrede von Neuschateau nach Andelot herangezogen. Die Avantgarde des 6ten Armee=Corps unter dem Grasen Pahlen hatte die Aube erreicht und stand bei Eclance. Die Infanterie des Corps unter den unmittelbaren Besehlen des In dem Hauptquartiere des Fürsten Schwarzenberg zu Chaumont trifft in der Nacht vom 28. zum 20. Januar die Nachricht von Napoleons Vorrücken gegen St. Dizier ein.

Als jedoch in dem Hauptquartiere des Fürsten Schwarzenberg mährend der Macht vom 28sten zum 29sten Januar die Nachricht von dem Vorrücken des Feindes auf St. Dizier einging, glaubte man, daß die Lage des Hauptspeeres sehr kritisch sei und fürchtete namentlich, daß Napoleon die rechte Flanke desselben über Joinville gegen Chaumont umgehen und die Verbindungslinie über Langes gegen Vesoul gewinnen würde.

Bu beurtheilen, welchen Werth diese Befürchtungen haben konnten, da man sich nur vorwärts Bar sur Aube zu vereinigen und die Verbindungslinie über Chatillon sur Seine und Dijon gegen die Schweiz zu verlegen brauchte, muß dahin gestellt bleiben. Als Thatsache ist nur anzuführen, daß der Fürst Schwarzenberg durch die eingetrof: fenen Nachrichten vom Feinde sich veranlaßt sah, zu be= stimmen, daß die Corps des Grafen Wittgenstein und des Grafen Wrede sich bei Joinville vereinigen und die rechte Flanke der Armee sichern sollten, so wie auch das erste preußische Armee-Corps unter dem General Pork, welches durch das Vorrücken der seindlichen Armee von dem Feldmarschall Blucher getrennt war, aufzunehmen. Die Corps des Kronprinzen von Würtemberg und des Grafen Siulan wurden angewiesen, sich jenseits Bar sur Aube zu concentriren, um nothigenfalls ben Feldmarschall Blucher unterstüßen zu können.

Hierdurch kam es, daß am 29sten Januar, an demsfelben Tage, wo, wie wir sehen werden, Rapoleon von Montier en Der gegen Blücher marschirte und ihn ans

griff, die Hauptarmee in zwei Theile zersiel, von denen der eine bei Joinville, der andere bei Bar sur Aube stand, und beide Abtheilungen einen Naum von 4 bis 5 Meisen zwischen sich hatten.

Die Reserven befanden sich zwischen Chaumont, Cha-

teau Vilain und la Ferté sur Aube.

Das erste osterreichische Corps unter dem Grafen Colloredo erreichte den 29sten mit seiner Tete Bar sur Seine und befand sich demnach drei Meilen von dem bei Bar sur Aube stehenden Corps der Hauptarmee. — Auf dem äußersten rechten Flügel war der General v. York in Ligny angekommen und traf mit dem Grafen Wittgenstein die Verabredung, am folgenden Tage, den 30sten Januar, St. Dizier, das noch vom Feinde besett war, anzugreisen.

Sobald jedoch am Morgen des 29sten Januar die Rachricht von dem Vorrücken des Feindes auf St. Distier in dem Hauptquartiere der Monarchen zu Langres einging, begaben sich der Kaiser von Rußland und der Konig von Preußen sofort nach Chaumont an die Tete der alliirten Corps und ertheilten den Reserven den Besfehl, augewblicklich in der Richtung auf leßtgenannten Ort vorzurücken. Auch wurde der Graf Colloredo, der am entferntesten stand, augewiesen, sich sogleich auf Bar sur Aube zu dirigiren.

Wenn diese Anordnungen auch keiner unmittelbaren Concentrirung der Armee gegen Bar sur Aube entspraschen, so scheinen sie doch durch die damit beabsichtigten Zwecke gerechtsertigt, und es dürste nur davon abhängen, wie lange man in der vorgesaßten Meinung einer seindslichen Umgehung der rechten Flanke des Hauptheeres des harrte und ob nicht sür die solgenden Tage schnellere und entscheidendere Maaßregeln ergrissen werden konnten, um

den Feind mit der vollen Uebermacht, die den Alliirten zu Gebote stand, vereint anzugreifen.

Bevor diese Verhältnisse jedoch näher entwickelt wers den können, muß man zu den Maaßregeln zurückkehren, die der Feldmarschall Blücher für den 29sten Januar traf, um sich auf den Angriff Napoleons gesaßt zu machen.

# Maaßregeln des Feldmarschalls Blücher während des 88. und am Morgen des 89. Januars.

Bei der schlesischen Armee wurde der 28sten Januar noch dazu benußt, den Grasen Pahlen, der sich bereitwillig derselben angeschlossen hatte, zur Deckung gegen den Voire=Bach vorrücken zu lassen, um den Uebergang bei Lassicourt zu beseihen und gegen Chavanges und Braup le Comte zu patrouilliren. Man sand jedoch an beiden Orten Nichts vom Feinde, und es mussen daher die französischen Nachrichten, daß Theile des Gerardschen Corps am 28sten dis hierher vorgerückt wären, in Zweisel gezogen werden.

Eine preußische Escadron vom Streif=Corps des Prinzen Biron wurde in der Richtung auf Montier-en Der in Longeville aufgestellt, um die von erstgenanntem Orte und von Sommevoire nach Brienne sührenden Strafen zu beobachten.

Der General v. Sacken erhielt die Weisung, sein Corps um Lesmont in enge Cantonnirungen zusammenzuziehen, wobei als Sammelpläße für die eine Hälfte seines Corps Pougy und für die andere Hälfte Lesmont, welche beide Orte eine Viertelmeile auseinander liegen, bestimmt wurden.

Der gegen Arcis und Tropes detachirten Cavallerie ertheilte man noch im Laufe des 28sten Januars den Besch. 1814. 1.

sehl, sich auf ihr Gros zurückzuziehen und nur Beobachtungs Detachements zwickzulassen. — Das Corps des Generals Olsusiew bezog enge Quartiere um Brienne und hatte sein Nendezvous in diesem Orte.

Der Kronprinz von Würtemberg, welcher noch bei Colombé les deux Eglises stand, besetzte am heutigen Abend (28sten Januar) Dienville und Umgegend, und kam auf diese Weise mit den Truppen des Feldmarschalls Blücher in unmittelbare Verbindung.

Eben so traf am heutigen Abend der russische General Lankson bei Doulevent ein, und man konnte daher für den folgenden Tag auf ihn rechnen.

Obgleich auch noch während der Nacht vom 28sten imm 29sten Januar im Hauptquartiere der schlesischen Armee außer den Nachrichten durch einzelne Gefangene über Mapoleons Eintressen bei der Armee und über den Anmarsch derselben nichts Zuverlässiges eingegangen war, so wurde doch die in der Nacht eingeschickte Meldung, daß der Feind die in Longeville stehende preußische Escadron zurückgeworfen und am Morgen des 29sten Boulancourt, auf der Straße von Montier en Der nach Brienne, besest habe, die Veranlassung, am frühen Morgen desselben Lages zu besehlen, daß sich das ganze Sackensche Corps bei Lesmont und das des Generals Olsusiew bei Brienne concentriren solle.

Bei sernerem Vorbringen des Feindes wurde das Sackensche Corps angewiesen, gleichfalls nach Brienne zu marschiren.

Am heutigen Morgen (29sten Januar) ging auch noch die Mittheilung von dem Feldzeugmeister, Grafen Giulan ein, daß er für heute eine Brigade des dritten Armee-Corps bei der Brücke von Doulancourt über die Aube, da, wo sich die Wege von Vandveuvres und Brienne vereinigen, aufstellen, eine zweite Brigade zur Unterstüßung seiner in Vandseuvres stehenden Avantgarde bei Spon plasciren und mit dem Reste seines Corps in Var sur Aube zur Unterstüßung der schlesischen Armee bereit sein würde.

Auf diese Weise hatte der Feldmarschall Blücher zwei Corps der großen Armee, das 3te und 4te, hinter sich an der Ande zur Sicherung der Verbindung mit der Hauptsarmee und zur Verstärfung seiner Streitkräfte zur Schlacht bereit. Am Morgen des 29sten Januars war auch noch der russische General Scherbatoss, welcher vom Kürsten Schwarzenderg mit vier schwachen Kosaken-Regimentern, in der Stärke von 8. bis 900 Mann, als Partisan die Marne abwärts gegen Chalons detachirt worden war, um Nachrichten vom Feinde einzusiehen, eingetrossen und von dem Feldmarschall Blücher nach Maizieres, auf der Straße nach Montier en Der, vorgeschaben und an die Vesehle des Grasen Pahlen gewiesen worden.

Der preußische Feldherr, auf diese Weise in allen Richtungen gegen die Unternehmungen des Feindes gesichert, erwartete nur noch von seinen vorgeschobenen Detachements die weiteren Meldungen, um sofort seine leßten Entschlüsse zu fassen.

In dieser Zeit wurden ihm die Depeschen eines seindlichen Generalstahs-Officiers, Oberst-Lieutenant Vernhard, überbracht, den die russischen Streispartheien auf der Straße von Vitry nach Arcis aufgesangen hatten. Aus diesen Depeschen, welche vom 28sten Januar aus Vitry datirt waren, ging hervor, daß der Marschall Mortier augewiesen wurde, sich von Tropes und der Aube aus an Napoleons rechten Flügel anzuschließen, um mit ihm vereint zu operiren. Da nun aber, im Falle ein Duplikat dieser Depesche glücklich durchgekonimen sein sollte, der Marschall Mortier mit seinem Corps erst den 29sten Mittags ifehl, sich auf ihr Gros zurückzuziehen und nur Beobachtungs-Detachements zurückzulassen. — Das Corps des Generals Olsusiew bezog enge Quartiere um Brienne und hatte sein Nendezvous in diesem Orte.

Der Kronprinz von Würtemberg, welcher noch bei Colombé les deur Eglises stand, besetzte am heutigen Abend (28sten Januar) Dienville und Umgegend, und kam auf diese Weise mit den Truppen des Feldmarschalls Blücher in unmittelbare Verbindung.

Eben so traf am heutigen Abend der russische General Lanskon bei Doulevent ein, und man konnte daher für den folgenden Tag auf ihn rechnen.

Obgleich auch noch während der Nacht vom 28sten zum 29sten Januar im Hauptquartiere der schlessischen Armee außer den Nachrichten durch einzelne Gefangene über Napoleons Eintressen bei der Armee und über den Ammarsch derselben nichts Zuverlässiges eingegangen war, so wurde doch die in der Nacht eingeschickte Meldung, daß der Feind die in Longeville stehende preußische Escadron zurückgeworfen und am Morgen des 29sten Boulancourt, auf der Straße von Montier en Der nach Brienne, beseit habe, die Veranlassung, am frühen Morgen desselben Lages zu besehlen, daß sich das ganze Sackensche Corps bei Lesmont und das des Generals Olsussew bei Brienne concentriren solle.

Bei sernerem Vordringen des Feindes wurde das Sackensche Corps angewiesen, gleichfalls nach Brienne zu marschiren.

Am heutigen Morgen (29sten Januar) ging auch noch die Mittheilung von dem Feldzeugmeister, Grafen Giulan ein, daß er für heute eine Brigade des dritten Armee-Corps bei der Brücke von Doulancourt über die Aube, da, wo sieh die Wege von Vandveuvres und Brienne

vereinigen, aufftellen, eine zweite Brigade zur Unterstüßung seiner in Vandseuvres stehenden Avantgarde bei Spon plasiren und mit dem Reste seines Corps in Var sur Aube zur Unterstüßung der schlesischen Armee bereit sein würde.

Auf diese Weise hatte der Feldmarschall Blücher zwei Corps der großen Urmee, das Zee und 4te, hinter sich an der Ande zur Sicherung der Verbindung mit der Hauptsermee und zur Verstärfung seiner Streitkräfte zur Schlacht bereit. Am Morgen des 29sten Januars war auch noch der russische General Scherbatoss, welcher vom Fürsten Schwarzenderg mit vier schwachen Kosaken-Regimentern, in der Stärke von 8= bis 900 Mann, als Partisan die Marne abwärts gegen Chalons detachirt worden war, um Nachrichten vom Feinde einzuziehen, eingetrossen und von dem Feldmarschall Blücher nach Maizieres, auf der Straße nach Montier en Der, vorgeschoben und an die Vesehle des Graßen Pahlen gewiesen worden.

Der preußische Feldherr, auf diese Weise in allen Richtungen gegen die Unternehmungen des Feindes gesichert, erwartete nur noch von seinen vorgeschobenen Detachements die weiteren Meldungen, um sofort seine leßten Entschlüsse zu fassen.

In dieser Zeit wurden ihm die Depeschen eines seindlichen Generalstabs-Officiers, Oberst-Lieutenant Vernhard, überbracht, den die russischen Streispartheien auf der Straße von Vitry nach Arcis aufgesangen hauten. Aus diesen Depeschen, welche vom 28sten Januar aus Vitry datirt waren, ging hervor, daß der Marschall Mortier augewiesen wurde, sich von Trones und der Ande aus an Napoleons rechten Flügel anzuschließen, um mit ihm vereint zu operiren. Da nun aber, im Falle ein Dupukat dieser Depesche glücklich durchgekonumen sein sollte, der Marschall Mortier mit seinem Corps erst den 29sten Mittags die Heere hakten zu kassen, um den Erfolg des Congresses von Chatillon abzuwarten.

Aus dieser Verlegenheit sollen jedoch die Nachrichsten, welche aus Paris von dem Direktor der helvetischen Republik, Laharpe, an den Kaiser Alexander überbracht wurden, die Allierten gerissen und von Neuem zum Vorzücken bestimmt haben.

Welchen Werth solche Behauptungen, selbst wenn auch wirklich Mittheilungen aus Paris eingegangen wären, bei den dargelegten Thatsachen haben können, ist nicht weiter nothwendig hervorzuheben. Bei der Großeartigkeit der Gesinnungen, von denen die allierten Sonveraine in dem heiligen Kampse, den sie und ihre Voleker sühren, beseelt wurden, darf man wohl sethstsüchtige Rücksichten, wie sie auf seindlicher Seite vorausgesetzt wurden, als vorherrschend auf das Entschiedenste zurückweisen. —

Eben so war der Geist in den allierten Armeen, dezen offenswes Princip wir in dem kühnen Helden Blücher stets voran und der Gefahr entgegen erblicken, noch nicht zu einem methodischen Handeln niedergedrückt, sondern immer noch war es die tiefe Begeisterung, welche, wie bei dem Kampse in Deutschland, die kühnen Entwürse und deren kräftige Aussührung hervorrief.

Bei dem Hauptheere unter dem Fürsten Schwarzenberg sinden wir am 27sten Januar das dritte dsterreichis sche Armee=Corps in Bar sur Aube; das Corps des Kronprinzen von Würtemberg in Colomben les deur Eglisses und das 5te Armee=Corps unter dem Grafen Wrede von Neuschatean nach Andelot herangezogen. Die Avantsgarde des 6ten Armee=Corps unter dem Grasen Pahlen hatte die Aube erreicht und stand bei Eclance. Die Insfanterie des Corps unter den unmittelbaren Vesellen des Grafen Wittgenstein war von Nancy gegen die Marne aufgebrochen.

Die Cavallerie des Corps unter den Generalen Rhûsbiger und Glowaisky XII., welche die Bestimmung hatte, sich dem General Pahlen anzuschließen, erhielt auf die Madricht von dem Vorrücken Napoleons den Besehl, aus Juhalten. Den 29sten Januar traf der Prinz von Würstemberg mit einem Theile des Wittgensteinschen Corps in Joinville ein. — Das erste österreichische Armee-Corps und die leichte Division Lichtenstein besanden sich auf der Straße von Dijon auf Trones, zwischen Bagneur und Chatillon sur Seine; die Reserve des Hauptheeres canto-nirte zwischen Langres und Chaumont und die österreichische Reserve besand sich in Dijon und vor Besangon, Ausschlassen

Für den 28sten Januar hatte der Feldmarschall Schwarsgenberg das Vorrücken des Hauptheeres auf Tropes nach dem umstehend beigefügten Marsch-Tableau angeordnet.—Diese Bewegung sollte also in dem Augenblicke ausgessührt werden, als Napoleon sich mit seiner Armee von sührt werden, als Napoleon sich mit seiner Armee von St. Dizier, ungesähr zwei Märsche von der Hauptarmee, nach Montier en Der in Marsch seizte, wodurch es sich offenbar zeigt, daß Napoleon, welche Direktion er auch einschlagen mochte, stets auf bedeutende Massen der Alslierten stieß, die stark genug waren, so lange Widerstand zu leisten, die die zunächst stehenden Colonnen zur Untersstügung herbeieilten.

### Napoleons Vorrücken gegen Brienne.

Schon am 28sten hatte Rapoleon, gleich nach seis ner Ankunft in Montier en Der, in ben verschiebenen Direktionen Recognoscieungs - Detachements entsendet, um Rachrichten von den alliirten Corps zu erhalten. — Da diese Abtheilungen jedoch nur in der Richtung von Longe ville auf preußische Vorposten stießen, von den übrigen Corps aber durchaus keine Nachrichten einbrachten, so war Rapoleon nur auf die Mittheilungen der Einwohner beschränkt, welche ben Marsch der schlesischen Armee über Chavange und Doulevent auf Lesmont und Brienne beobachtet hatten. — In dem Glauben, daß der General Dufour, welcher am 25sten Januar mit seiner Division die Aube bei Lesmont passirt hatte, nach ausgeführtem Uebergange die Brude zerstore haben wurde, folgerte er, daß die schlesische Armee in der Wiederherstellung dersel= ben Zeit verlieren, wurde er nun feinen Gegner bei dem Bau oder bei dem Uebergange über die wiederum gangbar gemachte Paffage erreichen und unter nachtheiligen Verhälte missen zur Schlacht zwingen konne. Er beschloß demnach, den Marsch seiner Armee auf diesen Punkt zu dirigiren.

Man kann sich mit den getroffenen Maaßregeln Napoleons und seinen Schlußsolgen nur vollkommen einverstanden erklären. Jede andere Operation versprach ihm weniger Vortheile und hätte leicht ein Lusthieb werden oder ihn stärkeren Krästen entgegen sühren können, als er jest zu bekämpsen hossen durste.

In Folge des gefaßten Entschlusses seßte Napoleon mit Andruch des Tages (29sten Januar) seine Armee, in eine Colonne formirt, auf dem Wege nach Brienne in Marsch. Die Cavallerie befand sich an der Spiße, dann folgte das zweite Infanterie=Corps und zuleßt drei

Divisionen Sarbe. Die ansersten Borposten der leichten Cavallerie-Division Piré stießen bereits gegen 8 Uhr. Morgens vorwärts Maizières auf die russischen Posten des Generals Scherbatoss. Da das Gros der Armee in diesem Augenblicke noch weit zurück war, so schiekte der Kaiser, nachdem er die Meldung, daß man auf den Feind gestoßen sei, erhalten hatte, den nachrückenden Colonnen den Besehl entgegen, ihren Marsch möglichst zu beschleusnigen. —

#### Beschreibung des Terrains um Brienne.

Das Terrain, auf dem jest das Gefecht stattfinden sollte, wird durch eine große Ebene, die sich gegen die Boire abbacht, gebildet. Eine Allee, welche aus der Stadt Brienne nach Montier en Der in grader Linie führt, durchschneidet dieselbe. Hinter der Stadt, nach der Aube zu, liegt das Schloß von Brienne, welches ganz nahe derselben auf einer Hohe so gelegen ist, daß man vom Schloßhose mittelst einer Straße, welche die Stadt quer durchschneidet, die zuerst genannte Allee, auf welcher der Feind von Montier en Der anruckte, in gra= der Richtung vor sich behalt. Mordwestlich von dieser Allee befindet sich die Hohe von Perthes und weiter nord= lich das Thal der Voire, aus welchem die Straße von Viten über Lafficourt heraufsteigt und sich unmittelbar beim Eingange in die Stadt mit der auf Montier en Der führenden Allee vereinigt. Außer diesem Eingange in die Stadt besteht noch ein zweiter, welcher durch die Straßen, die von Bar fur Aube und Doulevent kom=. men, gebildet wird. Auf der Gud. Seite von Brienne liegt Alt. Brienne kaum taufend Schritt entfernt und links der Etrase auf Bar sur Aube.

Der Verbindungsweg mit Alt-Brienne führt in seiner Verlängerung als Hauptstraße durch durch die Stadt Brienne in ihrer ganzen Länge. Der entgegen gesetzte nordwestliche Ausgang geht auf die Chausse nach Lesmont. —

Diese Chaussee läuft über die Höhen und das coupitte Terrain von St. Léger, welches durch dicht bewachssene Weinderge, die sich die Lesmont und gegen die Aube heranziehen, gedildet wird. Nahe bei dem zulest angessührten Eingange von Lesmont führt auf der südlichen Seite der Stadt ein kleiner Weg am Juse der Höhe, auf welcher das Schloß Brienne liegt, die zu der nach der Aube gelegenen Seite desselben, und steigt nun in Windungen die zum westlichen Eingange in den Schloßshof auf. Sen so kann man auf der dstichen Seite des Schlosses durch Seitenwege die Höhen hinabsteigen und, die Stadt umgehend, Alt-Brienne oder auch die Straße von Bar sur Aube erreichen.

#### Gefecht bei Brienne am 89. Januar.

Es war bereits gegen 1 Uhr Nachmittags als die franzosische Cavallerie sich in größeren Massen zeigte. — Der Graf Pahlen, welcher sich mit dem Gros seiner Reisterei zwischen den Straßen, die von Lassicourt und Monstier en Der kommen, gegen Perthes ausgestellt hatte und dessen Kräste aus ungesähr 2500 Pferden bestanden, erskannte, daß die Kosaken-Regimenter unter dem Fürssen Scherbatoss, welche die Straße nach Maizières oczupirten, dem Andrange der seindlichen Massen nicht geswachsen sein würden. Er verstärkte daher dieses Detaschement durch die Tschugujewschen Ulanen und vier Gesschüße reitender Artillerie, welche jedoch bei dem starken

Thauwetter fast nur auf der Straße fortsommen konnten. Der Feind zog unterdeß seine bedeutenden Cavallerie-Massen rechts von Maizières auf die Höhen von Persthes und suchte den linken Flügel des Grafen Pahlen zu umgehen.

In dieser Zeit hatte bereits das Corps des Generals Olsusiew, aus der 9ten und 15ten Division beste hend, den südöstlichen Theil von Brienne und namentlich die Ausgänge nach Bar sur Aube und Montier en Der Der Graf Pahlen schickte auch die bei seinem Detachement befindlichen beiden Jager=Regimenter, das 4te und 34ste, zur Besetzung desjenigen Theils der Stadt zuruck, welcher der nach Lassicourt subrenden Chaussee zunachst gelegen ist. Dagegen hatte das Sackensche Corps, von Lesmont kommend, Brienne noch nicht erreichen kon= nen, und es war daher von großer Wichtigkeit, den Feind so lange aufzuhalten, bis die Vereinigung mit diesen Trup= pen wirklich ausgeführt worden war. In Folge dieser Berhaltnisse zog sich der Graf Pahlen auch nur so langsam wie möglich vor der andringenden seindlichen Uebermacht zurück.

Zwischen 2 und 3 Uhr war die seindliche Cavallerie, auf ihrem linken Flügel durch das 5te Cavallerie Corps unter dem General Milhaud und auf dem rechten Flügel durch die Garde Cavallerie unter dem General Lesèbore Desnouettes verstärkt, von den Höhen von Perthes dis gegen Brienne vorgedrungen. Vor dem 5ten seindlichen Cavallerie Corps befanden sich drei Batterien, welche die russische Cavallerie lebhaft beschossen.

Unterdeß war aber auch schon der bei weitem größte Theil des Sackenschen Corps hinter der Avantgarde des Grafen Pahlen weg durch Brienne marschirt oder war noch im Defiliren begriffen. Die bereits durch den Ort gegangenen Truppen formirten sich in geschlossenen Colonnen rechts und links der Chaussee auf Bar sur Aube, nur die Arrieregarde unter dem General Pantschulidschew. war noch zurück.

Als die seindliche Cavallerie sich Brienne naherte, entwickelte sie eine ansehnliche Artillerie gegen die Stadt, während der General Grouchy die russische Cavallerie durch die Dragoner der Generale Briche und L'Héricier angreisen ließ. Die Attaque wurde aber glücklich zurückgewiesen und das Tschugujewsche Ulanen=Regiment warf den Feind auf der großen Straße die über seine Kanonen hinaus, wobei es drei seindliche Geschüße erbeutete und dieselben zurücksührte.

In demselben Augenblicke, wo die Attaque stattfand, desslirten Truppen des Sackenschen Corps durch die Stadt, wobei schon die Granaten des Feindes, über die diesseiztige Cavallerie fort, bis zu der von Lesmont kommenden Chaussee und bis in die Stadt reichten.

Nach der abgeschlagenen Attaque hörte der Feind auf, gegen den diesseitigen linken Flügel zu drängen. Die Arrieregarde unter dem General=Major Pantschulidschew traf jest auch in Brienne ein, nachdem der so eben ge=nannte General seiner Instruktion gemäß die Brücke von Lesmont zerstört hatte. Als eben der Marsch dieser Trupspen durch Brienne hinter dem rechten Flügel weg fortgesest werden sollte, unternahm der Feind plössich einen Angriff gegen eben diesen Flügel, der durch das Olsusiewsssche Corps formirt wurde. Den Franzosen gelang es auch, sich auf dieser Seite zu herren eines Theiles der Stadt zu machen, wodurch der diesseitige linke Flügel sier einen Augenblick in Gesahr gerieth, abgeschnitten zu werden.

Es war namlich nach 3 Uhr, als es der feindlichen

Infamerie gelang, nachdem sie auf ihrem Marsche burch bie völlig ausgeweichten Wege sehr ausgehalten worden war, auf dem Schlachtselbe zu erscheinen. Sie fand die russischen Tirailleurs in den Gräben längs der Straße nach Bar sur Aube, in den Gärten vor der Stadt und an dem Wege von Morvilliers und Doulevent positit. Die Soutiens dieser Tirailleurs befanden sich hinter den vordersten Häusern zur Unterstüßung bereit.

Die französische Division Duhèsme, welche die Spisse des zweiten Armee-Corps bildete, rückte aus dem Walde von Ajon gegen Brienne vor. Unter dem Schuse eines kräftigen Artillerieseuers glückte es dem Feinde, auf dem diesseitigen rechten Flügel Vortheile zu erringen und sich eines Theiles der Stadt zu bemächtigen. — Durch die schnell herbeigesührten Soutiens und namentlich durch das 4te und 34ste russische Jäger-Regiment gelang es jedoch, den Feind wieder zurückzuwersen und zwei Kanonen, die er von der Olsusiewschen Infanterie erbeutet hatte, zurückzu erobern.

Nachdem die Stadt vom Feinde gereinige worden, rückten die noch zurück gewesenen Truppen des Sackensschen Corps durch dieselbe. Die Cavallerie desselben erphielt den Besehl, sich mit der Reiterei des Generals Lansston, welcher von Doulevent eingetroffen war, auf dem diesseitigen rechten Flügel zu vereinigen. — Nur die Cavallerie des Grasen Pahlen blieb noch einstweilen auf dem diesseitigen linken Flügel zurück.

Während indeß der Herzog von Belluno seine Trupspen (2tes französisches Armee-Corps) zu einem neuen Ansgriffe formirt hatte, waren zwischen 4 und 5 Uhr auch die seindlichen Garde-Divisionen eingetroffen.

Der Kaiser befahl dem Marschall Ren, daß er mit den an der Spiße sich besindlichen sechs Bataillonen der Division Decouz Brienne auf dem Wege von Maizières angreisen solle, während er dem General Château aufztrug, sich mit einer Colonne noch weiter rechts zu begezben, die Stadt gegen den Eingang von Lesmont zu umzgehen und sich im Rücken derselben des Schlosses zu bezmächtigen. Gleichzeitig erhielt der General Duhèsme den Besehl, seinen Angriff auf den diesseitigen rechten Flügel zu erneuern.

Die drei seinblichen Colonnen setzten sich sofort gegen die ihnen angewiesenen Angriffspunkte in Bewegung.

Der Feldmarschall Blücher, der diese Maaßregeln genau beobachtet hatte und wußte, daß die Reiterei des Sackenschen Corps bereits auf dem rechten Flügel eingestroffen war und die Cavallerie des Grasen Pahlen sich gleichfalls dahin begab, glaubte, die dadurch herbeigesührte Vereinigung seiner ganzen Reiterei in diesem Augenblicke um so mehr benußen zu mussen, als der Feind mit seiner Cavallerie dem Abmarsche des Grasen Pahlen nicht solgte, sondern gegen unsern linken Flügel und gegen die mit Weinbergen und Wald besetzen Höhen ruhig stehen blieb und dadurch seine Infanterie ohne Schuß ließ.

Die Cavallerie unter den Generalen Wassilcschifost, Graf Pahlen und Lanskon erhielt demnach den Besehl, Napoleons linken Flügel zu umgehen und sich auf ihn zu stürzen. — Obgleich die Attaque schon bei einbrechender Dunkelheit ausgesührt und daher in ihrer ganzen Entscheidung nicht wirksam wurde, brachte sie dennoch den linken Flügel des Feindes in gänzliche Unordnung; sämmtliche Batterien desselben wurden genommen, indeßkonnte man nur acht Geschüße sortsühren, da die Pferde der übrigen zurückgejagt waren.

Der Echec, den die Division des Generals Duhèsme durch diesen Cavallerie-Angriff erlitt, so wie das Feuer mehrerer Batterien des Sackenschen Corps, die der Gesneral Nickitin in die Linie sührte, bewirkten, daß die im Centrum vorgedrungenen seindlichen Garde=Divisionen gleichfalls mit Verlust zurückgeschlagen wurden. Auch das gegen Brienne eröffnete Artillerieseuer der Franzosen und besonders das Bewersen mit Granaten hörten allmählig ganz auf, so daß man im Stande war, das auf mehrezren Punkten in der Stadt entstandene Feuer wieder zu löschen.

Der Feldmarschall Blücher mußte das Gefecht als beendigt ansehen, und, um kurz vor Einbruch völliger Dunkelheit die seindlichen Kräfte noch einmal zu überssehen, ritt er auf das dicht hinter dem Orte auf einer Höhe gelegene Schloß.

Unterdessen war die seindliche Colonne unter dem General Château, welche den äußersten rechten Flügel des Feindes bildete, um Brienne herum gegen den Park des Schlosses vorgedrungen und näherte sich dem westlichen Eingange des Schloßhoses, zu dessen Sicherung nur ein Posten der Stabswache ausgestellt war.

Der Feldmarschall Blücher und sein Chef des Generalstades, der General-Lieutenant v. Gneisenau, hatten
so eben die Treppen zu den oberen Theisen des Schlosses erstiegen, um ihr Vorhaben, eine Uebersicht der seindlichen Kräfte zu gewinnen, in Aussührung zu bringen,
als sie in den hinteren Räumen, und unter sich aus den
Souterrains einzelne Schüsse hörten. Der Gedanke, daß
der Feind einen Uebersall versucht habe, vermochte Beide,
sich nach dem vorderen Schloßhose zu begeben, wo sie
den eingedrungenen Feind erkannten, der aus dem hintern
Theise des Gartens, aus den Kellern und den Souterrains des Gebäudes hervorbrach.

Im Schloßhofe fand der Feldmarschall seine Adju-

tanten, die Majors, Graf v. Nostis und v. d. Gols, welche glücklicherweise die Pferde beider Generale hier zurückbehalten und noch nicht, wie es bereits angeordnet worden, nach den untern, der Stadt nahe gelegenen Ställen hatten sühren lassen. Sobald der Feldmarschall sein Pferd bestiegen, schlug er den nach Brienne himmterführenden Weg ein, wodurch es ihm gelang, sich dem Andrange des Feindes zu entziehen.

Das ploßliche Erscheinen der Franzosen in dem Schlosse von Brienne, welches seit dem Beginne des Gefechts von der preußischen Stabswache, einem Commando des LeibsInfanteries Regiments, besetzt war, ist noch nicht hinlangslich aufgeklärt worden. Der Commandeur derselben, Caspitain v. Henden, hatte bereits am Nachmittage während des Gesechts durch eine in den Schloßhof eingedrungene Kanonenkugel den Tod gesunden.

Preußischer Seits glaubt man nun, daß der Kastellan des Schosses eine Abtheilung des Feindes auf eine undemerkte Weise in den Schloßgarten und in das Schloß gelassen und in den Kellern und Souterrains verborgen habe, um dadurch den spätern Angriss des Generals Château zu unterstüßen. — Sewiß ist wenigstens, daß nur durch das zu frühzeitige Schießen der Franzosen, welches ihre Anwesenheit verrierh, so wie durch die in dieser kristischen Lage bewießenen Geistesgegenwart der Feldmarschall nehst seiner Umgebung gerettet wurden.

Die Franzosen besetzten hierauf das Schloß mit 400 Mann des 37sten und 56sten Regiments unter dem Bessehle des chef de bataillon Henders, während der General Château mit den übrigen Truppen den Schloßberg hinunter gegen die Stadt rückte.

In dem Augenblicke, wo der Feldmarschall die Stadt Brienne erreichte, war eine Abtheilung der seindlichen

Garde: Cavallerie unter dem General Lefèbre: Desnouettes in den Eingang von Lesmont her, welcher bei dem fortwährenden Durchmarschiren der Truppen nicht besetzt geblieben, eingedrungen und sprengte, ohne hinreichenden Widerstand zu finden, durch die Etraßen der Stadt. -Das auf mehreren Punkten im Orte ausgebrochene Feuer erhellte die Straßen in dem Grade, daß es möglich wur de, die auf den Feldmarschall eindringende feindliche Reiterei deutlich zu erkennen. Seinem fühnen Sinne und der Reigung folgend, mit dem Degen in der Faust den Kampf zu führen, wollte der greise Held sich sofort dem Keinde entgegen werfen, wovon er nur mit Muhe durch den General v. Gneisenau abgehalten werden konnte, der ihm zurief: "ben Franzosen ben Triumph, ihn als Ge "fangenen nach Paris zu führen, nicht freiwillig zu ge-"mähren!"

Durch dieselbe seindliche Reiterei gerieth auch der General v. Sacken in Gesahr, gefangen genommen zu werden. Im ersten Augenblicke von der durchsprengenden französischen Cavallerie mit fortgerissen, wobei sein Adjutant, der Oberst, Graf Rochechouart getödtet wurde, gewann er eine Seitengasse des Orts, durch welche er seine Truppen wieder erreichte.

Die herbeieilenden Soutiens der Russen warfen jedoch bald darauf die feindliche Cavallerie aus dem Orte, so wie die vom Schlosse herunter gedrungene franzosische Infanterie gegen den Schloßberg zurück.

Da jedoch die Besetzung dieser Höhe dem Feinde den Vortheil gab, immer von Neuem gegen die Stadt herunter zu dringen, und weil, sobald der Feind hier mohr Streitkräfte sammelte, ein Vordringen aus dem Schloßpark gegen Alt-Brienne und Dienville aussührbar wurde, so beschloß der Feldmarschall Blücher, die Franzosen aus ihrer Stellung vertreiben zu lassen.

Es wurden frische Truppen von dem Corps des Generals v. Sacken herangezogen, mit dem Befehle, die
große durch Brienne führende Straße vollkommen vom Feinde zu reinigen und dieselbe besetzt zu halten, während das Corps des Generals Olsusiew seine Angrisse gegen die Flanken und den Rücken des Schlosses aussühren solle.

Das Schloß, um dessen Besiß jeßt gekämpst wurde, ist ein großes Gebäude, beinahe in Form eines Quadrats aufgesührt, welches durch hohe Mauern eingeschlossen und durch dieselben in mehrere Höse und kleine Gärten gestheilt ist. Man konnte von demselben aus, durch die Feuersbrunst in der Stadt begünstigt, die anrückenden Colonnen genau wahrnehmen und sie zur Zielscheibe seines Feuers machen, während die seindliche Ausstellung auf der Höhe durch die Dunkelheit den Angreisern versborgen blieb.

Zweimal versuchten es die russischen Colonnen auf verschiedenen Punkten das Schloß zu ersteigen, aber beide Male wurden sie zurückgeworsen. Man socht auf den Hösen, den Treppen, besonders auf der Seite des Parks Mann gegen Mann mit vieler Erbitterung. Die Russen seine Wassen=Ehre darein, den einmal besessenen Posten wieder zu erobern.

Nachdem jedoch durch die Truppen des Sackenschen Corps die Stadt Brienne vom Feinde völlig gereinigt und auch ein Angriff der Garde-Divisionen Decouz und Meunier vollkommen zurückgeschlagen worden war, besahl der Feldmarschall, daß man von den weiteren Angriffen gegen das Schloß abstehen und sich mit der Behauptung der Stadt Brienne begnügen solle.

Das Gefecht hatte mit vieler Hartnäckigkeit bis ge, gen Mitternacht gedauert und führte in der kurzen Zeit von wenigen Stunden den ungeheueren Verlust von 3000 Mann an Todten und Verwundeten auf jeder Seite herbei.

Auf seindlicher Seite waren die Divisions-Generale Decouz und Lefèbvre-Desnouettes schwer blessirt und der General Baste bei dem letten Angrisse der Garde-Divisionen auf die Stadt geblieben.

Der Feldmarschall Blücher ertheilte für das Abbrechen des Gesechts folgende Ordre:

"Nach Mitternacht bricht das Corps von Ossusiew "auf und marschirt auf der Chausse nach Var sur "Aube die nach Arzonval zurück ins Vivouaq, diesen "Ort vor sich habend. Um 2 Uhr bricht die Infanzierie des Corps v. Sacken, nachdem die Stadt und "das Schloß verlassen ist, auf und marschirt auf derzielben Straße zurück die Vossenwert ins Vivouaq. "Die Cavallerie bleibt vor Vrienne stehen und beseht "beim Abmarsche der Infanterie die Stadt. — Sollte "der Feind morgen früh angreisen, so zieht sich die "Infanterie zurück. — Die Verwundeten werden nach "Var sur Aube zurückzeschafft. — Die eroberten Gezusche werden ebenfalls in Sicherheit gebracht. — "Das Hauptquartier ist in Arzonval."

Diese Befehle wurden während der Nacht, ohne vom Feinde weder bemerkt noch gestört zu werden, mit der größten Pünktlichkeit ausgeführt. — Der General v. Sacken erhielt noch die specielle Weisung, die Ausstellung seines Corps auf den Höhen von Trannes so zu nehmen, daß er den rechten Flügel gegen Eclance und den linken gegen Trannes anlehne.

Der Feind, durch das Nachtgefecht nur auf den Begelbz. 1814. 1. 28

sis der Schloßmauern beschränkt und aus der Stadt Brienne gänzlich vertrieben, lagerte rechts und links der Straße auf Moutier en Der. — Das Hauptquartier des Kaissers befand sich in Perthes.

Es ist bei diesem Gefechte charakteristisch, daß die Keldherren auf beiden Seiten, so wie mehrere der hohe= ren Officiere, ofteren personlichen Gefahren ausgesetzt maren. — Als Napoleon gegen 3 Uhr aus dem Walde von Valantigny mit seiner Escorte herausritt, wurde er auf dem Wege von Maizières durch russische Cavallerie so beftig angegriffen, daß er unfehlbar in die Hande der ihm nachsesenden Reiter gefallen ware, wenn nicht eine Brigade der Division Meunier die Verfolger aufgehalten und den Kaiser dadurch gesichert hatte. Eben so wird in dem Manuscripte von Fain angegeben, daß Napoleon, als er spåt am Abende sich nach seinem Hauptquartiere begab, durch Kosaken, die sich auf der großen Allee, die von Brienne über Maizières führt, durch die Dunkelheit begunstigt, mitten in seine Suite hineingeschlichen hatten, beinahe aufgehoben worden ware. "Der General De= "jean — so erzählt Fain — fühlte sich ungestum gedrängt, "wendet sich um und ruft: Kosaken! Zu gleicher Zeit "will er dem Feinde, den er zu halten glaubt, den Ga= "bel in die Brust stoßen; aber dieser entwischt ihm und "wirft sich auf den Reiter in einem grauen Ueberrocke, "der an der Spiße ist. General Corbineau wirft sich da= "zwischen, General Gourgaud thut dasselbe und streckt "ben Kosaken mit einem Pistolenschusse zu Napoleons "Füßen nieder. Die Bedeckung eilt herzu, man drangt "einander und haut einige Kosaken nieder, der Ueberrest "des Trupps aber, der sich erkannt sieht, sprengt über "die Gräben und verschwindet."

Der Fürst von Neufchatel wurde bei den partiellen

Gefechten in den Straßen von Brienne durch einen Lauzeustich am Kopfe verwundet und hatte, nach Jain, gleich= falls persönliche Gefahren zu bestehen, ehe er gegen Mitternacht das Hauptquartier des Kaisers erreichte.

Aus dem Ungestüme Napoleons bei Leitung des Gesechts und aus der Hartnäckigkeit Blüchers bei seinem Wisderstande läßt sich auf die persönliche Erbitterung schlies ßen, die auf beiden Seiten statt fand. Die Handlungsweise Blüchers wurde aber durch die Verhältnisse, unter denen das Sefecht angenommen wurde, vollkommen gerechtsertigt, und stüßte sich auf die Ueberzeugung, daß durch die hinter ihm siehenden Reserven der großen Armee der Kampf nachhaltig durchgeführt werden konnte.

Dagegen erscheint das Verfahren Napoleons bei diesem ersten Zusammentreffen weniger motivirt. Er hatte sich gleich im Anfange des Gefechts überzeugen mussen, daß er den Feldmarschall Blücher nicht in der Lage fand, die er voraussetzte, nämlich in einem Fluß-Uebergange begriffen, sondern daß derselbe ihn vorbereitet empfing und ganz in der Lage war, ein Gefecht anzunehmen und durch= zuführen. Durch die ungestüme Fortsetzung des Gefechts versetzte Napoleon seine Armee in eine sehr gefährliche Lage; denn hatte der Feldmarschall Blücher während der Macht Verstärkungen erhalten, was nicht allein sehr leicht möglich war, sondern auch bei einer energischen Kriegführung eintreten mußte, so wurde derselbe, seinem Charakter gemäß, am folgenden Tage das Gefecht erneuert und Napoleon zu einem Kampfe auf Tod und Leben gezwungen haben.

Die seindliche Armee, zwischen Aube und Voire einsgeklemmt, hatte, im Falle sie geschlagen wurde, keine ans dere Rückzugslinie, als auf völlig grundlosen Seitenwegen, welche durch das Thauwetter ganzlich impraktikabel gewor-

den war. — Mapoleon mochte gewiß auch das Gefähre liche seiner Lage selbst erkannt und daher den Nachrichten über die Maaßregeln seines Gegners für den folgenden Tag nicht ohne Unruhe entgegen gesehen haben.

Als jedoch am Morgen des 30sten Januars ihm die Meldung zuging, daß die Blüchersche Armee. sich in der Richtung auf Bar sur Aube zurückziehe, schrieb er diese rückgängige Bewegung seines Segners sofort der Besorgniß vor einer Erneuerung des Sesechts zu und ertheilte auf der Stelle Besehle zur ungesäumten Verfolgung des Feindes.

## Napoleon verfolgt die schlesische Armee bis gegen die Höhen von Trannes.

Es war gegen 9 Uhr Morgens, als die feindliche Reiterei, die aus dem 5ten Cavallerie-Corps unter dem General Milhaud und der sammtlichen Garde=Cavallerie bestand und unter den Oberbefehl des Grafen Grouchy gestellt wurde, zur Verfolgung der schlesischen Armee auf= brach. — Das 2te Corps unter dem Marschall Victor folate ber Cavallerie. Die Avantgarde der Franzosen wurde jenseits La Rothière, unweit des Weges, der von Doulevent in die Chaussee auf Bar einfällt, durch das Reuer einer russischen Batterie aufgehalten. Ein dichter Mebel, welcher kaum zuließ, daß man hundert Schritte vor sich sehen konnte, machte alle weiteren Bewegungen unmöglich. Erst gegen 11 Uhr verlor sich derselbe, und nun entdeckte der General Grouchy in der Ebene zwi= schen la Rothière und Trannes die Cavallerie der schle= sischen Armee nebst einigen Batterien reitender Artillerie vor sich.

Die ferneren am heutigen Tage (30sten Januar) aus-

geführten Unternehmungen werden wir bei der schlesischen Armee verfolgen.

Napoleon hatte im Gesechte bei Brienne, so wie bei seinem jesigen Vorrücken, nur die Mittel=Colonne seines Heeres disponibel. Die rechte Flügel=Colonne unter dem General Gérard, aus den Divisionen Dusour und Riscard bestehend, seste am 29sten Januar ihren Marsch, die erstgenannte Division bis Maizières und die lestegenannte bis Margerie, unweit der Voire, fort. Den 30sten stieß die Cavallerie=Brigade Piquet zu diesen Trupspen, welche nunmehr, unter einem Oberbesehle vereinigt, sich bei Dienville ausstellten, wo sie den rechten Flügel der französischen Armee bildeten und die hier besindliche Brücke über die Aube besesten.

Die linke Flügel-Colonne unter dem Marschall Marmont, aus dem 5ten Infanteries und 1sten Cavalleries Corps zusammengesetzt, hatte die Seitenbewegung Naposleons auf Montier en Des und Brienne gedeckt und erzhielt hierauf am 29sten Januar den Besehl sich zu conscentriren und der Armee wiederum anzuschließen. Diese Colonne kam jedoch den 30sten erst dis Vassy und verzeinigte sich hierauf am solgenden Tage mit dem Gros der Armee. Auf diese Weise wurden im Laufe des 31sten diejenigen Corps, mit denen Napoleon die Operationen des Feldzugs begann, wieder zu seiner unmittelbaren Leiztung disponibel.

Gleich nach dem Gefechte bei Brienne erhielt der General Defrance (30sten Januar) die Weisung, sich mit einer Cavallerie-Brigade auf Lesmont zu dirigiren und die von den Russen zerstörte Brücke über die Aube wiesder herzustellen, so wie diesen Uebergangspunkt besetzt zu halten. —

Der Kaiser verlegte am 30sten Januar sein Haupt-

anartier nach dem Schlosse von Brienne. Durch eine besondere Fügung des Geschicks war ihm vorbehalten, nach einer kühn dis zu dem höchsten Gipfel menschlicher Größe vollführten Lausbahn auf der Stelle, wo er seine Erziehung genossen, auch in der ersten Schlacht, die er zur Vertheidigung des alt-französischen Bodens kämpste, zu unterliegen.

#### Blüchers Gegen: Maakregeln am 80. Januar.

In Folge der in der Macht vom 29sten zum 30sten Januar ertheilten Befehle war der General v. Sacken mit seinem Corps bis in die Stellung zwischen Trannes und Eclance zurückgegangen und hatte diese Position mit hundert Geschüßen besetzt, so wie auf seinem Marsche den unter dem General=Major Wassiltschikoff gegen Trones detachirten Theil seiner Cavallerie über die Brucke von Dienville an sich gezogen. Hinter ihm stand das Corps des Generals Olfusiew als Reserve und vor ihm war seine ganze Cavallerie unter dem Oberbesehl des Grafen Pahlen zur Maskirung seiner Position so aufgestellt, daß die Reiterei des Wittgensteinschen Corps das Terrain links der Chaussee, die Cavallerie des Sackenschen Corps un= ter dem General-Lieutenant Wassiltschikoff das rechts derselben gelegene Schlachtfeld und die Kosaken unter dem General Karpow auf dem rechten Flügel Soutaines, la Chaise und Chaumenil, auf der Straße von Brienne nach Doulevent, besetzt hielten. Auf der Chaussee stand eine Batterie reitender Artillerie von 7 Geschüßen.

Als man gegen Mittag das Vorrücken des Feindes, welches bei dem durch das Thauwetter völlig durchweich= ten Voden nur sehr langsam geschah, wahrnahm, eröff= nete die diesseitige Vatterie reitender Artillerie auf nahe

Entfernung ihr Feuer. Der Feind hielt in seinen Bewegungen inne, marschirte später mit seiner Cavallerie rechts und links der Chaussee auf und zog gleichfalls seine Artillerie vor.

Die Bewegungen der beiderseitigen Reitereien auf dem sast impraktikablen Terrain und das von beiden Theislen unterhaltene Artillerieseuer, welches einen nicht unbesdeutenden Werlust herbeisührte, dauerten dis gegen Abend sort, zu welcher Zeit der Feind la Rothière beseste; gleichzeitig sah man seindliche Infanterie auf Dienville marsschiren und hier Posto sassen. Erst mit einbrechender Nacht rückte eine starke seindliche Cavalleries Colonne auf Chaumenil vor, und delogirte hier die Rosaken des Gesnerals Rarpow. Als der Generals Lieutenant Wassilltschischs seinem Besehle stehende preußische Cavallerie des Prinzen Biron auf dem Wege von Chaumenil nach Eclance zum Soutien der Rosaken Stellung nehmen, um dadurch den rechten Flügel der schlesischen Armee zu sichern.

Dem Feldmarschall Blücher, der im Laufe des Tages (30sten Januar) in seinem Hauptquartiere Arzonval eingetroffen, war es sehr erwünscht, von dem Kronprinzen von Würtemberg, der ihm hier einen Besuch abstattete, zu ersahren, daß das würtembergische Corps (4te) sich im Vormarsche besinde und zur augenblicklichen Unterstüßung bereit sei. Sehn so veranlaßten die Mittheilunz gen des Kronprinzen, wonach die Hauptarmee im Bezgriffe stehe, sich zu concentriren, und daß man bei weiztem Zurückgehen gegen Var sur Aube schon auf die in Bewegung besindlichen großen Massen tressen und dabei in ein enges, der Entwickelung größerer Streitkräfte unzünstiges Terrain gerathen würde, bei dem schon srüher gesaßten Entschlusse, in der genommenen Stellung die

Unterstüßung der Hauptarmee abzuwarten, nunmehr sest zu beharren.

Man kam demgemäß überein, daß das Armeecorps des Kronprinzen von Würtemberg die die jest nur von einem Theile desselben besetzte Position dei Maisons, auf dem rechten Flügel der schlesischen Armee, einnehmen und seine Avantgarde vorwärts dieser Stellung dei Fresnap positiven solle. Außerdem ersuchte der Feldmarschall Blüder noch den österreichischen Feldzeugmeister, Grasen Giulan, die Unterstüßung der schlesischen Armee auf der dierekten Straße von Bar sur Aube zu übernehmen, und durste der preußische Feldherr auf diese Weise mit Sicherheit erwarten, bei einem Angrisse Napoleons am 31sten Januar durch zwei Corps der Hauptarmee verstärft zu werden.

Gleichzeitig berichtete der Feldmarschall Blücher über die eingetretenen Verhältnisse nach dem großen Hauptsquartiere der Allierten, und indem er hierbei über die mislitairische Lage im Großen dasjenige wiederholte, was er bereits einige Tage früher dem Grasen Radeßti zu erskennen gegeben hatte, erbot er sich noch, Napoleon selbst anzugreisen, wenn man bei der Trennung des Yorkschen und Langeronschen Corps ihn durch andere Corps der Hauptarmee hinlanglich unterstüßen wolle. Hierbei suchte er darzuthun, welch vortheilhaftes Resultat es geben müsse, den Kaiser bei sa Rothière in dem Augenblicke anzugreisen, wo er von seinen Marschällen Mortier und Marsmont getrennt, in einer durch Terrains Verhältnisse sehr ungünstigen Lage sich der schlesischen Armee noch allein gegenüber besinde.

Ob nun in dem großen Hauptquartiere die Darlegung dieser Ansichten oder die Ueberzeugung, daß die Armeen in dem mageren Aube-Thale nicht leben konnten und daß man daher zurückgehen mußte, wenn man sich nicht zu einem Angrisse entschloß, den Ausschlag gegeben haben, oder aber, ob beides auf die Entscheidung eingemirkt haben mag, muß dahingestellt bleiben und dürste solches überhaupt nur von einer andern Seite sestgestellt werden können.

Abgesehen hiervon bleibt es jedoch für die Entwikselung der Verhältnisse von Interesse, über das durch die Ereignisse des 29sten und 30sten Januar herbeigeführte specielle Lagen-Verhältniß Napoleons und Blüchers einige Vemerkungen hinzuzusügen.

### Lagen : Verhältniß Napoleons und Blüchers am 89. und 30. Januar.

Als Napoleon bei seinem Angriffe am 29sten Januar Blücher nicht in der unvorbereiteten Lage fand, die er voraussetzte, schien er sich seinen Irrthum nicht gleich selbst gestehen zu wollen, hoffte, durch eine bruske Fort= segung des Gesechts dem preußischen Feldherrn zu imponiren und ihn dadurch zu falschen Maakregeln zu ver= Hierin wurde er durch die am 30sten ausge= leiten. führte ruckgangige Bewegung Blüchers bestärkt, und es ist nach den vorliegenden Thatsachen als gewiß anzuneh-' men, daß er für den folgenden Tag (31sten) den weiteren Ruckzug der schlesischen Armee erwartete. Auch beab= sichtigte er wahrscheinlich, in diesem Falle sich während seines Vorrückens mit Mortier zu vereinigen und Marmont an seinen linken Flügel heranzuziehen.

Auf diese Weise wurde er auch ohne entscheidende Schlacht den alliirten Heeren die Spiße geboten und seine Kriegslage so wieder hergestellt haben, daß ihm Zeit zur Heranziehung neuer Verstärkungen blieb. Eben so ver=

mochte er es auf die Stimmung Frankreichs durch Vergrößerung der über die Alliirten gewonnenen Erfolge gunsstig einzuwirken und dadurch den Enthusiasmus von Neuem für sich zu beleben.

Verfolgt man dagegen Blüchers Benehmen, so sieht man ihn am 29sten Januar völlig vorbereitet und mit kla= rem festen Entschlusse für sein ferneres Handeln das Gefecht Nachdem er überzeugt, daß er den Kampf nicht mit Erfolg fortseßen könne, brach er denselben wäh= rend der Nacht ab. Hätte er für den Morgen des 30sten auf eine Unterstüßung durch die Hauptarmee rechnen kön= nen, welches doch bei einer entscheidenden Kriegführung aussührbar gewesen ware, so wurde er sicher den Kampf mit Mapoleon erneuert und den Vortheil seiner Lage entschieden benutt haben. Es war nicht seine Art, vortheil= hafte Positionen aufzusuchen, um dadurch die Entschei= dung aufzuhalten und Wechselfällen Spielraum zu lassen, sondern er war überzeugt, daß Napoleon nur durch fort= gesetztes Schlagen und Consumiren seiner Streitkrafte zu besiegen sei. Es handelte sich bei einem solchen Rampfe nur immer darum, sich in die Lage zu verseßen, daß man, wie er, es auf das Aeußerste kommen lassen fonnte.

Da dies aber nach dem Gesechte bei Brienne auf Blüchers Seite bei der Trennung von zwei seiner Corps und ohne Unterstüßung von der Hauptarmee unaussührbar wurde, so erscheint es ganz angemessen, daß er sich seinen Verstärfungen näherte, um sich dadurch in eine für ihn günstige Lage zu verseßen.

Als jedoch während des 30sten Januars die Mitwirkung des Kronprinzen von Würtemberg und des Grafen Giulan gesichert worden war, stand der Entschluß des Feldmarschalls Blücher unerschütterlich sest, mit Napoleon den Kampf zu erneuern, zu dem wir auch bereits die ferner getroffenen Vorbereitungen dargelegt haben.

Stellt man nun die Handlungsweise beider Feldherren auf eine partheilose Weise einander gegenüber, so wird man anerkennen mussen, daß Napoleon in seiner Lage die Verhältnisse vielmehr so ansah, wie er sie wünschte, und nicht so, wie sie wirklich bestanden, und daß er daher von Selbstäuschungen nicht frei blieb.

Blücher hingegen zeigte bei seiner Handlungsweise, daß er keinen Illusionen Raum gab, sondern seine Lage mit der Entschlossenheit eines Mannes ansah, der unter den gegebenen Verhältnissen sich bewußt ist, was er will und was er kann.

Für die Kriegführung kann es aber nur vom hochsten Interesse sein, die Motive zu ergründen, welche die Handlungsweise zweier Feldherren von so ausgezeichneten kriegerischen Charakteren bestimmten, und man wird daraus erkennen, daß ihre Entschlüsse stets nur aus der Bezurtheilung ihrer eigenen Lage, der ihres Gegners und aus den augenblicklich mitwirkenden Verhältnissen entsprangen. Je mehr Genie und Charakter sie bei dieser Beurtheilung unterstüßen, um desto größer mußten auch die Ersfolge werden.

Man kann daher mit Recht als Saß ausstellen, daß nur auf dem Wege, den Feldherren solcher Größe zur Erkenntniß ihrer Lage wählten, es möglich sei, die Wahrsheit zu ergründen, und daß man nur dann im Stande sei, die Kriegsührung in ihren eigentlichen Prinzipien, nicht aber ihre Illusionen der Nachwelt zu überliefern, wenn man von der Wahrheit dieses Saßes tief durchdrungen ist.

### Anordnungen bei der Hauptarmee am 80. Januar.

Es bleibt jest noch übrig, die von dem Fürsten Schwarzenberg für den 30sten Januar getroffenen Maaß=
regeln nachzuholen, um durch sie aufzuklären, wie man
im Hauptquartiere der großen Armee die bisherigen Er=
eignisse beurtheilte und ihnen entgegen wirkte.

Wir haben bereits früher die Anordnungen kennen gelernt, welche der Fürst Schwarzenberg für den 29sten Januar traf und wonach die Hauptarmee in zwei Massen zersiel, von denen die eine um Joinville und die and dere um Bar sur Aube sich vereinigte, beide durch einen Raum von 4 bis 5 Meilen von einander getrennt.

Um daher genaue und schnelle Kenntniß von dem, was vorsiel, zu erhalten, wurde es gewiß von großem Nußen gewesen sein, wenn ein vertrauter Officier aus dem großen Hauptquartiere sich am 29sten Januar zu dem Feldmarschall Blücher nach Brienne versügte, damit er hier die Verhältnisse genau kennen gelernt und die nösthig gewordenen Maaßregeln verabredet hätte. Hierdurch würde man schon in der Nacht zum 30sten die Ueberzeuzung gewonnen haben, wohin Napoleon seine Hauptkräfte richtete, und nicht durch die eingegangenen Nachrichten noch länger getäuscht worden sein, wonach der Feind Joinzville besetzt haben und im Vorrücken gegen die Verbinzungssinie des Hauptheeres begriffen sein sollte.

Wie wenig die Furcht vor einer solchen Operation gegründet war, wissen wir; ja am 29sten Januar trat sogar der Marschall Marmont seinen Rückzug auf Vassy an, um die Seitenbewegung Napoleons zu maskiren.

Wenn diese Operation auch im Laufe des 29sten Januars verborgen blieb, so mußte man doch schon in der Nacht zum 30sten, als man das starke Kanonenseuer bei Brienne den ganzen Nachmittag unausgesetzt hörte, über die eigentliche Unternehmung Napoleons aufgeklärt sein. Diesem entgegen glaubte man in dem Hauptquartiere des Fürsten Schwarzenberg an der Ansicht sest halten zu müssen, daß Napoleon gegen den rechten Flügel der Hauptarmee auf Joinville operire, und um über die Bewegungen des Feindes bestimmte Nachrichten zu ershalten, entsendete man größere Abtheilungen von Cavallerie in den bedrohten Richtungen. Auf diese Weise verziging der Tag und erst am 30sten des Abends trasen die zuverlässigen Meldungen ein, daß der Feind nicht die Direktion gegen die Hauptarmee eingeschlagen habe, sondern Blücher gegenüber stehe.

į

u

r

Ħ

Durch die während des 30sten Januars herrschende Ungewißheit bei der Hauptarmee blieben die verschiedenen Corps derselben größtentheils in ihren bisherigen Aufstellungen; nur das erste österreichische Corps unter dem Grafen Colloredo verließ, dem ihm zugegangenen Besehle gesmäß, die Straße auf Bar sur Seine und traf mit seinem Gros bei Chateau Vilain ein, während die Garden und Reserven der Hauptarmee sich um Colombé les deup Eglises concentrirten.

Das große Hauptquartier blieb in Chaumont.

Die Corps des rechten Flügels der Hauptarmee, des nen aufgegeben worden war, sich am 29sten Januar bei Joinville zu vereinigen, hatten dies in der Art ausgeführt, daß Wrede seine Marschrichtung auf Colombé verließ und auf Joinville marschirte, daß er am 30sten mit seis nem Corps zwischen Joinville und Moussen stand und sein Hauptquartier in St. Urbain hatte.

Von dem Wittgensteinschen Corps traf der Prinz Eugen von Würtemberg mit dem 2ten Infanterie-Corps und der Cavallerie unter Rhüdiger und Ilowaisky XII den 29sten Januar in Joinville ein. Als der Prinz hier das Kanonenseuer in der Richtung auf Brienne unausgesest horte und daher vermuthen mußte, daß Blücher in eine Schlacht engagirt worden sei, schlug er dem Grassen Wittgenstein vor, in der Direktion des Kanonenseuers weiter zu marschiren. Auch sendete er sosort seine Vor-Detachements gegen Doulevent, welche diesen Ort von seindlichen Truppen des Marmontschen Corps besetzt fanden.

Da jedoch der Graf Wittgenstein von Haudelainscourt, auf der Halfte des Weges von Vaucouleurs nach Joinville gelegen, wo er den Besehl des Fürsten Schwarzenberg erhielt, den Anmarsch des Isten preußischen Arsmees-Corps zu decken, dem General v. York unterm 29sten Januar geschrieben hatte, daß er denselben von Joinville aus dei einem Angriffe auf St. Dizier am 30sten unsterstüßen wolle, so glaubte er auf die Vorschläge des Prinzen von Würtemberg nicht eingehen zu können, sondern ertheilte demselben am 30sten die Weisung, die Richstung auf St. Dizier rechts seitwärts einzuschlagen. Auf halbem Wege nach diesem Orte empsing der Prinz einen Gegen-Vesehl, wonach er, statt auf St. Dizier, sich links auf Vassy dirigiren sollte.

Hierzu gab, wie wir später sehen werden, eine aus dem großen Hauptquartiere eingegangene zweite Ordre, vom 30sten datirt, die Veranlassung, in Folge deren das Wittgensteinsche Corps beaustragt wurde, im Verein mit dem Corps von Wrede den Feind am 31sten bei Vasspanzugreisen.

Unter diesen Umständen blieb dem Prinzen nur übrig, mit dem Gros seines Corps auf Vassy zu marschiren, welchen Ort er jedoch am 30sten nicht mehr erreichte.— Seine Avantgarde, aus der Cavallerie unter dem General Rhüdiger und der Infanterie: Brigade Schelwinski besstehend, schob er gegen Vassy vor. — Die Kosaken unster Jowaisky XII. waren von dem Grasen Wittgenskein direkt von Joinville über Montier en Der vorpoussirt worden.

Der französische General van Merlen war hier von dem Herzoge von Ragusa mit 400 Pferden zur Dekstung des Marsches der Artillerie und Bagage des Corps zurückgelassen worden. — Von der russischen Cavallerie mit Ueberlegenheit angegriffen, wurden der feindliche Gesneral, zwei Stabs-Officiere und 150 Mann gefangen genommen und zwei Kanonen nebst vierzig Pulverwagen erobert.

Dagegen war die bei weitem wichtigere Gelegenheit, der aus St. Dizier abziehenden Arrieregarde Marmonts einen entscheidenden Schlag beizubringen, durch das Zu-rückrusen des Prinzen Eugen v. Würtemberg nach Vassy unbenußt vorübergegangen.

# Eingreifen des ersten preußischen Armee-Corps in die Operationen des rechten Flügels der Hauptarmee.

Um das Eingreisen des Generals v. York in die Operationen der Corps des rechten Flügels der Hauptsarmee aufzuklären, ist es erforderlich, die Bewegungen des Isten Armees Corps vom 26sten Januar an nachzusholen. Wir haben dasselbe in dem Marsche auf St. Mishiel begriffen verlassen. Die Avantgarde unter dem Prinzen Wilhelm erreichte den 26sten Thiaucourt und der General v. York traf in Pont à Mousson ein, wo ihm auch der von seiner Sendung nach dem Hauptquartiere der schlessschen Armee zurückgekehrte Rittmeister v. Schack Abends 8 Uhr den in der Beilage Nr. XXVII. ents

haltenen Brief des Feldmarschalls Blücher, vom 25sten Januar datirt, überbrachte, in welchem die in dem Berichte des Generals v. Pork aus Pange gemeldeten Anordnungen gebilligt und nochmals unverzüglich den Marsch auf St. Mihiel anzutreten empsohlen wurde.

Den 27sten Januar traf der General v. York gegen Mittag in St. Mihiel ein, als eben der Graf Henckel, mit seinem Detachement von Troyon kommend, diesen Ort besetzt hatte. Er erhielt hier die Nachricht, daß sich besetwende feindliche Truppen-Massen zwischen Chalons und Vitry sammelten. Auch traf eine Nachricht ein, daß Napoleon von Paris nach Chalons abgegangen sei. Ob Var le duc vom Feinde besetzt wäre, konnte man nicht mit Gewißheit erfahren.

Durch diese Nachrichten fand sich der General v. York bewogen, dem Detachement des Grafen Henckel und der Reserve = Cavallerie unter dem General v. Jürgaß die Sicherung seiner rechten Flanke zu übertragen. Auch befahl er, daß das Corps concentrirter marschiren und in seinen Cantonnirungen stets Bedacht auf die Sicherung der rechten Flanke nehmen solle.

Den von Saarlouis abberusenen vier Bataillonen wurde aufgetragen, die Bedeckung der Reserve-Artillerie zu verstärken und mit derselben den 28sten Januar in Pont à Mousson zusammen zu stoßen.

Auf diese Weise hoffte der General v. Nork mit seiner Avantgarde, die unter dem Prinzen Wilhelm heute (27sten Januar) in St. Mihiel ankam, den 28sten Bar le duc und den 29sten selbst mit einem Theile des Gros St. Dizier zu erreichen, und dadurch der von dem Feldmarschall Blücher unterm 25sten von Neuem empsohlenen Sile zu entsprechen.

Das Detachement des Grafen Henckel war unterdeß,

da an der steinernen Brucke zu St. Mihiel ein Pfeiler und zwei Bogen gesprengt waren, nach Hamm, oberhalb dieses Ortes, marschirt. Hier hatte der Oberst v. Rodlich die über einen Arm der Maas gehende holzerne Brücke herstellen und über den andern Arm des Flusses einen Fußsteig für Infanterie legen lassen, neben welchem die Cavallerie und Artillerie durch eine Fuhrt gehen konnten.

Diese Passage war aber wegen des steilen Uferrandes so wie der Glatte des Bodens und der Tiese des Wassers wegen sehr beschwerlich. Der Graf Henckel benutte sie dennoch, indeß konnten die vier Geschüße der
reitenden Artillerie des Detachements nur mit der größten
Schwierigkeit durchgebracht werden. Hierauf wurde der
Marsch nach Bar le duc fortgesetzt, wohin man den Rittmeister v. Osten mit 50 Mann Landwehr-Cavallerie vorpoussitet.

Dieser Officier kam, ohne auf Etwas vom Feinde zu stoßen, beim Dunkelwerden vor Bar le duc an und ruckte sofort in die Stadt ein. Er beging dabei die Un= vorsichtigkeit, den Ort vorher nicht recognosciren zu las= Auf dem Markte angelangt, fand der Rittmeister v. Osten abgesessene Cavallerie, die ihn auf seine An= rede ohne Antwort ließ. Da nach den früher erhaltenen Machrichten schon eine Colonne des Sackenschen Corps in diesem Orte gewesen, so halt er diese Reiterei für Russen. — Unbesorgt läßt er daher absigen und geht selbst auf die Mairie; dort findet er in einem Zimmer zu seit nem größten Erstaunen einige und zwanzig französische Cavallerie=Officiere, die sich Einquartierungsbillets fordern. Hiermit eifrig beschäftigt, wird der Rittmeister v. Osten Anfangs nicht bemerkt. Seine Geistesgegenwart verläßt ihn keinen Augenblick; in seinem Mantel ziemlich unkennt= lich, redet er einen der seindlichen Officiere französisch an. Seldg. 1814. I. 29

Einer der andern Officiere scheint jedoch Verdacht zu scho= pfen, und als dieser zur Thure hinaus will, erkennt der Rittmeister v. Osten, daß es die hochste Zeit sei, sich zu entfernen. Sofort besteigt er das vor dem Hause zu= ruckgelassene Pferd, erreicht glucklich sein Detachement und ist eben im Begriff abzumarschiren, als durch den unterdeß im Orte entstandenen Alarm ein feindliches Cavallerie-Detachement zu seiner Verfolgung anruckt. Der tapfere Rittmeister macht sogleich Front, greift den Feind selbst an, wirft ihn durch mehrere Straßen zuruck, bis er auf eine Linie geschlossener Cavallerie stößt. Jest erst tritt er' seinen Ruckzug an, findet hierbei jedoch den Ausgang aus dem Orte durch Infanterie gesperrt und die Bauser mit Tirailleurs besetzt; glucklicher Weise ist aber der vor ihm liegende Ausgang nicht barrikadirt. Mit der Kuhn= heit, die diesen Officier charakterisirt, besiehlt er seinen Reitern die Lanzen einzulegen, und greift die feindliche Infanterie mit solcher Heftigkeit an, daß diese, auseinander gesprengt, seinem Detachement den Weg ins Freie öffnet. — Leider wurde der brave Rittmeister v. Osten hierbei in den Unterleib geschossen, ohne jedoch in Gefan= genschaft zu gerathen. Außerdem verlor er noch 17 Mann an Todten, Blessirten und Vermißten.

Als am Morgen des 28sten Januars dem General v. Pork die Meldung zuging, daß der Feind sich in Bar le duc besinde, wo ihn der Oberst, Graf Henckel beobsachte, und da gleichzeitig Nachrichten von dem Vorrücken der französischen Armee gegen St. Dizier einliesen, auch Landleute versicherten, am 27sten eine Kanonade bei St. Dizier gehört zu haben, so glaubte der General v. Pork ein direktes Vorrücken in dieser Richtung um so mehr vermeiden zu müssen, als man jest annehmen mußte, daß die schlessische Armee St. Dizier und vielleicht auch die

Marne bereits verlassen habe. — Eben so erhielt man auch durch Patrouillen des Grasen Henckel, die nach Beauze geschickt waren, die Kunde, daß ein seindliches Corps mit vieler Cavallerie, welches zu den unter dem Marschall Macdonald anrückenden Truppen gehöre, in Clermont einzgetrossen sei.

Zu allen diesen Nachrichten kam noch die Meldung, daß die Fuhrt bei Hamm nicht ferner mit Geschüß und Fuhrwerk zu passiren wäre, da durch den fortgesetzten Frost der Abhang nach dem Flusse zu eine solche Glätte erhalten habe, daß diese Passage nicht mehr ohne Gefahr berunkt werden könne.

Der General v. Pork entschloß sich hierauf, theils der größeren Sicherheit für die Marschdirektion des Corps wegen, theils um einen besseren Uebergang zu gewinnen, durch eine Linksbewegung die Maas auswärts gegen Commercy sich der Armee unter dem Feldmarschall Blücher zu nähern. Diese Bewegung hielt zwar das Vorrücken des Corps um einen Tagemarsch auf, indeß glaubte der General v. Pork dies durch die Umstände, in denen er sich, ohne bestimmte Nachrichten von der schlessschen Arzwee, besinde, rechtsertigen zu können.

Nach den getroffenen Anordnungen wurde nunmehr das Detachement des Grasen Henckel durch den größeren Theil der Cavallerie der Avantgarde unter dem General v. Kaßeler verstärkt, so daß 14 Escadrons, 2 Bataillone, 2 Compagnien Jäger und 4 Kanonen den Feind am 28sten Januar in Bar se duc beobachteten.

Der Reserve-Cavallerie unter dem General Jürgaß wurde aufgetragen, es sedenfalls zu versuchen bei Hamm die Maas zu passiren und dis Menil aur Bois, auf der Straße nach Bar le duc, vorzurücken, um auf diese Weise die rechte Flanke des Corps zu sichern.

Der Prinz Wilhelm passirte bei Pont sur Meuse die hier besindliche hölzerne Brücke, welche man mit leichter Mühe wieder hergestellt hatte, rückte um halb 2 Uhr durch Emomercy und erreichte am Abend Sault, während die Spiße seiner Avantgarde unter dem Major v. Schierstädt mit 1 Bataillone und 2 Escadrons Ulanen Ligny beseste. Die andern drei Brigaden des Corps standen in und zwisschen Commercy und Pont à Mousson. — Während des heutigen Marsches trat Thauwetter ein.

Am Nachmittage des 28sten Januars verließ der Keind Bar le duc, welcher Ort sofort vom Obersten, Grafen Henckel besetzt wurde und in welchem man 240 zu= ruckgelassene Kranke, 5 verwundete Landwehr-Reiter vom Detachement des Rittmeisters v. Osten und 4 gefangene spanische Officiere vorfand. Als der General v. York hiervon Nachricht erhielt und der aus seiner Umgebung schon am 27sten zu dem Detachement des Grafen Henckel entsendete Hauptmann Löllhöfel am Abende des 28sten die Meldung von einem Gefechte bei St. Dizier, welches den 27sten statt gefunden, und wobei man auch die Gar= den und den Raiser selbst bemerkt haben wollte, über= brachte, schien es nunmehr außer Zweisel, daß die schle= sische Armee dem Angriffe Napoleons ausgewichen sei und er sich nunmehr zwischen derselben und dem Corps des Generals v. Pork befinde.

Von dem Major v. Schierstädt ging serner die Melsdung ein, daß er links von Ligny mit Abtheilungen des Corps v. Wittgenstein in Verbindung gekommen wäre. Dieses Corps stand in der Richtung auf Joinville, woshin es zur Unterstüßung des Generals Lanskop, der am 27sten Januar aus St. Dizier geworfen worden, marsschirt war.

Da nun hierdurch die früher eingegangenen Mel-

dungen bestätigt wurden, die ruckgangige Bewegung des Reindes von Bar le duc auf St. Dizier aber eine anderweitige Operation der französischen Armee vermuthen ließ, so glaubte der General v. Pork nur durch ein Vorrucken gegen die Marne eine nahere Aufklarung zu gewinnen, und beschloß, nunmehr den Marsch auf St. Dizier mit Schnelligkeit fortzuseßen. Zu diesem Zwecke erhielt der Prinz Wilhelm die Weisung, mit der Avantgarde den 29sten Januar auf Bar le duc zu marschiren und, nach Inhalt des in der Beilage Nr. XXIX. beigefügten Schreibens, die Defileen über die Saulr bei Saudrupt und Stainville sofort zu besetzen, den General v. Kaßeler und Obersten Henckel zur Recognoscirung des Feindes vorzupoussiren, während der General v. Pork selbst an diesem Tage sein Hauptquartier nach Ligny verlegen und das Gros des Corps um diesen Ort concentriren wurde.

Die Reserve Cavallerie wurde gleichfalls herangezogen und erhielt den Besehl, von Ligny aus an der Queue der Colonne zu marschiren. Das Detachement des Grassen Henckel sollte vom 29sten Januar ab die Deckung der rechten Flanke längs des Ornain gegen Chalons allein übernehmen. Die Reserve-Artillerie des Corps nebst der Bedeckung von 5 Landwehr Bataillonen erreichten heute (29sten) Commercy. Die Brücken bei Hamm, Pont sur Meuse und Commercy waren unterdeß durch den Obersten v. Rödlich in Stand gesest und durch Detachements gesichert worden.

Die von dem General v. York getroffenen Anordnungen bezweckten für den folgenden Tag, sobald sich die Wahrscheinlichkeit des Erfolgs zeigte, einen Angriff auf St. Dizier. Es konnte ihm daher nur sehr erwünscht sein, zu diesem Unternehmen durch ein Schreiben des Grafen Wittgenstein vom 29sten Januar aus Haudelain-

court, welches gegen Abend besselben Tages in Ligny ein= traf, noch besonders aufgefordert zu werden, indem dieser General seine Mitwirkung von Joinville aus anbot, wo et sein Corps noch heute zu vereinigen gedachte: Die Mittheilungen des Grafen Wittgenstein über den Stand Der Operationen bei der großen Armee und über die Be= wegungen des Feldmarschalls Blücher waren die ersten officiellen Nachrichten, die der General v. Pork seit dem mehrerwähnten Schreiben vom 25sten Januar erhielt.— Einige Stunden später bestätigte ein osterreichischer Officiet vom Generalstabe des Jursten Schwarzenberg, der abgeschickt worden war, um Nachrichten von dem rechten Flügel der alliirten Armeen einzuziehen, die erwähnten Mit= theilungen, nach welchen der Feldmarschall Blucher von Sondrecourt über Joinville nach Brienne marschirt und sich auf diese Weise der großen Armee vorgeschohen habe.

In Betreff der Marsch-Direktion Rapoleons ersuhr man durch einen gefangenen französischen Officier, mit dessen Aussagen die Nachrichten eines vom Vorspann zurückkehrenden Bauern übereinstimmten, daß die Franzosen am Morgen des 27sten St. Dizier besetzt und sosort links gegen Bar se duc und Ligny, und rechts auf Gissaumont vorpoussirt hätten. Nachmittags zwischen 3 und 4 Uhr sollte der Kaiser in St. Dizier eingetroffen sein. Von 2 Uhr an wären französische Truppen über die Marne desslirt und hätten den Weg nach Eclaron eingeschlagen. Man schäfe die Stärke der am 27sten und 28sten durch diesen Ort marschirenden Truppen auf circa 40,000 M. Napoleon sollte sich die zum 28sten Nachmittags 2 Uhr daselbst ausgehalten haben und sei dann der Armee nach Eclaron gefolgt.

Von den Vorposten des Generals v. Kaßeler, der den 29sten Januar bis über Chancenan vorrückte und von hier aus St. Dizier recognoscirte, ging die Meldung ein, daß dieser Ort vom Feinde mit allen Wassen besetzt wäre, deren Stärke jedoch nicht über 6= bis 7000 Mann bestragen sollte. — Durch die erlassenen Requisitionsschreis ben ersuhr man, daß die verlangten Pferde zum Transsport der Munitionswagen von Eclaron nach Brienne bessimmt wären.

Auf diese Weise und durch die Meldungen des Prinzen Wilhelm, wonach die Desileen bei Stainville und Saudrupt besett waren, aufgeklart, ertheilte der General v. Pork am 29sten Januar, Abends 8 Uhr, die in der Beilage Nr. XXX. beigesügte Disposition für den 30sten und benachrichtigte den Grafen Wittgenstein von den gestrossenen Anordnungen, damit derselbe seinerseits, wie er selbst vorgeschlagen, die ersten Kanonenschüsse des preußisschen Corps als Signal zu seinem eigenen Angriffe zu erkennen vermöchte.

Mit Tagesanbruch (30sten Januar) setzte sich das Porksche Corps in Marsch. Die erste Colonne unter Besfehl des Prinzen Wilhelm, aus der Avantgarde bestehend, marschirte von Bar le duc über Saudrupt und hatte den General v. Kaßeler an der Spiße.

Die zweite Colonne, aus dem Gros des Corps gebildet, ruckte von Ligny über Stainville vor. An der Lete derselben befand sich die unter dem Major v. Schierstädt formirte neue Avantgarde.

Machdem das Defilee der Saulp passirt war, wurs den Seiten Patrouillen links gegen die Marne und zur Verbindung der beiden Colonnen abgeschickt.

Gegen 2 Uhr passirte die Tete der Haupt=Colonne das Städtchen Ancerville, eine Stunde von St. Dizier. Dieser Ort liegt in einem Walde, an welche sich eine halbe Stunde von St. Dizier Weinberge anschließen, die bis an die Vorstödte herangehen. Ancerville liegt auf der Höhe des Thalrandes der Marne und von hier fällt das Terrain sanft ab. Die Chaussee durchschneidet den Ort, den Wald und die Weinberge in grader Linie bis St. Dizier.

### Gefecht bei St. Dizier am 80. Januar.

Der Major v. Schierstädt war etwa noch 1500 Schritte von den ersten Häusern der Vorstadt, wo der Wald lichter wird und wo man die Stadt vor Augen ershält, als zwei auf der Chaussee aufgestellte seindliche Kanonen ihn mit einigen Rugeln empfingen. Ein Ulan wurde getödtet.

Ohne die Ankunft der Colonne des Prinzen Wilhelm abzuwarten, beschloß der General v. York sogleich den Angriff. Der Oberst v. Warburg wurde beordert, denselben mit der Iten Brigade auf der Chausse auszuführen.

Der General v. Pirch, der wegen eines Aufenthalts, den die 7te Brigade gehabt, der 2ten unmittelbar folgte, erhielt den Befehl, 2 Escadrons des ostpreußischen National=Cavallerie=Regiments und 2 Grenadier=Bataillone von Ancerville links über die Eisenhütten längs der Marne gegen St. Dizier zu detachiren und mit dem Rest der Isten Brigade der 2ten Brigade auf der Chaussee zu folgen. — Zur Reserve wurde die 7te Brigade unter dem General v. Horn nebst der Reserve=Cavallerie bessimmt und bei Ancerville aufgestellt.

Die Angriffsbewegung wurde so ausgeführt, daß die beiden Füsilier=Bataillone des Isten und Iten ostpreußisschen Infanterie-Regiments im Walde und in den Weinsbergen rechts und links der Chausse vorgingen. Die 6-pfündige Batterie unter dem Capitain Huet suhr auf

einer passenden Stelle auf und warf mehrere Granaten . in die Stadt.

Der Feind hatte, wie es schien, St. Dizier nur noch schwach besetzt. — Seine Cavallerie und einige Geschüße standen jenseits der Marne auf mäßigen Höhen, das Gros der Infanterie sah man hinter der Stadt. Die vom Feinde entwickelten Kräfte mochten etwa aus 4= bis 5000 M. Infanterie und 7= bis 800 M. Cavallerie bestehen und wurden, wie man später ersuhr, von dem General Lasgrange besehligt.

Noch ehe die beiden Grenadier-Bataillone die Eisenhutten bei St. Dizier erreichten, hatte der Feind nach einem leichten Tiraillieur=Gefechte und einigen Kanonen= schussen die Vorstadt Gigny, so wie die Stadt selbst verlassen und sich über die steinerne Brücke zurückgezogen. Eine Abtheilung feindlicher Cavallerie, die sich verspätet hatte, wurde mit den Ordonnanzen und der Stabswache des Generals v. Pork von dem Nittmeister v. Schack durch St. Dizier gejagt, wobei nur diejenigen entkamen, denen es gluckte an einigen seichten Stellen durch die Marne zu kommen. — Jenseits der Marne stellte sich die feindliche Cavallerie zur Deckung des Rückzugs der Infanterie auf. — Einige Geschüße bestrichen die Brucke über den Fluß mit Kartatschen. Die preußische Batterie Mr. 1 fuhr aber sogleich diesseits an der Chaussee auf und nothigte den Feind sein Feuer einzustellen.

Hierdurch und durch das wirksame Flinkenseuer der ostpreußischen Füsiliere sah sich die seindliche Cavallerie zum Rückzuge gezwungen. Die Füsiliere stürzten augensblicklich nach, und so gelang es ihnen, dem Feinde eine Kanone und mehrere Gesangene abzunehmen.

Unterdessen waren auch die mecklenburgischen Husaren herbeigeeilt und passirten die Marne. Sben so traf die

Neserve-Cavallerie im Trabe ein und nun wurde der Feind, ber sich über Walcourt nach Eclaron zurückzog, mit Nach-

Der Angriff des Feindes war ohne allen Aufenthalt und mit solcher Schnelligkeit ausgeführt worden, daß das Eingreisen des Prinzen Wilhelm mit seiner Colonne nicht abgewareet wurde, wobei noch der Umstand einwirfte, daß der auf der Chaussee von Bar le duc besindliche Wald sede freie Aussicht beschränkte und man genothigt wurde, dem Feuer nachzumarschiren, ohne die Bewegungen der Haupt-Colonne zu sehen. Indeß traf die Cavallerie des Generals v. Kaheler gleichzeitig mit der Reserve-Cavallerie bei der Brücke über die Marne ein und ging nun gleichsfalls zur Verfolgung des Feindes vor.

Das Resultat dieses Gefechts ware entscheidend geworden, wenn der Graf Wittgenstein, wie er sich den 29sten Januar erboten, von Joinville oder auch von Bassp aus den Feind in Flanke und Rücken gesaßt hatte. Hierdurch wurde die Arrieregarde des Generals Lagrange wahrscheinlich zersprengt und größtentheils gesangen worden sein.

Der Verlust des ersten Armees Corps bestand in einem Todten und einigen Verwundeten; ber Feind mochte etwas mehr verloren haben.

Bichtig war es, daß die Franzosen ihre Absicht, die steinerne Marne-Brucke zu sprengen, nicht aussuhren konn=ten, woran sie die Schnelligkeit unserer Bewegungen bin= berte.

Der General v. Pork traf um halb 5 Uhr Abends auf dem linken Ufer der Marne ein und befahl, daß die bereits vorpoussirte 2te Brigade anstatt der Sten, welche seit dem Rhein-Uebergange beständig die Avantgarde geschildet hatte und sehr angestrengt worden war, zur Avants

garde stoßen sollte. — Eben so besahl er, daß die Cavallerie, welche die Marne passirt hatte, vorläusig bei der Avantgarde verbleiben solle, wodurch 4 Escadrons des mecklenburgischen Husaren-Regiments, 4 Escadrons brandenburgischer Ulanen und 1 Escadron des ostpreußischen National-Cavallerie-Regiments an die Spise derselben, kamen. Von dieser Cavallerie wurde heute noch Eclaron und Humblecourt besetzt und gegen Vassy vorpoussirt.

Die Reserve=Cavallerie blieb zur Unterstüßung der Avantgarde auf dem linken User der Marne; das Gros des Corps blieb auf dem rechten User in und um St. Dizier, wo der General v. Nork sein Hauptquartier nahm.

Die Reserve-Artislerie nebst 5 Landwehr-Bataillonen zur Bebeckung, so wie das Detachement des Obersten v. Rödlich, aus 221 Mann Infanterie und 40 Pferden bestehend, trasen heute (30sten Januar) in Ligny ein.

Um die Verbindung mit dem Wittgensteinschen Corps zu eröffnen, wurde der Oberst=Lieutenant v. Stutterheim mit 3 Escadrons auf der am linken User der Marne nach Joinville sührenden Straße bis Eurville vorgeschoben. Sben so wurde der Graf Eulenburg auf dem rechten User des Flusses bis Vienville vorpoussirt.

Zur Deckung der rechten Flanke stand das Detaches ment des Grafen Henckel in Sermaize am Ornain und patrouillirte gegen Vitry und Chalons.

Durch eine dieser Patrouillen, welche der Lieutenant Kastner des 2ten Leib=Husaren=Regiments sührte, ging noch während der Nacht zum 31sten Januar die Melbung ein, daß der Feind in Vitry le brulé stehe und daß ein französischer Marschall in Vitry le franzais eingetroffen sein solle.

In St. Dizier erfuhr man, daß Napoleon gestern (29sten Januar) von Montier en Der nach Brienne auf

gebrochen sei und daß man am Nachmittage in dieser Richtung eine heftige Kanonade gehört habe.

Um direkte Nachrichten aus dem Hauptquartiere der schlesischen Armee zu erhalten, wurde noch am 30sten Januar Abends der Graf Brandenburg mit der Meldung von den leßten Vorfällen über Joinville zum Feldmarschall Blücher geschickt.

#### Ueberblick der Ansstellung der allisten Corps am 30. Januar Abends.

Indem wir auf diese Weise das erste preußische Arsmee-Corps in den durch die allitren Corps um die seindeliche Armee gebildeten Halbkreis einrücken sehen, erscheintes wichtig, sich die Punkte, auf denen die verschiedenen Massen am 30sten Januar Abends standen, zu vergegenswärtigen.

Der Feldmarschall Blücher lagerte bei Trannes, Napoleon unmittelbar gegenüber. Hinter Ersterem standen das Corps von Giulan bei Bar sur Aube, das des Kronprinzen von Würtemberg bei Maisons; rechts seitwärts die Reserven der Hauptarmee bei Colombé les deur Eglisses und das erste österreichische Armee-Corps bei Chateau Vilain. Das Corps von Wrede umstellte den Feind bei Joinville, das Corps von Wittgenstein zwischen diesem Orte und Vass, das Corps von Pork von St. Dizier aus. —

Die Vorposten dieser verschiedenen Corps beengten diesen Raum noch bis über Montier en Der und gegen Soulaines.

Napoleon, auf diese Weise durch eine Armee von 160,000 Mann umfaßt, denen er nur 50,000 Mann entgegen stellen konnte und zwischen der sumpfigen Voire

und der Aube, über welche man die Brücke erst am Isten Februar zu beendigen vermochte, eingeklemmt, befand sich in einer Lage, die seinen völligen Untergang herbeisühren konnte. Es bedurfte am 31sten Januar von Seiten der allierten Armeen nur eines allgemeinen ernsthaften Anzgriffs, um ihn durch einen entscheidenden Schlag zu versnichten und dadurch den Krieg zu beendigen.

Es muß jedoch einer spätern Aufklärung überlassen bleiben darzuthun, in wie weit man diese Verhältnisse in dem großen Hauptquartiere der Allierten kannte und in wie weit man sie benußen wollte.

Die Thatsachen bleiben aber immer dieselben und bestätigen vollkommen die früher ausgesprochene Ansicht über die Handlungsweise Napoleons nach dem Gesechte bei Brienne.

# Vorrücken des fünften und sechsten Corps der Hauptsarmee gegen Bassy (31. Januar).

Rehren wir nun zu den Ereignissen zurück, welche in Folge der von dem Fürsten Schwarzenberg am 30sten Januar für die Corps von Wrede und Wittgenstein erlassenen Befehle statt kanden, so sinden wir beide Corps in Aussührung des ihnen gewordenen Austrags, Vassy am 31sten anzugreisen, begriffen. — Indeß schon mit Tagesandruch des 31sten war der preußische General v. Kaßeler gegen diesen Ort vorgerückt. Der Feind hatte benselben gestern noch durch 4000 Mann besetzt gehalten, mit denen sich der von St. Dizier gekommene General Lagrange vereinigte und heute seinen Kückzug auf Montier en Der, wo der russische General Ilowaisky mit seinen Kosaken schon einen Tag früher eingetrossen war, antrat. Zwischen 9 und 10 Uhr des Morgens tras der

General v. Kaheler in Vaffy ein und ließ den Feind sogleich durch den Major v. Schierstädt versolgen. Einige
Zeit nach der preußischen Avantgarde langten auch die Vortruppen des Wittgensteinschen Corps unter dem General Rhüdiger an, der sich hierauf gegen Montier en Der wandte. Der Prinz Eugen von Würtemberg erreichte mit seinem Infanterie-Corps gegen Mittag Vaffy. Jeht erst klärte es sich auf, daß der Graf Wittgenstein am 30sten Januar in Joinville geblieben und die auf
St. Dizier detachirten Truppen auf halbem Wege zurückgerusen habe, weshalb der versprochene Angriff auf diesen Ort nicht erfolgt sei.

Als der Prinz von Würtemberg mit seiner Avantsgarde auf Montier en Der nachrücken wollte, erhielt er den Befehl, in Vassy stehen zu bleiben (31sten Januar).

Unterdessen war aber der preußische Major v. Schiersstädt, mit der russischen Avantgarde vereint, dem Feinde gefolgt. Es entspann sich hinter Montier en Der noch ein Tirailleur-Gesecht mit der Arrieregarde der Franzosen, wobei der Adjutant des Prinzen von Würtemberg, Oberst v. Wachten, verwundet wurde. Die Preußen und Russien verfolgten den Feind noch zwei Stunden hinter Montier en Der, in der Richtung auf Brienne. Der General Ilowaisky rückte mit seinen Kosaken bis Boulainscourt.

Am Abende des 31sten Januars traf jedoch der Besfehl ein, daß die russische Avantgarde, aus der Infantes rie=Brigade Schelwinski bestehend, sich auf Vassy zum Gros zurückziehen solle, wogegen der General v. Rhüdiger beordert wurde, mit seiner Cavallerie auf Gissaumont zu marschiren, um hier die Gegend zwischen der Marne und Voire zu beobachten.

Eben so wurden der preußische Major v. Schierstädt

und der Major v. Gravenis von den medlenburgischen Susaren von der weiteren Verfolgung des Feindes zurücksgerufen, worauf spater noch zurückgekommen werden wird. Der Lestere hatte beim Vorgehen am gestrigen Tage über Eclaron hinaus mehrere Gefangene gemacht und feindliche Munitions und Bagage-Wagen erbeutet.

Sobald der Graf Wittgenstein von den Vorsällen bei Bassy unterrichtet worden war, beeilte er sich dem General Wrede, der sich im Vormarsch auf diesen Ort besand, Nachricht zu geben, daß der Feind bereits am Morgen Vassy verlassen habe. Die Colonne des bayerisschen Armees Corps hatte schon Nomécourt erreicht, als dem General, Grafen Wrede die eben angeführte Mitstheilung zuging.

Da nunmehr eine Unterstüßung des Wittgensteinschen Corps nicht mehr nothwendig erschien, so glaubte der Graf Wrede die ihm von dem Fürsten Schwarzenberg vorgeschriebene Richtung auf Vassy nicht weiter verfolgen zu müssen. Er wußte, daß Napoleon sich bei Brienne besinde, und nahm an, daß man ihn dort angreisen würde. Nach diesen Voraussesungen faßte er den selbstständigen Entschluß, in der Richtung auf Doulevent gegen den Feind zu marschiren, und motivirte durch das in der Veilage Nr. XXXI. beigefügte Schreiben an den Fürssten Schwarzenberg die getroffene Anordnung.

Der General, Graf Wrede ließ hierauf von seinen Truppen am Abende des 31sten Januars folgende Stellung einnehmen:

Das Corps des Generals Frimont kam nach Dommartin und die Avantgarde dieses Corps unter dem Feldmarschall-Lieutenant Harbegg nach Sommevoire, von wo aus starke Streifpartheien gegen Montier en Der entsendet wurden. — Die Division de Lamotte lagerte bei Blemere und Neuiss, die Avantgarde derselben rückte bis Tremilly und entsendete von hier aus Detachements gegen Soulaines, welches noch vom Feinde besest war. — Die Division Rechberg stand bei Doulevent und unterzhielt links über Beurville die Verbindung mit dem Corps des Kronprinzen von Würtemberg bei Maisons. — Der Graf Wrede nahm sein Hauptquartier in Doulevent, wo er auch die Antwort (Veilage Nr. XXXII.) auf seine Meldung über die veränderte Marsch=Direktion seines Corps erhielt, worin der Fürst Schwarzenberg die vollskommene Villigung der getroffenen Anordnungen aussprach und nur zu wissen wünschte, zu welcher Zeit das bayerisssche Armee=Corps am morgenden Tage bei Vrienne einstressen könne.

Während das Wittgensteinsche Corps den 31sten Januar damit zubrachte, sich mit seinem Gros wiederum bei Vassy zu concentriren, bleibt noch zu erwähnen, welche Anwendung das erste preußische Armee-Corps von diesem Tage machte.

### Greignisse beim Yorkschen Corps während des 81. Januars und 1. Februars.

Wir haben schon gesehen, daß für die Fortsetzung der Operationen des Gros am Morgen des 31sten Januars dis jest noch keine Befehle ertheilt waren. Der General v. York befand sich in einer ganz besondern Lage; er wußte seinen Ober-Feldherrn Blücher schon seit dem 29sten mit Napoleon handgemein und konnte unter diesen Umständen, so wie, weil der Feldmarschall die jesige Lage des ersten preußischen Corps nicht kannte, auch auf keine Abänderung des ursprünglichen Besehls, auf Vitry zu marschiren, rechnen.

Zu läugnen ist nicht, daß es von entscheidendem Einsstuß gewesen wäre, wenn das erste preußische Armee-Corps, welches schon seine Avantgarde in Vass und seine VorDetachements in Montiet en Der hatte, am 31 sten Jass nuar in grader Richtung auf lesteren Ort vorgerückt wäre, und auf diese Weise, das Wittgensteinsche Corps zu gleichem Vorgehen aufsordernd, an der Schlacht des solgensden Tages (Isten Februar) Theil genommen hätte. — Der General v. York ging aber von der Ansicht aus, daß, da die unter dem Marschall Macdonald über Mcszières anrückenden Truppen noch entsernt wären und ihre Verbindung mit dem Kaiser noch nicht ausgesührt hätten, es von Wichtigkeit sei, sich des Punktes Virn zu bemächstigen und dadurch einen mit, Wall und Graben versehes nen Plaß in seine Gewalt zu bekommen.

Hierdurch: glaubte er die rechte Flanke ber Operatios nen der großen Armee zu decken und gleichzeitig die linke des französischen Kaisers zu bedrohen, so wie den Marsschall Macdonald zu verhindern, die Gegend von Vitry zu passiren und auf diesem Wege eine Vereinigung mit Napoleon in Aussührung zu bringen.

Diese Ansichten bewogen den General v. York, dem General Raßler den Befehl zu geben, die Avantgarde von Vassy und Montier en Der gegen St. Dizier zurückzuziehen, den Isten Februar die Marne zu passiren und sondann gegen Vitry vorzurücken. Um aber keine Zeit zur Einschließung dieses Plaßes zu verlieren und die Commusnication desselben mit Chalons zu unterbrechen, mußte sich der General Pirch mit der Isten Brigade um 12 Uhr Mittags (31sten Januar) gegen Vitry in Marsch seinen Besehlen murde noch der Graf Henckel, der bereits von Sermaize gegen Vitry vorgegangen war, uncerzgeordnet.

. Referve-Cavallerie im Trabe ein und nun wurde der Feind, der sich über Valcourt nach Sclaron zurückzog, mit Nachdruck verfolgt.

Der Angriff des Feindes war ohne allen Aufenthalt und mit solcher Schnelligkeit ausgeführt worden, daß das Eingreifen des Prinzen Wilhelm mit seiner Colonne nicht abgewartet wurde, wobei noch der Umstand einwirkte, daß der auf der Chaussee von Bar le duc befindliche Wald jede freie Aussicht beschränkte und man genöthigt wurde, dem Feuer nachzumarschiren, ohne die Bewegungen der Haupt-Colonne zu sehen. Indeß traf die Cavallerie des Generals v. Kaheler gleichzeitig mit der Reserve-Cavallerie bei der Brücke über die Marne ein und ging nun gleichfalls zur Verfolgung des Feindes vor.

Das Resultat dieses Gefechts ware entscheidend geworden, wenn der Graf Wittgenstein, wie er sich den 29sten Januar erboten, von Joinville oder auch von Vasspaus den Feind in Flanke und Rücken gefaßt hatte. Hier-durch wurde die Arrieregarde des Generals Lagrange wahrscheinlich zersprengt und größtentheils gefangen wors den sein.

Der Verlust des ersten Armee=Corps bestand in einem Todten und einigen Verwundeten; ber Feind mochte etwas mehr verloren haben.

Bichtig mar es, baß bie Franzosen ihre Absicht, die steinerne Marne-Brude zu fprengen, nicht ausführen konnten, woran sie bie Schnelligkeit unserer Bewegungen bin-

berte



garde stoßen sollte. — Sben so befahl er, daß die Cavallerie, welche die Marne passirt hatte, vorläusig bei der Avantgarde verbleiben solle, wodurch 4 Escadrons des mecklenburgischen Husaren-Regiments, 4 Escadrons brandenburgischer Ulanen und 1 Escadron des ostpreußischen National-Cavallerie-Regiments an die Spise derselben, kamen. Von dieser Cavallerie wurde heute noch Eclaron und Humblecourt besetzt und gegen Vassy vorpoussirt.

Die Reserve=Cavallerie blieb zur Unterstüßung der Avantgarde auf dem linken Ufer der Marne; das Gros des Corps blieb auf dem rechten Ufer in und um St. Dizier, wo der General v. Pork sein hauptquartier nahm.

Die Reserve-Artillerie nebst 5 Landwehr-Bataillonen zur Bedeckung, so wie das Detachement des Obersten v. Röblich, aus 221 Mann Infanterie und 40 Pferden bestehend, trafen heute (30sten Januar) in Ligny ein.

Um die Verbindung mit dem Wittgensteinschen Corps zu eröffnen, wurde der Oberst-Lieutenant v. Stutterheim mit 3 Escadrons auf der am linken User der Marne nach Joinville subrenden Straße bis Eurville vorgeschoben. Sben so wurde der Graf Sulenburg auf dem rechten User des Flusses bis Vienville vorpoussirt.

Bur Deckung ber rechten Flanke stand bas Detaches ment des Grafen henckel in Sermaize am Ornain und patrouillirte gegen Vitry und Chalons.

Durch eine dieser Patrouillen, welche der Lieutenant Kastner des 2ten Leib=Husaren=Regiments suhre ging noch während der Nacht zum 31sten Januar dung ein, daß der Feind in Vitry le brule ste ein französischer Marschall in Vitry le fresche fen sein solle.

In St. Dizier erfuhr man, ba (29sten Januar) von Montier en De

Festemarschall Blücher in Folge des Gesechts am 29sten Januar, bei Brienne, sich veranlaßt gesunden, seine Infanterie bis Trannes zurückzuziehen und seine Cavallerie gegen la Rothière zur Beobachtung Napoleons stehen zu lassen. — Nach diesem Schreiben hatte der Fürst Schwarzenberg die Ivee, die Haupt-Armee zwischen Var sur Aube und Colombé zu versammeln und die Bewegungen des Feindes abzuwarten. Der General v. Kne= sebeck glaubte, daß unter diesen Umständen es gut sein würde, den großen Zirkel der allierten Armee zu verengen, und fand es zweckmäßig, daß das erste Corps in Berbindung mit Graf Wittgenstein sich der concentrirten Stellung der Schwarzenbergschen Armee nähere, im Falle nicht schon durch andere Besehle über die nächsten Ope= rationen desselben bestimmt worden sei.

Dieser Aufforderung glaubte der General v. York um so eher Gehör geben zu müssen, als er wirklich ohne dlle höhere Disposition, nur seinen eigenen Ansichten gemaß, den Marsch auf Vitry für wichtig und nothwendig gehalten hatte.

Das Corps erhiele demnach sogleich den Befehl, in seinem Marsche anzuhalten. Es war nunmehr die Absicht des Generals v. Pork, wenn Graf Wittgenstein in Gemäßheit jener Meinung des Generals v. Knesebeck auf Montier en Der marschirt ware, seine Avantgarde nach Vasst rucken zu lassen. Mit dem Corps wollte: er dagegen sür heute (1sten Jebruar) in St. Dizier bleiben und erst morgen auf Vassy nachrücken. Der General v. Pirch dagegen sollte vor Vitry stehen bleiben.

Von diesem Entschlusse wurde dem Grafen Wittgen= stein sofort Mittheilung gemacht und dessen Antwort abgewartet, um nach Inhak berselben die ersorderlichen . Wefehle ergehen zu lassen.

Zwei Stunden später, also um 9 Uhr, ging indeß die nachfolgende General Disposition des Fürsten Schwarzenberg ein, die, mit den früheren Ansichten des Generals v. Norf vollkommen übereinstimmend, den Marsch des Corps auf Vitry vorschrieb.

General-Disposition für den 1. Februar 1814.

Seine Excellenz der Herr Feldmarschall Blücher marschirt auf Brienne und greift diesen Punkt nach eis gener Disposition mit dem Iten und 4ten Armees Corps, welche für diesen Tag an seine Besehle geswiesen sind, gemeinschaftlich an. Die rususchen Gresnadiers und KürassiersDivisionen besehen srüh mit Andruch des Tages die dermalige Stellung des Feldsmarschalls Blücher bei Trannes.

Eine Division der russischen Garde stellt sich vorwärts Bar sur Aube bei Ailleville, der Rest bei Fresney auf, um von dort aus entweder zur Unterstüßung des Feldmarschalls Blücher auf Brienne, oder zum Soutien des 5ten und 6ten Armee-Corps auf Monstier en Der zu marschiren.

Das 5te Armee-Corps marschirt auf Montier en Der, das 6te auf St. Dizier, wo es gemeinschaftlich mit dem General v. York nach Umständen gegen Vitry zu mandvriren hat.

Das tste Armee=Corps besetzt Bendoendres und schickt Recognoscirungen gegen Tropes! Alle Meldungen sind morgen uach Bar sur Aube und, wenn ich daselbst noch nicht eingetrossen sein sollte, nach Colombé zu schicken, wo mein Hauptquartier sein wird. Der Herr Feldmarschall Blücher wird gebeten, mir seine Nachrichten eben dahin zu schicken.

Wenn der Angriff auf Brienne geglückt ist, so dirigirt

Feldmarschall Blücher in Folge des Gefechts am 29sten Januar, bei Brienne, sich veranlaßt gesunden, seine Instanterie die Trannes zurückzuziehen und seine Cavallerie gegen la Nothière zur Beobachtung Napoleons siehen zu lassen. — Nach diesem Schreiben hatte der Fürst Schwarzenberg die Idee, die Haupt-Armee zwischen Bar sungen des Feindes abzuwarten. Der General v. Knessebeck glaubte, daß unter diesen Umständen es gut sein würde, den großen Zirkel der allierten Armee zu verengen, und sand es zweckmäßig, daß das erste Corps in Berbindung mit Graf Wittgenstein sich der concentrirten Stelsling der Schwarzenbergschen Armee nähere, im Falle nicht schon durch andere Besehle über die nächsten Opezrationen desselben bestimmt worden sei.

Dieser Aufforderung glaubte der General v. York um so eher Gehör geben zu mussen, als er wirklich ohne alle höhere Disposition, nur seinen eigenen Ansichten gemäß, den Marsch auf Vitry für wichtig und nothwendig gehalten hatte.

Das Corps erhielt demnach sogleich den Befehl, in seinem Marsche anzuhalten. Es war nunmehr die Abssicht des Generals v. York, wenn Graf Wittgenstein in Gemäßheit jener Meinung des Generals v. Knesebeck auf Montier en Der marschirt wäre, seine Avantgarde nach Vass rücken zu lassen. Mit dem Corps wollte er dagegen sür heute (Isten Jebruar) in St. Dizier bleiben und erst morgen auf Vass nachrücken. Der General v. Pirch dagegen sollte vor Vitry stehen bleiben.

Von diesem Entschlusse wurde dem Grafen Wittgensstein sofort Mittheilung gemacht und dessen Antwort absgewartet, um nach Inhalt derselben die erforderlichen . Besehle ergehen zu lassen.

Zwei Stunden später, also um 9 Uhr, ging indeß die nachfolgende General Disposition des Fürsten Schwarzenberg ein, die, mit den früheren Ansichten des Generals v. Nork vollkommen übereinstimmend, den Marsch des Corps auf Vitry vorschrieb.

General-Disposition für den 1. Februar 1814.

Seine Ercellenz der Herr Feldmarschall Blücher marschirt auf Brienne und greift diesen Punkt nach eisgener Disposition mit dem Iten und 4ten Armees Corps, welche für diesen Tag an seine Besehle gemeinschaftlich an. Die rususchen Gresnadiers und Kürassiers Divisionen besehen früh mit Andruch des Tages die dermalige Stellung des Feldmarschalls Blücher bei Trappes.

Sine Division der russischen Garde stellt sich vorwärts Bar sur Aube bei Ailleville, der Rest bei Fresney auf, um von dort aus entweder zur Unterstüßung des Feldmarschalls Blücher auf Brienne, oder zum Soutien des 5ten und 6ten Armee-Corps auf Montier en Der zu marschiren.

K

×

U

B

U

1

Noc

1

10en

arto

inge

est at

Das 5te Armee=Corps marschirt auf Montier en Der, das 6te auf St. Dizier, wo es gemeinschaftlich mit dem General v. York nach Umständen gegen Vitry zu mandvriren hat.

Das tste Armee=Corps besetz Vendoendres und schickt Recognoscirungen gegen Trones. Alle Meldungen sind morgen uach Bar sur Aube und, wenn ich daselbst noch nicht eingetrossen sein sollte, nach Colombé zu schicken, wo mein Hauptquartier sein wird. Der Herr Feldmarschall Blücher wird gebeten, mir seine Nachrichten eben dahin zu schicken.

Wenn der Angriff auf Brienne geglückt ist, so dirigirt

Wittgenstein gegebenen Weisung, sich an ihn heranzusiehen, damit er wiederum die Avantgarde des Corps übernehme. —

In Folge dessen marschirte Graf Pahlen am 31sten Januar Morgens ab und eichtete seinen Marsch über Eclance, Fouligny bis in die Gegend von Soulaines, um noch jeden Augenblick in Bereitschaft zu bleiben, im Falle Napoleon die schlesische Armee angreise, an dem Gesechte Theil nehmen zu können. Man fand Soulaines noch vom Feinde besetzt, der eine ziemlich ansehnliche Insanterie-Masse hinter dem Dorse Anglus zeigte. In der Richtung auf Doulevent wurde dagegen von diesem Detachement die Verbindung mit den Bayern eröffnet.

Gleichzeitig erhielten auch die bisher bei der schlessschen Armer unter dem Fürsten Scherbatow gebliebenen 4 Rosaken-Regimenter die Weisung, unter dem General Seslawin als Streifparthei auf dem rechten User der Voire zu agiren, zu welcher Bestimmung sie ebenfalls den 31sten Januar abmarschirten.

Auf feindlicher Seite bemerkte man in der vorliezgenden ihrer Seits besetzten Dörferlinke einige Bewegungen. Auch rückte die feindliche leichte Cavallerie von la Rothière gegen Trannes vor, als der Feldmarschall Blüscher grade die diesseitige Position beritt. Er besahl jesdoch jedes ernsthafte Engagement zu vermeiden. Der Feind wurde dadurch so dreist gemacht, daß er gegen Abend noch Infanterie in den Wald von Beaulien vorsschob, welcher vor der Front der Position der Alliirten so lag, daß er nicht von ihnen vertheidigt werden konnte. Wahrscheinlich wollte Napoleon durch diese Recognoscirungen, und durch die Vorspiegelungen eines Angriss für den solgenden Tag, den Feldmarschall zu falschen Maaßeregeln verleiten. Derselbe traf jedoch, die weiteren Unsergeln verleiten.

ternehmungen des Feindes abwartend, keine anderen Ansstalten, als daß er den Kronprinzen von Würtemberg einladen ließ, sich am andern Morgen mit seinem ganzen Corps bei Eclance zu befinden.

Als die Angriffs=Disposition sur den Isten Februar aus dem großen Hauptquartiere anlangte, ertheilte der Feldmarschall sofort seine speciellen Besehle, auf die wir vor dem Beginne der Schlacht zurückkommen werden.

Mapoleon war am 31sten Januar damit beschäftigt gewesen, die von seiner Armee eingenommene Position zu besichtigen und dieselbe dem Terrain gemäß besegen zu lassen. Dem heranruckenden Marmontschen Corps wurde seine Stellung auf dem linken Flügel bei Morvilliers und vorwärts Chaumesnil angewiesen mit der Bestimmung, ersteren Ort zur Vertheidigung einzurichten und gegen la Chaise vorzupoussiren. Im Centrum stand das Corps des Marschalls Victor in la Nothière, hatte Petit Mes= nil und la Gibrie besetzt und Detachements in den Wald von Beaulieu geworfen. Die große Masse der Cavallerie befand sich um la Nothière. Auf dem rechten Itigel stand das Corps des Generals Gérard und hielt Dien= ville und das umliegende Terrain besetzt. Von franzost scher Seite wird angegeben, daß die vorgeschobenen Recognoscirungen zum Zwecke gehabt hatten, die Absichten des Feldmarschalls Blücher aufzuklären und ihn zu ver= anlassen, die Stellung zwischen Trannes und Eclance aufzugeben.

Im Rucken der Armee beschäftigte man sich die Brücke bei Lesmont wieder herzustellen, und sollten, nach den darüber eingegangenen Meldungen, noch 24 Stunden erforderlich sein, um den Bau derselben zu vollenden.

## Bemerkungen über das Verbleiben Napoleons am B1. Januar in der Stellung bei la Mothière.

Man hat über das Verbleiben Napoleons in der Stellung bei la Rothière während des 31sten Januar und bis zum Mittage des Isten Februar mehrfache Vermuthungen aufgestellt. In dem Manuscript von 1814\*), welches der darin enthaltenen Spuren der Authencitat we= gen öfter angesührt ist, wird angegeben: "daß es nicht "mehr von Mapoleon abgehangen habe, die Schlacht zu "vermeiden, weil das Haupt-Ruckzugsmittel, die Brucke "von Lesmont, von der schlesischen Armee zerstört, noch "nicht hergestellt werden konnte. — Dieses Hinderniß soll "auch Mapoleon in seinen Mandvern, die er im Be-"griffe gewesen, auf dem linken Ufer der Aube auszufüh= "ren, aufgehalten haben." — Von einer andern Seite \*\*) wird aber auch behauptet, daß dem Kaiser falsche Nach= richten über die Bewegungen der Armee des Fürsten Schwarzenberg zugekommen und er durch sie getäuscht worden ware. Nach denselben sollte die Hauptarmee sich in großer Starke auf der Straße über Auxerre zeigen. Er hoffte nun, sobald die schlesische Armee in Folge des= sen eine ruckgängige Bewegung antreten wurde, daß sich ihm ein gunstiger Augenblick darbieten werde, in ihre Colonnen zu fallen und sie dadurch in nachtheilige Gefechts= verhältnisse zu verseßen.

Erwägt man jedoch, daß, wenn es Napoleon nach dem Gefecht bei Brienne wirklich Ernst gewesen wäre, sich auf das linke Ufer der Aube zu begeben, die Wie-

<sup>\*)</sup> Manuscript von 1814, von Fain. S. 59.

<sup>\*\*)</sup> Koch campagne de 1814. T. I. pag. 170.

derherstellung einer Brücke über einen Juß von geringer Breite mit sesten Usern und nicht bedeutender Tiefe, während des 30sten und 31sten Januar aussührbar war und ihn daher süglich nicht hindern konnte, sobald er während dieser Zeit nicht angegriffen wurde, am Abend des 31sten mit Marmont vereint die Aube zu passiren.

St hat daher viel mehr Wahrscheinlichkeit, das Raspoleon, als er die durch das Gefecht bei Brienne herbeisgeführten Verhältnisse nicht so fand, wie er gehofft hatte, zu spät einen anderen Entschluß sür die Fortsehung seiner Operationen saste, und, nachdem dies Versehen gesichehen, es vorzog, abzuwarten, ob sein Gegner ihm eine Vidse geben würde, die alsdann zu benußen und so die versehlte Operation wieder aufzunehmen er sich bereit halten wollte.

Auf diese Weise ließ es sich auch erklären, warum dem Marschall Mortier während dieser ganzen Zeit keine auf seine Mitwirkung bezüglichen Befehle zugingen, insdem wir ihn den 30sten Januar mit dem größten Theke seines Corps von Tropes nach Arcis marschiren sehen; hier aber auf die Nachricht, daß die Allierten Bar sur Seine besetzt hätten, den 31sten wieder auf dem Rückmarsch nach Tropes erblicken, ohne daß irgend eine mit den Bewegungen Rapoleons combinirte Operation sich daraus erskennen ließe.

## Angriffsplan des Feldmarschalls Blücher.

Mach der am 31sten Januar von dem Fürsten Schwarzenberg aus dem Hauptquartiere zu Chaumont gegebenen General-Disposition zum Angriffe des Feindes am 1sten Februar (Seite 469), konnte der Feldmarschall Blücher auf die unmittelbar unter seinem Besehle zur

schlessschen Armer gehörigen Corps, in der 27,000 Mann auf das 3te Armer-Corps (Graf Giulen) 12,000 auf das 4te Armer-Corps (Kronpring von Würtemberg) 44,000 susammen auf 53,000 Mann

Außerdem wurde ihm die Mitwirkung des Generals Wrede mit cipca 25,000 Mann, der nicht die ihm ansgewiesene Richtung auf Montier en Der gewählt, sondern über Soulaines gegen den linken Flügel des Feindes im Vorrücken war, zugesagt, auch mitgetheilt, daß von den Reserven der Hauptarmee die heiden Grenadiers, so wie die 2te und 3te Kürasser-Division den Angrissebewegungen als Unterstüßung folgen würden. Auf diese Meise hatte man 70= dis 80,000 Mann zur Führung der Schlacht bestimmt, und dem preußischen Feldherru ausgetragen, mit diesen Krästen die ihm gestellte Ausgabe zu lösen.

Wenn man nun erwägt, daß von der Hauptarmee nach das Corps von Colloredo in der Stärke von 25,000 Mann und der übrige Theil der Reserven mit 15,000 Mann, zusammen eirea 40,000 Mann, zur Versügung blieben, so dürste es gewiß noch einer späteren Aufsläzung bedürsen, warum man nicht von seiner ganzen Stärke Sebrauch machen wollte, oder wenigstens doch das Corps von Colloredo auf dem linken User der Aube gegen Lessmont marschiren ließ, um Napoleon den Rückzug zu verswehren?

Eben so wie dem Feldmarschall Blücher die Streitkräfte zur Schlacht zugemessen waren, auf gleiche Weise konnte er auch den Beginn derselben nur nach den Entfernungen, welche die unter seinen Befehl gestellten Truppen bis zum Rendezvous der Armee hatten, festsehen. — Bei den kurzen Wintertagen blieb ohnedies nicht viel Zeit zum Schlagen übrig, weshalb es für den Erfolg entscheie dender gewesen wäre, wenn man das Gesecht einige Stund den früher hatte beginnen können.

Die engen Grenzen, welche hiernach den Entschlies gungen des Feldmarschalls Blücher gezogen waren, erstandten ihm daher nur die Detail-Bestimmungen sür das eigentliche Gesecht zu tressen. Hiernach sollte um 12 Uhr Mittags das russische Corps des Generals v. Sacken, in zwei Colonnen sormirt, zum Angrisse auf, la Nothière von Trannes aus bereit stehen; das Corps von Olsusiew als Reserve solgen. — Auf dem linken Flügel des Sackenschen Corps, welches die Mitte der Schlachtlinie diedete, sammette sich um dieselbe Zeit das dritte österreichische Corps unter dem Feldzeugmeister, Grasen Giulan mit den Weisung, beim Vorrücken die Nichtung auf Dienville zu nehmen.

Der Kronprinz von Würtemberg war ersucht worden, mit dem 4ten Corps, den rechten Flügel der Armee bildend, bei Sclance bereit zu stehen, um gleichzeitig wit den übrigen Corps vorzurücken.

Hierbei sollte man, die vom Feinde besette Waldhöhe links lassend, auf Chaumesnil marschiren und sich
im Vorgehen rechts mit dem 5ten Corps unter dem Grafen Wrede in Verbindung zu seßen suchen. — Sobald
die seindliche Infanterie den Wald von Beaulieu sesthielt,
war es die Absicht, dieselbe zu umgehen und nur einige
Vataillove zur Beobachtung des Feindes zurück zu lassen.

Den Anordnungen des Feldmarschalls Blücher lag hiernach der Gedanke zum Grunde, den Feind mit der Hauptmasse seiner Kräfte bei la Rothière anzugreisen und ihn hier zu werfen; weshalb er auch für angemessen sand, vie zu seiner Unterstüßung bestimmten russischen Kürassiersund Grenadier Divisionen in dieser Richtung bereit zu halten. Sobald der Feind in seinem Centrum durchbroschen war, mußte der Flanken-Angriss des Grasen Wrede entscheidend werden; bei der Kürze der Zeit, die ihm für das Gesecht übrig blieb, und bei dem Umstande, daß das bayerische Armee-Corps erst am Nachmittage wirksam eingreisen konnte, mußte man die Führung der Schlacht auf wenige Stunden berechnen, und konnte sich daher auch, um den günstigen Moment nicht zu verlieren, auf künstliche und weit eingeleitete Mandvres durchaus nicht einzlassen. —

Um demnach über die Handlungsweise des preußissehen Feldherrn zu einem gerechten Urtheil zu gelangen, ist es nothwendig, sich ganz in seine Lage zu denken, so wie die ihm zu Gebote geskellten Mittel und die ihm sür seine Anordnungen gelassene Zeit genau zu erwägen. — Man dürste dann abermals einen Belag sinden, wie im Kriege die Lagen-Verhältnisse die Handlungen bedingen, ja öfter entscheiden, und daß es daher immer nur darauf ankommen kann, unter den gegebenen Umständen das Höchste zu leisten.

## Beschreibung des Schlachtfeldes.

Am rechten Ufer der Aube, und zwischen ihr und der Voire, breitet sich eine flache Sbene aus, auf welcher der erste große Kampf im Innern Frankreichs siegreich für die Waffen der Alliirten gesochten werden sollte.

Die größte Länge dieser Ebene, in der Richtung von Trannes auf Rosnan, beträgt ungefähr zwei Meilen, indeß die mittlere Breite, von Osten nach Westen gemesen, eine halbe Meile nicht überschreitet.

Obgleich selbst nicht compirt, ist diese Plaine rings von sehwierigem Terrain eingeschlossen, so daß sie in der That einen abgegrenzten Kampfplaß bildet, zu dem man von Süden her durch das Debouchee von Trannes gestange. —

Der Westrand dieser Sbene wird durch die Aube bespült, welche bei Doutencourt, Unienville, Dienville und Lesmont Brücken überschreiten; doch schon von dem Park von Brienne ab erheben sich Hügel, die sich gegen die Voire hinziehen.

Diese bildet mit ihren morastigen, den Ueberschwemmungen ausgesetzten Wiesen die nördliche Begrenzung der Sbene von la Nothière und trägt auf ihrem rechten User in den steilen und dominirenden Höhen von Rosnan einen wichtigen Vertheidigungspunkt.

Im Osten steigt das Plateau von Morvilliers aus der Plaine auf, die außerdem noch durch den sumpfigen Wald von Valentigny und das Holz von Ajou abgegrenzt wird, so wie auch im Suden der Wald von Beaulieu, der sich von St. Silles fast ununterbrochen dis gegen die Aube hinzieht, den Kampfplaß schließt.

Die Straße von Bar nach Vitry durchschneibet den Kampsplaß in seiner ganzen Länge sast in grader Linie und geht durch das Dorf sa Nothière, welches von Trannes ungefähr eine halbe Meile und von der Stadt Brienne eine Meile entfernt ist.

Die ganze Plaine ist im Allgemeinen, und vornehmlich nur das Plateau von Morvilliers davon ausgenommen, niedrig gelegen. Gegen Trannes erhebt sich das Terrain, von wo aus auch die eigentliche Stellung sich zegen Eclance scharf bezeichnet.

Das hohe linke User der Aube dominirt die Ebens auf dem entgegengesetzten rechten User völlig. — Das

Plateau von Morvielliers auf der Ostseite wird in seiner Front gegen Soulaines und in seinen Flanken durch besholzte und sumpsige Desiloen umgeben, welche die Unscherung des Feindes maskren. — Dies Plateau macht denjenigen, der es besetzt halt, zum Herrn des östlichen Zuganges der so eben beschriebenen Plaine.

Napoleon am Vormittage des 1. Februar, bevor er von den Allierten angegriffen wurde.

Wirft man noch einen Blick auf die letzen Entschließungen Rapoleons, bevor er von den Allierten ansgegriffen wurde, so ist es Thatsache, daß er bereits Beschle zum Kürkzuge gegen Lesmont ertheilt hatte und daß der Marschall Nen mit den drei Garde-Divisionen Meunier, Deconz und Rothembourg von der Ferme Beugné aufgesbrochen war und sich auf dem Marsche nach Lesmont befand.

Von französischer Seite wird behauptet, daß Rapoleon am Morgen des Isten Februar entweder einen Angriff der schlesischen Armee oder aber ihren Rückzug auf die Hauptarmee erwartet habe. Die hartnäckige Unbeweglichkeit Blüchers, die nunmehr schon den dritten Tag fortbauerte, sag nicht in seinen Berechnungen.

Als daher am Vormittage von den Vorposten die Meldung einging, daß man beim Feinde weder Angriss= noch Rückzugs=Maaßregeln wahrnehme, so glaubte Napoleon die früheren Nachrichten, wonach bedeutende Streitskräfte der Hauptarmee auf dem linken Ufer der Seine vorrückten, als unrichtig annehmen zu müssen, und saßte die Ansicht auf, daß die unbewegliche Haltung der schlessischen Armee ihm gegenüber nur zum Zwecke habe, ihn bei la Rothière festzuhalten, während die Hauptarmee, hinter der schlessischen weg, auf Tropes operire.

In Folge dieser Annahmen faßte Napoleon den Entschluß, über die wieder hergestellte Brücke von Lesmont gleichfalls auf Tropes zu marschiren und ertheilte hierzu die erforderlichen Besehle. — Erst gegen Mittag erhielt der Kaiser von dem General Grouchy die Meldung, daß bei der schlesischen Armee größere Bewegungen bemerkt würden, die auf einen nahen Angriff schließen ließen. Napoleon begab sich hierauf zu den Vorposten, um sich selbst von der Richtigkeit dieser Meldung zu überzeugen.

Da es jedoch fortwährend schneite und die ohnehin schon trübe Witterung durch die dicht herabfallenden Schneeflocken jede weitere Umsicht unmöglich machte, so konnte auch die unternommene Recognoscirung zu keinem aus= reichenden Resultate subren. — Dessenungeachtet befahl der Raiser, die bereits schon abmarschirten Garde=Divisionen wieder zuruck zu rufen, und ordnete noch an, daß die Division Rothembourg sich zum sofortigen Einrücken in die Schlachtlinie bereit halten solle. Abgesehen von den Gedanken, die Napoleon bei seinem Aufenthalt in der Stellung bei la Rothière geleitet haben, ist es hiernach aber Thatsache, daß der Angriff Blüchers ihm in dem Augenblicke, wo er bereits den Ruckzug angetreten hatte, unerwartet kam und daß er jest wider seinen Willen zum Kampfe gezwungen wurde.

# Stärke des alliirten und des französischen Heeres zur Schlacht.

Der im Kriege entscheidende Grundsaß, so stark, wie es unter den gegebenen Umständen möglich ist, zur Schlacht zu erscheinen, war von den Alliirten in ihrem strategischen Calkul glücklich gelöst worden.

Von den 265,000 Mann, mit denen sie die Opera-Feldi. 1814. I. tionen eröffneten, hatten sie am 25sten Januar (S. 394) 135,000 Mann zur Schlacht disponibel, während Naposleon bei Chalons nur auf 50= bis 60,000 Mann von einer disponiblen Armee von 100,000 Mann rechnen konnte (S. 393). — Seit dieser Zeit waren bis zum 31sten Januar die Corps von York und Wittgenstein in die Linie gerückt und die Alliirten hätten die Schlacht bei sa Rothière mit 160,000 Mann liesern können, während Napoleon ihnen hier nur 50,000 Mann gegenüber zu stellen vermochte.

Wir haben jedoch bereits gesehen, wie von Seiten ber Allierten beschlossen wurde, den Feldmarschall Blücher zu beauftragen, Napoleon mit 78,000 Mann\*) anzugreisfen und den übrigen Streitkräften anderweitige Bestimsmugen anzuweisen.

Die Stärke der französischen Armee ist nach der Stärke ihrer Corps, wie sie dieselben am 25sten Januar bei Chalons \*\*) selbst berechnen, auf 50,000 Mann anzumehmen. Hiermit stimmt das Manuscript von 1814 \*\*\*) gleichfalls überein, so wie die Nachrichten, die man damals aus guten Quellen an Ort und Stelle erhielt, den

| *) 1) Schlesische Armee                | • • •    | • • | 27,000  | Mann       |
|----------------------------------------|----------|-----|---------|------------|
| 2) das 3te Corps Graf Giulan           |          | •   | 12,000  | *          |
| 3) das 4te Corps Kronprinz von Würte   | emberg . | . • | 14,000  | •          |
| 4) das 5te Corps Graf Wrede            | _        |     | 25,000  | 3          |
|                                        | zufan    | men | 78,000  | Mann       |
| mit eirea 150 Geschüßen.               |          |     |         |            |
| **) Rach Rochs Memoiren über die Campa | igne von | 181 | 4. Tabl | , VIII.    |
| 1) Corps des Marschalls Victor         |          | •   | 14,747  | Mann       |
| 2) Corps des Marschalls Marmont .      |          | •   | 10,000  | , <b>#</b> |
| 3) Corps des Generals Gérard           |          |     |         | =          |
|                                        |          |     |         | =          |
| •                                      |          |     |         | Mann.      |

<sup>\*\*\*)</sup> Sette 59.

Feind auf 50= bis 60,000 Mann angaben. Wenn nun hiervon auch der Verlust in dem Gefechte bei Vrienne am 29sten Januar mit 3000 Mann abzurechnen wäre, so ist doch auch wiederum das Eintressen mehrerer Marsche Regimenter, aus neu formirten Abtheilungen gebildet, welche während des dreitägigen Aufenthalts bei Vrienne nachrückten, in Vetracht zu ziehen.

Hiernach dürfte die von französischer Seite \*) angegebene Stärke der Armee zur Schlacht mit 36,140 M. und 128 Geschüßen, die sich auf Tageslisten stüßt, deren Bestehen zu damaliger Zeit in Zweisel gezogen werden dürfte, um so weniger als richtig anzunehmen sein, als in keiner Art nachgewiesen wird, wodurch die Verringerung der Streitkräfte um 14,000 Mann seit Chalons demnach im Verlauf von sechs Tagen herbeigesührt worden ist.

Wollte man nun noch von allierter Seite die am Abend der Schlacht in dem Dorfgefechte in la Rothière zum Schlagen verwendete Abtheilung der russischen Greznadiere hinzu rechnen, so würde die Stärke der gegen einander im Kampfe gewesenen Armeen von Seiten der Allierten auf circa 80,000 Mann und von Seiten der Franzosen auf 50,000 Mann anzunehmen sein.

# Schlacht bei la Mothière den 1. Februar 1814.

Die Ausstellung, welche die seindliche Armee in dem Augenblicke, wo sie von dem Feldmarschall Blücher augegriffen wurde, einnahm, war durch die am vergangenen Tage über la Gibrie gegen den Wald von Beaulieu unsternommenen Angrisse Demonstrationen noch mehr ausgesdehnt worden, als sie es ursprünglich war.

<sup>\*)</sup> Kuchs Campague von 1814. 1r Th. S. 169.

Im Speciellen war dem General Gérard der Besehl ertheilt, seine beiden Infanterie Divisionen (16 Bastaillone) so aufzustellen, daß sie sich mit dem rechten zugel an die Aube lehnen, Dienville beseht halten und den linken Flügel in der Richtung auf la Rothière ausdehnen sollten. Die Cavallerie Brigade Picquet (8 Escadrons) war bestimmt, den Raum zwischen diesen Truppen und der Hauptstraße von Brienne auf Trannes auszusüllen.

Im Centrum hatte das 2te Armee-Corps unter dem Marschall Victor mit der Division Duhèsme la Rothière besetz, und rechts und links von diesem Orte mit einer ihrer Brigaden Stellung genommen. Zur Vertheidigung der Dörfer Petit-Menil, Chaumenil und la Gibrie war die 2te Infanterie-Division des Corps verwendet und von derselben auf dem Höhenzuge, der sich zwischen den Teichen Les Verreries und den Quellen der Froide erhebt, 4 Bataillone zum Theil in eine große Tiraillieur-Linie ausgelöst vorgeschoben worden. — In dem Walde von Beaulieu besand sich noch ein avancirter Infanterie-Po-sten von einem Bataillone.

Der bedeutende Zwischenraum von la Nothière bis Petit=Menil wurde durch die Garde-Cavallerie des Generals Nansouty (23 Escadrons) ausgefüllt. Die reiten= den Batterien suhren vor der Front derselben auf.

Die Cavallerie unter dem General Grouchy (36 Eszcadrons) stellte sich hinter dem linken Flügel in einem Haken von Petit-Mesnil nach dem Walde von Ajou, den Froide-Bach vor sich behaltend, auf.

Vorwärts dieser Cavallerie war das 6te Corps unter dem Marschall Marmont so placirt, daß die Division Lagrange auf dem äußersten linken Flügel mit der ersten Infanterie=Vrigade die Zugänge des Dorses Morvilliers, und mit der zweiten Brigade das noch weiter vorwärts liegende Dorf la Chaise, am Ausgange des Waldes von Soulaines, besetzte.

Das 1ste Cavallerie-Corps unter dem General Dousmerc war rechts und links der Straße, die von Doulevent nach Brienne sührt, vorwärts der Ferme Beauvoir aufgestellt, welche durch Infanterie besetzt war. Als Reserve trasen die drei Garde-Divisionen Rothembourg, Descouz und Meunier bei dem Vorwerke Beugné, rückwärts la Rothière, ein, und nur die leichte Cavallerie-Division unter dem General Defrance, aus 800 Pferden bestehend, wurde zur Bewachung der Brücke bei Lesmont zurücksgelassen.

Bei dem Ueberblicke der von der französischen Armee genommenen Stellung sieht man, daß Napoleon die Zwischenräume der in der Sbene liegenden und von Instanterie beseihten Dörferlinie durch Cavallerie aussüllen ließ, wodurch er in diesem für die Bewegungen der Reiterei günstigen Terrain wahrscheinlich eine aktive Vertheisdigung bezweckte. — Die in Reserve zurückbehaltenen Truppen waren überhaupt nur gering und im ersten Beseinn der Schlacht zur Abwehr eines besonderen Unfalls unzureichend; später aber kaum hinlänglich, die Unterssügung des Dorfgesechts in la Rothière, so wie die Sicherung des Rückzugs durchzusühren. — Bei der glückslichsten Wendung des Gesechts konnte Napoleon zur Besnusung derselben daher vorzugsweise nur auf seine Cavallerie rechnen.

Auf Seiten der Allierten hatten sich die Monarchen bereits am frühesten Morgen von Chaumont nach der Stellung von Trannes begeben. Man wollte kaum glansben und besonders zweiselte der Kaiser Alexander daran, daß Napoleon noch immer unthätig der schlesischen Armee gegenüber stehen geblieben wäre.

Es war 12 Uhr Mittags, als die Monarchen Alexander und Friedrich Wilhelm III., der Kronprinz und der Prinz Wilhelm von Preußen, Sohne des Königs, und der Feldmarschall, Fürst Schwarzenberg auf der Höhe von Trannes eintrafen, um die letzten Befehle zum Beginne der Schlacht zu ertheilen.

Man hat in neuerer Zeit behauptet, daß hier noch einmal über die Führung der Schlacht berathen worden sei \*). Dies kann jedoch nur in einem beiläufigen Ge= sprache der Fall gewesen sein, indem die wirklichen Anordnungen zur Führung des Gefechts nicht allein schon getroffen waren, sondern auch durch die gegebenen Verhaltnisse, wie dies bereits auseinander geseßt, bedingt wurden; so daß es jest jedenfalls zu spät gewesen sein würde, Aenderungen eintreten zu lassen. Bor Allem er= schien als das Wichtigste, den Feind rasch und kräftig anzugreifen und diesen Entschluß auf das Entschiedenste durchzuführen. — Jede Maaßregel, die einen Zeitverlust nach sich zog, mußte bei der weit vorgeschrittenen Tages= zeit für das Resultat des Gefechts nachtheilig werden, und dies war es vornehmlich, was man unter den vorlie= genden Verhältnissen zu vermeiden hatte.

Mit dem Gefühle tiefer Anerkennung wird aber jeder Krieger im Augenblicke des beginnenden Kampses die hoch= herzige und edle Selbswerläugnung des Fürsten Schwarzen= berg bewundern, indem er dem Feldmarschall Blücher die Leitung der Schlacht überließ, auf die er, da die schlesische Armee nur den kleineren Theil der zum Kampse her= angezogenen Streitkräfte ausmachte, mit vollkommenem Rechte Anspruch machen durste.

Nachdem unterdeß die allitrte Cavallerie, welche die

<sup>\*)</sup> Danilewsky Geschichte des Feldzugs von 1814. 1r Th. S. 60.

hinter derselben sich formirenden Truppenmassen maskirte, bis auf eine geringe Vorpostenkette zurückgezogen worden war, ertheilte der Feldmarschall Blücher gegen 1 Uhr Nachmitztags den zum Angrisse bestimmten Colonnen Befehl zum Vorrücken.

Der General der Infanterie v. Sacken, der den Angriff gegen das Centrum des Feindes auf la Rothière aussühren sollte, hatte den Vormarsch seiner linken Flügelscolonne, aus der 10ten, 27sten und halben 16ten russischen InfanteriesDivision zusammengesetzt (8000 Mann) und von dem General Liewen III. geführt, auf der grossen Chausse nach la Rothière angeordnet.

Das 6te russische Infanterie-Corps unter dem Fürsten Scherbatow (8000 Mann) rückte rechts von dieser Colonne in gleicher Richtung vor.

Beiden Infanterie=Massen folgte das 9te russische Infanterie=Corps unter dem General Olsusiew (5000 Mann) und das Cavallerie=Corps des Fürsten Wassiltsschifoss (4000 Pferde); letteres hatte die Bestimmung, den Vormarsch der Infanterie auf der Ebene zu untersstüßen. —

Auf dem linken Flügel der von dem General v. Sacken geführten Truppen marschirte das 3te österreichische Corps unter dem Grasen Giulan (20 Bataillone, 12 Escadrons und 56 Geschüße, im Ganzen 12,000 Mann) auf gleischer Höhe mit den übrigen Corps in der Richtung auf Dienville vor. — Den Zwischenraum füllten Kosaken= Abtheilungen und später österreichische Cavallerie aus.

Rechts von den Colonnen des Generals v. Sackenstückte das 4te Armee-Corps unter dem Kronprinzen von Würtemberg von Sclance durch den Wald von Beaulieu gegen la Sibrie vor. — Es bestand aus 21 Bataillosnen, 16 Escadrons und 24 Geschüßen, im Ganzen aus

14,000 Mann. Die Verbindung dieser Colonnen mie den Russen wurde durch die preußische Cavallerie unter dem Prinzen Viron von Eurland (2000 Pferde) und durch die Kosaken des Generals Karpow II. unterhalten.

Gegen die linke Flanke der französischen Aufstellung auf la Chaise und Morvilliers dirigirte sich der General Wrede von Soulaines aus mit 25,000 Mann, in 29 Bastaillonen und 30 Escadrons formirt.

Der Kronprinz von Würtemberg wie der General Wrede waren ersucht worden, ihre Verbindung zu unterspalten und ihre Angriffe zu combiniren.

## Führung der Schlacht von 1 bis 4 Uhr.

(Siebe ben Plan Rr. II.) \*)

Das allgemeine Vorrücken der Colonnen rechts und links der Chaussee konnte wegen des schwierigen Bodens, der durch die eingetretene Kälte noch keine völlige Haltsbarkeit erlangt hatte, nur langsam geschehen. Hierzu kam noch der besondere Uebelstand, daß die bei dem früheren Regenwetter im durchweichten Lehmboden aufgesahrenen Beschüße jest, da es in der Nacht gestroren hatte, kann von der Stelle zu bringen waren. Der Feldmarschall Blücher genehmigte daher den ihm von dem russischen General Niktin gemachten Vorschlag, mit der halben Anzahl der Geschüße, nämlich mit 36 Kanonen, vorzugehen und diese mit doppelter Bespannung zu versehen, dagegen die übrigen 36 Geschüße für den Augenblick auf den Höspen von Trannes zurück zu lassen. Der General Nikis

<sup>\*)</sup> Auf dem Plane sind die drei Hauptmomente der Schlacht durch verschiedene Bezeichnungen geschieden; die wetteren Details dürften sich wohl durch die Beschreibung und Erklärung des Plans ergänzen lassen.

tin ließ sofort die schweren Geschüße mit 10 Pferden, die leichten mit 6 und die Pulverkasten mit 5 Pferden bespannen, und indem er die Bedienungsmannschast der Geschüße auf die Kanonen und Proßkasten placirte, suchte er, auf der Chaussee vorgehend, die Teten der Colonnen zu erreichen. Damit aber auch zugleich Zeit zum Heransholen der übrigen Geschüße gewonnen würde, seste die Artillerie ihre rasche Bewegung sort, nahm rechts und links der Chaussee gute Ausstellungen und eröffnete ihr Feuer. Hierdurch war dieselbe den Infanteries Colonnen etwas zu weit vorgekommen.

Die seindliche Cavallerie mochte dies bemerkt haben und setze sich in Bewegung; sür die russische Artillerie trat ein kritischer Moment ein: sie mußte darauf vorbezreitet sein, im Augenblicke der Attaque ihre größte Wirkung zu äußern. — Um dies aber zu können, wurde es nothwendig, das Feuer einige Augenblicke einzustellen, während welcher Zeit die Bedienungsmannschaften die nothisgen Ladungen herbeiholten und auf die neben ihren Sesschüßen ausgebreiteten Mäntel legten, damit sie bei dem nahe zu erwartenden Angrisse durch das Herbeitragen der Munition nicht ausgehalten würden.\*)

Als nun die seindlichen Dragoner sich auf 900 bis 1000 Schritt näherten, wurden sie durch ein ununterbrochenes Rugel= und Kartatschen-Feuer auf eine so kräftige Weise und mit solcher Kaltblütigkeit empfangen, daß ihr Choc noch 3= bis 400 Schritt vor den Geschüßen scheiterte. Alle erneuerten Versuche, sich der Geschüße zu besmächtigen, wurden mit derselben Unerschrockenheit wirksam zurückgewiesen.

In diesem Augenblicke naberten sich aber auch die

<sup>\*)</sup> Danisemsky Geschichte des Feldzugs von 1814. 1r Th. S. 63.

Infanterie-Colonnen des Sackenschen Corps. Das Schneegestöber, welches eine Zeit hindurch aufgehört hatte, trat
wiederum stärker ein, so daß der Sesichtskreis durch die
dicht herabfallenden Flocken so beschränkt wurde, daß man
selbst in der größten Nähe Nichts zu unterscheiden vermochte. Das Feuer der Seschüße mußte während eini=
ger Minuten gänzlich eingestellt werden.

Unterdeß setzten die russischen Infanterie-Colonnen ihren Vormarsch fort, und als sie von den seindlichen Batterien vorwärts la Rothière empfangen wurden, erstheilte der General v. Sacken seinen Truppen den Bessehl zum Ausmarsche.

Eben in dieser Bewegung begriffen, ruckten die feindlichen Cavallerie-Divisionen Colbert, Gunot und Piré, welche schon früher die diesseitige Artillerie angegriffen hatten, zur Attaque vor. Die rustische Husaren-Division, von dem General Lanskon geführt, ging der feindlichen Reiterei entgegen, wurde aber durch die feindliche an Zahl bei weitem überlegene Cavallerie geworfen, wobei der Keind auch schon im Begriffe stand, die Massen der russischen Infanterie anzufallen. In diesem entscheidenden Momente führte der General-Lieutenant Wasfiltschikoff die russische Dragoner=Division Pantschulidscheff in vollem Galopp herbei und siel die feindliche Reiterei mit solcher Heftigkeit in Front und Flanke an, daß er deren Escadrons durchbrach und sie in volliger Deroute bei la Rothière vorbei vom Schlachtfelde fort bis gegen Alt-Brienne jagte.

Vergeblich hatte der seindliche General Nansonen verssucht mit den in Reserve behaltenen Cavallerie-Divisionen Desnouettes und Pacz, so wie der General, Graf Grouschy mit der Dragoner-Division Briche ihrer Cavallerie zu Hisse zu eilen; beide kamen zu spät an, indem das

Gefecht bereits entschieden war und 28 Geschüße der feindlichen Garde von der braven russischen Reiterei genommen waren.

Der General v. Sacken hatte die eroberten Geschüße sosort durch eine Division des Corps von Scherbatoss deksten lassen und rückte hierauf mit dem übrigen Theile desselben, so wie mit der Colonne des Grasen Liewen und dem Corps von Olsusiew zum Angrisse auf la Rothière vor. — Die bei Trannes zurückgelassenen Geschüße waren unterdeß auch heran gebracht worden, so daß die russische Artillerie beim Fortgange des Gesechtes in ihrer ganzen Stärke disponibel wurde.

Das fortgesetzte ungestüme Wetter verhinderte jede Umsicht in die Ferne, weshalb auch die durch den glänzenden Cavallerie-Angriff beim Feinde entstandene Deroute nicht in ihrem ganzen Umfange erkannt werden konnte.

Der Feldmarschall Blücher war in diesem Augenblicke noch auf dem letten Abhange der Höhen von Trannes halten geblieben, um sich einigermaßen in der Uebersicht des Gesechts zu erhalten.

Ware er bei dem entscheidenden Cavallerie-Angrisse zugegen gewesen und hatte den ganzen Ersolg desselben wahrnehmen können, so wurde er unzweiselhaft mit sammt-lichen Colonnen des Centrums, denen die in Reserve gebliebenen russischen Grenadier= und Kürassier=Divisionen auf dem Fuße folgten, gegen la Rothière und bei diesem Orte vorbei vorgedrungen sein, wodurch vielleicht ein grosses Resultat herbeigesührt werden konnte, indem die Gardes Division Rothembourg, in diesem Augenblicke erst eingestrossen, die einzige Reserve war, über die Napoleon zu disponiren vermochte.

Seldmarschall traf, den man im Schneegestöber nicht gleich

sinden konnte, war der gunstige Moment vorüber gegans gen und der General v. Sacken bereits in das Dorfgefecht verwickelt.

Die Russen hatten sich in drei Colonnen dem Dorse la Rothière genähert und in naher Distance den Feind mit Kartätschen beschossen. Als das hierauf begonnene Infanterie-Gesecht keinen schnellen Ersolg zeigte, da die Gewehre bei dem nassen Wetter versagten, so entschloß sich der General v. Sacken den Feind mit dem Bayonenet zu attakiren. Die russischen Colonnen stürzten sich mit solcher Gewalt auf den Feind, daß die Division Duphèsme in wenigen Minuten aus dem Dorse geworsen oder gesangen wurde; nur einzelne Abtheilungen alter Soldaten vertheidigten sich noch in den Häusern und einige andere Abtheilungen suchten Petit-Mesnil zu erreichen. Die Russen eroberten hier 8 Kanonen.

Während dieser entschiedenen Erfolge, welche im Centrum der Alliirten erkämpst wurden, war das dritte österreichische Corps unter dem Grafen Giulan in BataillonsColonnen zwischen der großen Straße und der Aube vorgerückt. In der Nähe des Uebergangs bei Unienville
angelangt, bemerkte man einen seindlichen Posten, der die
hier besindliche Brücke besetst hielt. Der österreichische
General-Major Pflüger griff diesen Posten mit 4 Bataillonen, 4 Geschüßen und 2 Escadrons des Chevaurlegers-Regiments Klenau mit solcher Schnelligkeit an,
daß der Feind sogleich geworsen wurde und die Brücke
völlig intakt in die Hände der Desterreicher siel, welche
dieselbe nunmehr benußten, um dem Feinde auf dem sinken User der Aube nachzurücken.

Desterreichischer Seits hoffte man bei dem weiteren raschen Verfolgen des Feindes sich auch der Brücke von Dienville auf gleiche Art zu bemächtigen, um so mehr, als der Angriff von der linken Aube-Seite her den Franzosen ganz unerwartet kommen mußte.

Französischer Seits wird aber angegeben, daß Rapoleon die Bewegung der Oesterreicher bemerkt und ihre Absicht erkannt habe. Dem General Gérard soll hierauf der Befehl zugegangen sein, sich dem Unternehmen der Desterreicher zu widersetzen, indem der Kaiser Dienville mit seiner. Brucke, als den Stuppunkt seines außersten rechten Flügels, festzuhalten entschlossen sei. Die Division Ricard wurde hierauf zur Vertheidigung und zum Festhalten der genannten Punkte so aufgestellt, daß die Brigade Boudin mit 2 Vataillonen und 3 Schwadronen auf dem Kamm des Abhangs am linken Aube-Ufer Stellung nahm und mit 2 Bataillonen auf dem rechten Ufer bei der Kirche Posto faßte. Der Rest der Division Ricard placirte sich hinter Dienville und bildete mit der 2ten Division des Gérardschen Corps unter tem General Du= four einen Haken, indem diese lettere mit der Cavallerie-Brigade Picquet langs des Weges nach la Rothière aufgestellt blieb. Die Stärke des feindlichen Corps betrug etwas über 11,000 Mann, wobei sich eine zahlreiche Ar= tillerie befand.

Es waren demnach auf diesem Flügel ungefähr gleiche Rrafte im Kampf, da das österreichische Corps ebenfalls viel Geschüß mit sich führte.

Seindes auf dem linken Ufer der Aube sich bald überzeusgen mußte, daß ein Angriff durch Ueberraschung nicht mehr aussührbar sei, so glaubte er doch das einmal bes gonnene Unternehmen unterstüßen zu müssen, detachirte demnach noch die Brigade des Generals Czollich nebst 6 Kanonen und einigen Escadrons auf das linke Aubes User und übergab dem GeneralsLieutenant Fresnel die

Leitung des Angeiss der beiden detachirten Brigaden. — Unterdeß hatte der auf dem rechten User der Aube zurückzgebliebene größere Theil des österreichischen Corps sein Vorzücken auf Dienville sortgesest. Von dem wirksamen Geschüßseuer der vor der Front der seindlichen Division Dussonr aufgesahrenen Batterien beschossen, sahen sich die österreichischen Colonnen genöthigt aufzumarschiren. — Sine aus 24 Kanonen von schwerem Kaliber sormirte österreizchische Vatterie wurde aufgesahren, um das seindliche Geschüßseuer zu erwidern. Auch wurde von den in Reserve gehaltenen Truppen die Brigade des Generals v. Grimmer zur Verlängerung des rechten Flügels noch in die Linie gezogen und auf diese Weise das Gesecht mit Nachzdruck, jedoch ohne weitere Entscheidung während der erssten Stunden der Schlacht fortgeführt.

Gleichzeitig mit den Ereignissen im Centro und auf dem linken Flügel der Allierten hatte der Kronprinz von Würtemberg sein Vorrücken von Eclance ausgeführt.

Die leichte Brigade des General-Majors v. Stocksmaner befand sich an der Spise des 4ten Corps. Zur Sicherung der linken Flanke entsendete der genannte General vor dem Einrücken in den Wald von Beaulieu das 2te Bataillon des leichten Infanterie=Regiments Nr. 10 in die links der Marsch-Colonne besindlichen Gebüsche.

Bei dem weiteren Vormarsche stieß das Jäger=Resgiment zu Fuß Rr. 9 nebst dem Isten Bataillan des leichten Infanterie=Regiments Nr. 10 in dem Watde von Beaulieu auf die Vorposten des Feindes und warf diesselben auf ihre Haupt=Trupps zurück, welche demnächst ebenfalls angegriffen und nach einem ziemlich lebhaften Gefechte aus dem Walde verdrängt wurden.

Hierauf setzte das Jäger-Regiment zu Pferde Nr. 2 der sich aus dem Walde zurückziehenden keindlichen Inkan= terie nach, erreichte sie und machte mehrere Gefangene, mußte aber von der weiteren Verfolgung ablassen, da das jenseit des Waldes auf einer Anhöhe liegende Dorf la Gibrie stark vom Feinde besetzt erschien.

Die Cavallerie und das leichte Geschüß war mit uns beschreiblicher Mühe dem Wege, welchen die österreichis schen Pionniere praktikabel zu machen sich bemühten, ges folgt. Die 12spfünder Batterie des Corps hatte man schon bei Bar sur Aube zurückgelassen, weil sie bei dem durch das Thauwetter sehr durchweichten Boden, der heute zwar etwas gestoren, aber dadurch nur nur noch impraktikabler geworden war, unmöglich solgen konnte.

Das Gros des Corps beeilte sich unter diesen schwieseigen Verhältnissen mit der größten Anstrengung der Avantsgarde und Cavallerie nachzukommen.

Der Kronprinz von Würtemberg befand sich für seine Person an der Spiße der Avantgarde und trug dem General-Major v. Stockmaner auf, sobald eine hinreichende Anzahl Truppen das Defilee des Waldes passirt hätten, den Angriff auf das Dorf sa Sibrie zu unternehmen.

Auf feindlicher Seite hatten sich die in den Wald vorpoussirten nebst den zwei zurückgebliebenen Bataillonen in la Gibrie festgesetzt und wurden bei der Vertheidigung dieses Ortes durch mehrere Geschüße unterstüßt, jedoch sah man keine feindliche Cavallerie auf diesem Punkte.

Um keinen Augenblick zu verkieren, ließ der Kronprinz von Würtemberg die an der Spiße besindlichen 2 leichten Bataillone zum Angrisse vorrücken. Ihnen solgte das Jäger-Regiment Nr. 2 und dann die übrigen 4 Bataillone der Avantgarde.

Nach einem ziemlich hartnäckigen Kampfe wurde von den Würtembergern das Dorf genommen, dessen Besitz von der äußersten Wichtigkeit war, weil er dem 4ten Armee=Corps die Behauptung des Defilees durch den Wald von Beaulieu sicherte, die Verbindung mit dem Sackenschen Corps links und mit dem Wredeschen Corps rechts eröffnete und den Zusammenhang der seindlichen Stellung zerriß, welche hier einen ausspringenden Winkel bildete.

Der Feind, die Wichtigkeit des Postens von la Gibrie wohl erkennend, dessen Verlust zu einer nachtheiligen Veränderung seiner Aufstellung nothigen mußte, entschloß sich sofort, denselben wieder zu erobern.

Der Marschall Victor entsendete daher alle disponiblen Truppen der Iten Division seines Corps durch 2 Vatterien unterstüßt, von Petit-Mesnil gegen la Gibrie.

Die seindlichen Bataillone avancirten im Sturmsschritte und drängten durch ihre größere Anzahl die würstembergischen Truppen, welche das Dorf beseht hielten, bis über die Hälfte desselben zurück. Es war von der größten Wichtigkeit, den Punkt von la Gibrie nicht gänzslich zu verlieren und dadurch auf das Debouchiren des Gros nachtheilig zu wirken. Der Kronprinz beeilte sich daher, den General-Major v. Stockmayer durch das Insanterie-Regiment Nr. 2 unter der Anführung des Generals v. Döring, so wie durch das 2te Bataillon des leichten Infanterie-Regiments Nr. 10 und durch eine Batterie reitender Artillerie zu unterstüßen, wobei er besfahl, den Angriff augenblicklich zu erneuern.

Gleichzeitig hatte der Kronprinz von Würtemberg durch den grade zu dieser Zeit bei ihm anwesenden russeschen General v. Toll den Feldmarschall Blücher von diesen Verhältnissen in Kenntniß gesetzt und um eine Untersstützung nachgesucht, welche auch, wie dies später bemerkt werden wird, durch die nach diesem Punkte beorderte russische Kürasser, und Grenadier-Division in Aussührung kam.

#### Eingreisen des Generals Wrede in die Schlacht (von 1 bis 4 Uhr).

Während dieser Gefechte gegen die Front der seind= lichen Aufstellung war das 5te Armee-Corps unter dem General Wrede gegen die linke Flanke des Feindes vorgerückt. Dasselbe hatte sich zwischen 10 und 12 Uhr des Morgens von Soulaines durch den Wald gleiches Namens auf la Chaise dirigirt. Die Spiße der Avantgarde wurde durch einen Zug Schwarzenberg Ulanen und burch das dritte osterreichische Jäger=Bataillon gebildet. Das Gros des Corps hatte die Division unter dem General Hardegg an der Spiße, der die Divisionen de Lamotte und Rechberg folgten. Die bayerischen 12=pfunder=Batterien schlossen sich der letteren an. Es war bereits nach 1 Uhr, demnach etwas spater als das Borruden der abrigen allierten Corps statt fand, als die Avantgarde des Grafen Wrede aus dem Walde von Soulaines gegen la Chaise debouchirte.

Die hier und in dem Walde von la Chaise hinter Verhauen postirten seindlichen Tirailleurs mußten vertriesben werden. Nachdem dies geschehen, rückte die Division Hardegg gegen Morvilliers vor und die Division de Lamotte begann gleichfalls zu debouchiren.

Als der Marschall Marmont die Entwickelung so bedentender Streitkräfte wahrnahm, entschloß er sich, bei
der großen Ausdehnung seines schwachen Corps, dasselbe
unter dem Schuße seiner Cavallerie vorwärts Chaumesnil bei der Ferme Beaupoir zu concentriren. Dieser Entschluß wurde aber etwas zu spät gefaßt, um so mehr,
als die Schwierigkeiten des Terrains die Bewehungen der
Artillerie sehr erschwerten, weshalb auch nur die Brigade
des Generals Joudert diesen Punkt erreichte.

Selbj. 1814. I.

Der General Wrede hatte die Flanken=Bewegung des Feindes wahrgenommen und seine Absicht erkannt, wodurch er sich veranlaßt sah, das Vorrücken der nach= solgenden Colonnen zu beeilen und die Truppen unter den Generalen Splenn und Rechberg auf Beauvoir zu di= rigiren. —

Unterdeß war der General Hardegg, welcher den recheten Flügel der sich formirenden Angrissfront bildete, zuserst auf stärkere seindliche Kräste gestoßen und warf diesselben gegen Petit-Morvilliers zurück. Hierbei gelang es den an der Spiße befindlichen 2 Escadrons des Regiments Schwarzenderg Ulanen eine seindliche Batterie von 6 Seschüßen in dem Augenblicke wegzunehmen, als diesselbe zum Schuße des Dorfes Petit-Morvilliers auffahren wollte. — Auch wurden bei dieser Gelegenheit dem Feinde, der sich auf Grand-Morvilliers zurückzog, viele Gesangene abgenommen.

Die bayerische Division de Lamotte folgte den vorrückenden Truppen und setzte sich seitwärts Petit-Morvilliers mit ihnen auf gleiche Höhe.

Nachdem sich auch die Division Rechberg entwickelt und unter dem Schuße ihrer Cavalleria so wie der des Obersten Dieß sich auf Beauvoir dirigirt hatte, engagirte sich dadurch auch das Gesecht auf dem linken Flügel der Bapern. Die Ferme Beauvoir wurde mit vieler Bravour angegriffen und erst nach einem lebhasten Widersstande durch 4 Bataillone der Division Rechberg genommen. Die Brigade Joudert zog sich hierauf gegen Bouilslewoupt zurück, wobei die diesseitige Cavallerie sie lebhast versolgte. Den Franzosen gelang ex jedoch, in lestgemannter Ferme aufs Neue Stellung zu nehmen, wodurch der Zugang auf Chaumesnil von dieser Seite gedeckt wurde.

Sleichzeitig mit diesem Angrisse war die Division Hardegg gegen Grand-Morvilliers vorgerückt und hatte den Feind, der nach dem Verluste von Beauvoir sich hier nicht mehr zu halten vermochte, gegen den Wald von Ajou zurückgedrängt. Die seindliche Reiterei des Genesrals Doumerc schützte diese rückgängige Vewegung durch mehrmalige, jedoch erfolglose Attaquen.

Als um diese Zeit die Nachricht von dem heftigen Widerstande, den der Kronprinz von Würtemberg bei la Sibrie gefunden, dem General Wrede bekannt geworden, beeilte er sich, durch einen vereinten Angriff auf Chaumesnil das Vorrücken der Würtemberger zu unterstüßen. Der General Frimont rückte mit einem Theile der Divisionen Hardegg und de Lamotte die Froide auswärts gegen Chaumesnil, während die Division Rechberg Vouillenroupt angriff, um sich so der Front des erstgenannten Ortes zu nähern. — Die Erfolge dieser vereinten Ansstrengungen können jedoch erst in dem weiteren Fortschreisten der Schlacht angegeben werden.

Ueberblickt man hiernach die Juhrung der Schlacht bis gegen 4 Uhr, so zeigt es sich, daß die Gesechte bei Dienville und la Gibrie im Gleichgewicht geblieben, wosgegen bei dem Gesechte in der Richtung auf Chaumessmil eine Ueberlegenheit auf Seite der Bayern hervortrat. Rur im Centrum war durch den Cavallerie-Angriff vorwärts la Rothière und durch das Wegnehmen dieses Dorses bereits ein entscheidender Stoß durch das Corps von Sacken ausgeführt worden.

Napoleon hatte seinerseits die aus dem Felde geschlagene Garde-Cavallerie gesammelt und hielt dadurch das Hervordrechen der Russen aus la Nothière auf, so wie er den Anmarsch der Division Nothembourg beschleunigen ließ, um dieselbe gegen dieses Dorf zu sühren. — Dem Marschall Victor ging der Befehl zu, la Gibrie zu bespaupten, und dem Marschall Marmont, Chaumesnil auf das Hartnäckigste zu vertheidigen.

Indeß sprach es sich vom Beginne der Schlacht an aus, daß der Feind nur bemüht war, das Gefecht hinzuhalten und demnach nicht in der Lage sei, entscheidende Vortheile zu erkämpfen.

## Führung der Schlacht von 4 bis 7 Uhr.

Auf dem linken Flügel der Schlachtlinie hatte der österreichische General=Lieutenant Fresnel im Fortgange des Gesechtes den Feind aus der auf dem linken Aubes User genommenen Stellung geworsen, konnte sich jedoch, ungeachtet der mehrmals mit vieler Bravour ausgesührten Angrisse, der Brücke bei Dienville nicht bemächtigen. — Die Desterreicher sührten gegen dieselbe eine Batterie von 10 Geschüßen auf und hossten durch ein nahes mörderissches Feuer den Feind zum Verlassen seiner Position zu nöthigen; als sie dies jedoch nicht erreichten, versuchten sie wiederholt, jedoch immer vergeblich, durch Infanteriesungrisse den Uebergang zu erzwingen.

Die Localität war der Vertheidigung zu günstig, instem die Brücke, an dem äußersten südwestlichen Ende des Dorfes gelegen, den Angreiser zwang, sobald er die erstere passirt hatte, das nachfolgende Dorf-Desilee wiederum anzugreisen. Zwar gestattete das beengte Terrain hinter der Brücke den Franzosen nicht, Geschüße zur Vertheidigung anzuwenden, jedoch konnten sie dagegen ihre Tirailleurs auf eine vortheilhafte Weise in den benachbarten Häusern zum Festhalten derselben placiren und eine Reserve einige hundert Schritte von der Brücke verdeckt aufstellen. — Auch war der zur Vertheidigung günstig gelegene Kirch=

hof nahe an der Brücke und man konnte durch ihn gleichzeitig den Eingang zum Dorfe schüßen.

Auf diese Weise hatten die Desterreicher bei ihrem Angrisse von der linken Aube=Seite her mit so vielen Hindernissen zu kämpsen, daß sich hier ein Erfolg nicht absehen ließ, wogegen auf dem rechten User dieses Flusses das Gesecht wie bisher durch eine starke Kanonade im Gleichgewicht erhalten wurde.

Der Feldmarschall Blücher, der sich, nachdem das Gefecht sich auf allen Punkten entzündet hatte, mit seinem Chef des Generalstades, dem General-Lieutenant v. Gneissenau, zu dem Sackenschen Corps begeben hatte, traf dasselbe, als es eben la Rothière mit stürmender Hand nahm. Er war mit dem General v. Sacken darüber einverstanden, das Corps v. Olsusiew in Reserve zu behalten und durch die übrigen Truppen das Dorf von den in einzelnen Häusern und Gehöften zurückgebliebenen seindlichen Abtheilungen zu säubern. Hierdurch kam es mit den alten französischen Soldaten zu nahen hartnäckisgen Häuser-Gesechten, die, sehr blutig und erbittert gesführt, größtentheils mit einem Kampse auf Tod und Lesben endigten.

Da jedoch vorauszusehen war, daß Napoleon die Wiedereroberung von la Rothière der Sicherung seines Rückzugs wegen versuchen würde, und da auch bereits einzelne aus dem Dorse hervorgebrochene russische Colonnen durch die seindliche Cavallerie Division Colbert wieder zurückgedrängt worden waren, so überzeugte sich der Feldmarschall Blücher, daß der Moment gekommen sei, die Kürassier und Grenadier Reserven ins Gesecht zu bringen. Als er bereits nach diesen Reserven geschickt hatte, traf die Meldung von dem Kronprinzen von Würstemberg ein, daß er der Unterstüßung dringend bedürse,

um sich in la Gibrie zu behaupten. — Dies veranlaßte einen Gegenbesehl, wodurch eine Grenadier= und 2 Kürassier=Divisionen, die bei la Nothière hatten entscheiden können, jest in der Nichtung auf la Gibrie dirigirt wurs
den. — Da sich jedoch, ehe diese Reserven herbeikommen konnten, der Kampf um la Sibrie zum Vortheile der Würtemberger entschieden hatte und diese sich schon gesen Petit=Mesnil im Vorrücken befanden, so kamen diesselben weder auf dem einen noch dem andern Punkte zur Theilnahme an der Schlacht.

In Folge dieses Umstandes konnte daher nur die 2te Grenadier=Division unter dem General Paskewitsch, welche nur aus 7 Bataillonen bestand, zur Unterstüßung auf la Rothière vorrücken, wo sie, wie wir später sehen werden, auch mitgesochten hat.

Als nunmehr bei einbrechender Dammerung die linke Flügel=Colonne der Russen einen neuen Versuch gemacht hatte aus la Rothière hervorzubrechen, dessen Erfolg jedoch ohne die Unterstühung größerer Reserven keine Ents
scheidung herbeiführen konnte, gelang es der seindlichen Reisterei wiederholt, die diesseitigen Truppen in das Dorf zusuchzudrängen. Gleichzeitig hiermit rückte die 5000 Mann starke Garde=Division Rothembourg, von dem Marschall Dudinot gesührt, zum Angrisse vor. Der Marschall besfahl, mit der 1sten Brigade augenblicklich in das Dorf einzudringen und die 2te während bessen als Reserve zusrück zu behalten.

Nahe bei la Rothière angekommen, theilte der General Nothembourg seine Brigade in drei Colonnen, von
denen die des rechten Flügels, durch den General Marguet gesührt, auf der großen Straße blieb, die der Mitte
commandirte der Oberst Trapier und an die Spiße der linken
Flügel-Colonne seste sich der General Nothembourg selbst.

Die im Sturmschritte heranruckenden Franzosen mur den diesseits durch einen Hagel von Rugeln empfangen, indeß gelang es ihnen doch, bis in die Mitte des Dorfes vorzudringen. Hier aber wurden sie von dem in Reserve behaltenen Olsusiewschen Corps unter den Augen des Feld= marschalls Blücher mit dem Bayonnet angegriffen und wieder bis zum Eingange des Dorfes zurückgeworfen. — In diesem Dorfgesechte traten bei dem gegenseitigen Vordringen der Colonnen eigenthumliche Gefechtsmomente ein. So traf der General Rothembourg bei der Wendung einer Dorfgasse ganz nabe auf eine russische Colonne. dem plößlichen Hervorbrechen der Russen sollen die französischen Conscribirten eine schlecht dirigirte Salve gegeben und dabei sich so verwickelt haben, daß sie weder vor= noch ruckwärts sich zu bewegen im Stande waren. Der Officier, welcher die russische Colonne commandirte, folgerte aus der Unbeweglichkeit des Feindes, daß derselbe sich ergeben wolle, worauf er sich dem General Rothens bourg naherte und ihn aufforderte, die Waffen niederlegen zu lassen. Als jedoch das Migverständniß erkannt wurde, eilte der russische Officier zu seinen Truppen, um sofort den Angriff zu beginnen. — Durch den erlangten Zeits gewinn war es jedoch den Franzosen möglich geworden, sich zu ordnen und 4 Geschüße vorzubringen, aus denen sie die Russen mit Kartatschen empfingen. Dieser gluckliche Zufall verschaffte der feindlichen Colonne den Vor= theil, das Gefecht wieder herzustellen.

Auf einem andern Punkte des Dorfes war feindliche Cavallerie in eine der Dorfgassen eingedrungen, wo der General v. Sacken so eben mit Anordnungen beschäftigt war. — Durch diesen unerwarteten Anfall augenblicklich von seinen Umgebungen getrennt, stellte er sein Pferd an

ein zunächst stehendes haus und wartete kaltblutig ab, bis die Franzosen vorüber gesprengt waren:

In der Mitte des Dorfes, nahe an einem der hier befindlichen großen Häuser, hielt sich der Feldmarschall Blücher vom Beginne des Kampses dis zur Entscheisdung desselben auf. — Dort war es, wo unter seinen Augen die Russen mit so heroischem Muthe kämpsten und der greise Held den stürmenden Colonnen öfter zuries: "Kinder, vorwärts!" welche Worte, von den tapfern Soldaten im Angesichte des Todes vernommen, durch den bedeutungsvollen Namen "Marschall Vorwärts" erwiesdert wurden, mit dem ihn seine Krieger schon einmal bei dem Verfolgen nach dem Siege bei Leipzig begrüßt hatten.

Unterdest jogen die Franzosen auch die 2te Brigade ber Division Rothembourg ins Gefecht, und unterstützten dadurch den Kampf im Dorfe.

Der Feldmarschall Blücher berief bagegen außer ber im Anmarsche begriffenen russischen Grenadier-Division die zunächst stehende österreichische Brigade des Generals Grimmer nach la Rothière. She dieselbe jedoch eintressen konnte, schwankte das Gesecht einige Zeit hindurch auf dem engen Raume, den die Straßen von la Rothière darboten. Die indeß eingetretene Dunkelheit wurde durch das auf einzelnen Punkten entstandene Feuer erhellt, bei dessen schwielen sich die Angriffsmassen immer wieder von Neuem sammelten und so das Gesecht sortsesten.

Dieser Kamps in la Rothière war der hartnäckigste der Schlacht und raffte die meisten Opfer des blutigen Lages dahin.

Nachdem jedoch die zweite ruffische Grenadier=Divission, welche das Astrachansche und Rlein=Russische Grenadier-Regiment an der Spige hatte, in sa Nothière anstangt war, befahl der Feldmarschall Blucher einen noch

maligen allgemeinen Sturmangriff auf den Feind. Rasch und ungestüm stürzten sich die Russen von allen Seiten auf die seindlichen Massen und warsen sie mit einer solchen Sewalt aus dem Dorfe, daß die seindlichen Senerale erst in weiter Entsernung von demselben die Ueberreste ihrer Truppen wieder zu sammeln vermochten.

Während der Kampf im Centrum sich entschied, war das Gefecht auf dem rechten Flügel um den Besitz von la Gibrie durch die unter dem General-Major v. Döring herbeigeführte Unterstüßung und durch eine Batterie reitender Artillerie wieder zum Stehen gekommen. Es ent= spann sich jetzt im Dorfe selbst ein heftiger und morderischer Kampf, wobei der Kronprinz von Würtemberg den Muth seiner Truppen durch sein eigenes Beispiel anseuerte. — Der Feind brachte sein Geschüß naber und unterhielt daraus ein lebhaftes Kartatschfeuer. Die würtembergische Batterie reitender Artillerie erwiederte zwar solches nach Kräften, aber außer dieser Batterie konnte man der zahl reichen feindlichen Artillerie fein Geschüß entgegen segen, indem die übrigen Batterien, durch die grundlosen Wege und das außerst beschwerliche Defilee aufgehalten, noch nicht in das Gefecht gebracht werden konnten. — Das Infanterie=Regiment Nr. 7 wurde nun gleichfalls gegen das Dorf beordert. Es ruckte rechts und links desselben im Sturmschritte mit gefälltem Banonnete vor; diese Verstärkungen und die erneuerten Anstrengungen der in la Gibrie befindlichen Truppen nothigten endlich den Feind, diesen Ort nach einem mehr als zweistundigen Kampfe zu verlassen, worauf ihn das Infanterie-Regiment Nr. 7 bis auf die Hohen zwischen la Gibrie und Petit-Mesnil verfolgte. —

Jest ließ der Kronprinz von Würtemberg auch das Dorf Petit-Mesnil in seiner linken Flanke durch die Ge-

nerale v. Döring und v. Stockmaper angreifen, welche sich nach einem sehr hartnäckigen Widerstande desselben bemächtigten und es dann auf das Standhafteste gegen die erneuerten seindlichen Angrisse vertheidigten.

Dem Feldzeugmeister, Grafen Franquemont war es unterdeß erst nach 5 Uhr gelungen, den Rest des 4ten Armeecorps aus dem Desilee vorzuziehen, worauf er sich gegen la Gibrie wandte; es befand sich jedoch erst eine Batterie Fuß-Artillerie dabei. Die Cavallerie-Regimenter Nr. 3 u. 4 rückten vor und stellten sich links von Petit-Mesnil in Colonne. Eben dieselbe Direktion nahm das Jäger-Regiment Nr. 2, welches rechts von la Gibrie gesstanden hatte.

Auf diese Weise setzte sich das 4te-Armee-Corps in Verfassung, den letzten Stoß der Schlacht auszusühren, der aber, da er mit dem bayerischen Corps vereint gesschah, nur im Zusammenhange mit den Angrissbewegungen desselben versolgt werden kann.

Wir haben bereits gesehen, daß der Graf Wrede im Begriff war, den Angriff auf Chaumesnil aussühren zu lassen, um dadurch den letten Punkt, der die linke Flanke des Feindes sicherte, zu gewinnen und auch die Verbindung mit den Würtembergern zur Aussührung eines gemeinsamen Angriffs zu erzwingen.

Der osterreichische General, Baron Frimont ließ durch das 1ste Bataillon des 1sten Szekler Grenz-Insanterie=Regiments und das 1ste Bataillon des 7ten bayerisschen Insanterie=Regiments unter Ansührung des Oberssten v. Rodt, denen die Brigade Habermann solgte, den Angriss auf Chaumesnil beginnen. Die beiden braven Bataillone rückten mit Unerschrockenheit vor und grissen den Feind mit der blanken Wasse an, da man bei dem abscheulichen Wetter sich auf Schießen nicht einlassen konnte,

wobei ihr tapferer Jührer, der Oberst v. Rodt, den Heldentod fand. — Der Feind wurde aus Chaumesnil so wie auch früher schon durch die Division Nechberg aus Boutlenroupt geworfen und beide Orte sosort besetzt.

Gleich nach diesem glücklichen Resultate ließ der Baron Frimont zwei Batterien zum Schuße von Chaumesnil vorsühren und ertheilte auch den übrigen Truppen des
dsterreichischen Corps so wie den hier befindlichen bayerischen Divisionen Lamotte und Rechberg die Weisung, das
Gesecht bei Chaumesnil zu unterstüßen.

Auf seindlicher Seite hatte Napoleon um diese Zeit die Division Rothembourg nach la Rothière entsendet, während er mit der Division Meunier, der Cavalleries Division Gunot nebst einer Batterie gegen Chaumesnil vorrückte, um hier ebenfalls das verloren gegangene Gleichzgewicht im Gesecht herzustellen. Die hierauf mit vielem Muthe erneuerten Angrisse auf Chaumesnil blieben jedoch bei der standhaften Vertheidigung des Ortes erfolgsos.

Eben so wurde die ins Gesecht gebrachte franzosissche Batterie durch das Feuer der diesseits von dem General Frimont schon früher placirten beiden Batterien bald zum Schweigen gebracht, welchen Augenblick der Graf Wrede benußte, dem Obersten Dies den Besehl zu erstheilen, mit dem 4ten u. 5ten bayerischen Chevaurlegers-Regiment, unterstüßt durch das österreichische Regiment Erzherzog Joseph Husaren, das seindliche Geschüß zu erschern. — Die diesseitige Reiterei stürzte sich mit Unerschrockenheit, bei den seindlichen Aufarites vorbei, auf die Batterie, welche, aus sechzehn vollkommen bespannten Geschüßen bestehend, sie mit dem Degen in der Faust nahm und ihre Bedeckung in die Flucht jagte. Vergeblich suchte die seindliche Insanterie, unterstüßt von der Cavallerie des Generals Grouchy, das weitere Vordringen der Bayern

aus Chaumesnil aufzuhalten, da in diesen Augenblicken auch die würtembergischen Cavallerie-Regimenter Nr. 3 und 4 und das Jäger-Regiment Nr. 2 zwischen Pett-Mesnil und Chaumesnil, so wie die preußische Cavallerie des Prinzen Bicon\*) nebst den Kosaken des Generals Karpow zwischen la Rothière und Petit-Mesnil vordrangen.

Napoleon befahl dem Grafen Grouchy, der alliirten Reiterei das Cavallerie-Corps des Generals Milhaud ent= gegen zu stellen, unter dessen Schuße sich auch das 2te Infanterie-Corps unter dem Marschall Bictor, welches in ber Richtung von Petit=Mesnil sich zuruckzog, sammeln sollte. Auch placirte er selbst eine starke Batterie an der Waldecke von Ajou, welche das Terrain gegen Chaumes= nil und Petit-Mesnil wirksam bestrich. Dem General Drouot befahl er, durch eine hinter la Rothière aufge= fahrne Haubig-Batterie den Ort anzunden zu lassen, sobald die französischen Truppen aus demselben geworfen würden, deren Rückzug die Garde=Cavallerie unter dem General Mansouty decken sollte. Auf diese Weise hoffte Mapoleon auf dem linken Flügel so wie im Centrum das Zusammenbrechen seiner Schlachtlinie aufzuhalten und sei= nen Truppen, begunstigt durch die schon eingetretene Dun= kelheit, einen gesicherten Ruckzug zu verschaffen.

# Führung der Schlacht von 7 bis halb 9 Uhr.

She jedoch diese Maaßregeln vollig in Aussührung kamen, rückte die würtembergische Reiterei nebst der des Prinzen Biron in der bereits angegebenen Richtung vor

<sup>\*) 3</sup>mei Escadrons des 2ten schlesischen Husaren-Regiments, das schlesische National=Husaren-Regiment, die Jäger=Escadron des Regiments, das Kosaken-Detaschement, 4 Geschütze. Nach Plotho, 3r Theil S. 115, 2000 Mann flark.

und nothigte den General Milhand zum Zurückweichen, welches, da die feindliche Cavallerie von der würtemberzgischen unerwartet in die Flanke genommen wurde, überzeilt geschah. Beiden Reiterschaaren siel einiges Geschüßin die Hände, so wie der Adjutant des Marschalls Berzthier, Oberst Maussion, hierbei gesangen wurde.

Die würtembergische so wie die banerische Cavallerie litt bei ihrem Vorgehen vorzüglich durch die an der Waldsecke bei Ajou placirte Vatterie. Der Kronprinz befahl dem Dragoner-Regimente Nr. 3, diese Geschüße wegzusnehmen; in demselben Augenblicke, als dieses Regiment den erhaltenen Veschl vollzog, machte ein banerisches Chesvaurlegers-Regiment einen gleichzeitigen Angriff auf eben diese Vatterie. Die seindliche Vedeckung wurde durch die gemeinsame Attaque in die Flucht gejagt und die Vatsterie erobert.

Während dessen war der würtembergische General-Major v. Jett mit dem Jäger-Regimente Mr. 5 und dem Husaren-Regimente Erzherzog Ferdinand nachgerückt, worauf der Kronprinz von Würtemberg nunmehr seine sämmtliche Reiterei, mit der des Grafen Wrede vereint, dem sliehenden Feinde nachfolgen ließ.

Mit diesem Vorrücken gleichzeitig wurde auch der aus la Rothière geworsene Feind, der sich unter dem Schuße seiner Haubiß=Vatterie und der Garde-Cavallevie zurückzuziehen versuchte, durch das Vorrücken der russischen Cavallerie unter dem General Wassiltschikoff in volsliger Auslösung gegen Brienne verfolgt.

Es konnte gegen halb 9 Uhr Abends sein, als die Cavallerie-Massen der Alliirten dem sliehenden Feinde in der Richtung auf Brienne bis jenseits der Ferme Beugne nachrückten. Wenn es in diesem Augenblicke dem Feld-marschall Blücher möglich gewesen wäre, mit einer star-

fen Infanterie = Division den Franzosen auf den Leib zu gehen, so würden sie, nach ihrem eigenen Geständnisse, nicht im Stande gewesen sein, diesem Andrange zu wisderstehen. Der Feind war vornehmlich durch das hartsnäckige und mörderische Gesecht im Centrum und durch das Zurückwersen seines linken Flügels in eine solche Aufelosung gerathen, daß weder die verschiedenen Corps, noch die einzelnen Wassen sich im gesechtssähigen Stande bestanden, weshald ein krästiger Stoß diese bei der Dunskelheit noch mehr verworrene Masse höchst wahrscheinslich ganz aus einander gesprengt und gegen den Uebersgangspunkt Lesmont geworsen haben würde.

Der ewig wahre Grundsat in der Kriegsührung, der in dem Feldzuge von 1815 sich so glanzend beswährte, daß nämlich der Gewinn auf dem Schlachtselde nur die eine Hälfte und die Verfolgung die andere Hälfte des Sieges sei, hätte hier eine Anwendung sins den können, durch die vielleicht der Krieg beendigt wors den wäre.

Napoleon soll auch, nachdem er nach 8 Uhr in das Schloß von Brienne zurückkehrte, nicht ohne große Besorgniß gewesen sein \*), daß die Alliirten ihn verfolgen, oder doch einen nächtlichen Angriff unternehmen und auf diese Weise Verwirrung und Auflösung in seine Massen bringen würden. Jeden Augenblick fragte er, ob es nichts Neues gäbe, und trat selbst an das Fenster des Schlosses, von wo das Auge die ganze Linie der Vivouaks auf dem Schlachtselde übersehen konnte.

Auf Seite der Alliirten waren jedoch die unter dem Feldmarschall Blücher zur Disposition gestellten Reserven durch den lange dauernden Kampf um la Nothière con-

<sup>\*)</sup> Manuscript von 1814, von Fain. S. 60.

sumirt, oder, wie dies nachgewiesen, anderweitig verwens det worden. Vorzüglich aber hatten die großen Veschwerlichkeiten des Wetters und Vodens die Kräste der Soldaten erschöpft, den vollen Gebrauch der Feuerwassen unmöglich gemacht und dadurch auf den gesechtsfähigen Stand der Truppen eingewirkt; wenigstens lag es nicht in der Macht des Feldmarschalls, nach durchsochtener Schlacht noch über intact gebliebene Truppen zu versügen. Außerdem wird man aber auch die Wahrheit nicht verhehlen wollen, daß das Uebergewicht Napoleons sür jest noch immer von der Art war, daß man, mit dem Siege zufrieden, mehr daran dachte, sich denselben zu sichern, als ihn durch eine energische Versolgung entscheidend zu machen.

Wenn dies auf dem rechten Flügel und im Centrum der Alliirten die Veranlassung wurde, die weitere Verfol= gung des Feindes auf den folgenden Tag auszuseßen und die eingenommene Stellung, von dem Walde von Ajou vorwärts der Ferme Beugné bis über die Chaussee nach Brienne, durch vorgeschobene Truppen zu sichern, so trat auf dem linken Flügel noch der Umstand ein, daß es den Desterreichern wegen der hier einwirkenden ortlichen Berhaltnisse bis jest noch nicht gelungen war, das Gefecht zur Entscheidung zu bringen. Der Feind behauptete sich bis um Mitternacht in Dienville, und erst um diese Zeit gelang es einem Bataillone des Regiments Erzherzog Ludwig, sich der Brucke über die Aube zu bemächtigen. Die Desterreicher nahmen dem Feinde bei seinem Ruck= zuge, den er hinter Alt=Brienne weg ausführte, 230 Befangene ab.

Allerdings ware es gerathener gewesen, anstatt Dienville von der Flußseite anzugreisen, mit vereinten Krästen auf dem rechten User der Aube gegen diesen Ort vorzurücken. Wir haben jedoch gesehen, durch welche VerWendung nahm, die den Franzosen im serneren Laufe desselben die bereits nachgewiesenen Vortheile gewährte. Ein entscheidendes Resultat wurde aber nur dann eingetreten sein, wenn das österreichische Corps des Grafen Colloredo auf dem linken User der Aube vorgerückt wäre und die Brücke von Lesmont genommen hätte.

Die Bestimmung des Fürsten Schwarzenberg, wonach dies Corps von der Straße von Vendoeuvres abberusen und auf das linke Aube-User dis in die Segend
von Unienville herangezogen wurde, deutet auf eine solche Operation hin, wobei es jedoch noch einer Aufklärung
österreichischer Seits bedarf, warum die weitere Aussührung derselben nicht statt gesunden hat.

Ueberblickt man hiernach den eigentlich großen Erfolg der Schlacht, so muß man ihn vorzüglich in dem
moralischen Uebergewichte suchen, welches den Alliirten
der erste entscheidende Sieg auf seindlichem Gebiete gewährte und wodurch in dem Heere der Alliirten der Seist
in demselben Maaße gehoben wurde, wie in dem seindlichen Heere derselbe niedergebeugt werden mußte.

Sanz Frankreich konnte sich nunmehr über seine eizgentliche Lage nicht ferner täuschen, indem es sich offensbar zeigte, daß Napoleon nicht im Stande sei, einem vereinten Angriffe der Allierten zu widerstehen.

Was jedoch den speciellen Verlust auf dem Schlachtsfelde betrifft, so geben die Franzosen denselben zu 6000 Mann, darunter 2400 Gefangene, und zu 54 Geschüßen an; der General Marguet war geblieben und der Oberst Forestier schwer blessirt.

Die Alliirten berechnen die Zahl der Gefangenen auf 3= bis 4000 Mann und führen 73 eroberte Kano= nen auf, von denen:

| das Corps von Sacken                     | 34 | Kanonen    |
|------------------------------------------|----|------------|
| das Corps des Kronprinzen von Würtemberg | 6  | · = ··     |
| das Streif:Corps des Prinzen Viron       | 7  | <b>:</b> ' |
| das Corps des Grafen Wrede               | 22 |            |
| und das Corps des Grafen Giulan          | 4  | 3          |
| genommen hatten.                         |    |            |

Der Verlust der Alliirten an Toden und Blessirten mochte gleichfalls 6000 Mann betragen, wovon auf das 4te Armee-Corps 16 Officiere, 452 Mann; auf das 5te Armee-Corps 2= bis 300 Mann, unter denen sich der Oberst v. Rodt befand; auf das 3te dsterreichische Corps 1000 Mann und auf die russischen Corps 3= bis 4000 Mann zu rechnen sind.

Die russischen Generale, Graf Liewen III., Stawiski, Rollogribof und der Fürst Wadbolsky wurden verwundet und mehrere höhere Stabs-Officiere fanden einen rühm-lichen Tod.

# Bemerkungen über die Schlacht von la Rothière.

Von französischer Seite hat man sich darin gefallen, den Feldmarschall Blücher in einer Lage darzustellen, in welcher er über die sämmtlichen disponiblen Streitkräfte der Allieten zur Führung der Schlacht hätte versügen können und daher auch dafür verantwortlich sei, daß man nicht den vollen Gebrauch von denselben gemacht habe. Die nachgewiesenen Thatsachen werden jedoch den preußischen Feldherrn hinlänglich rechtsertigen, und darlegen, daß er nur den Auftrag erhalten hatte, mit den ihm zugemessenen Streitkräften den Feind anzugreisen, und daß unster diesen die Corps der schlesischen Armee nur den kleineren Theil ausmachten.

Außerdem werden aber auch von jedem Unbefange=

nen bei Betrachtung der der Schlacht vorangegangenen Bewegungen während des 30sten und 31sten Januar die großen, fast unüberwindlichen Schwierigkeiten erkannt wer= den, welche die Leitung einer Heeresmasse von 160,000 Mann aus einem Hauptquartiere, welches 6 Meilen hin= ter der Position, in der man sich zu schlagen beabsichtigte, entfernt ist, herbeiführen mußten. Diesen rein physischen Hemmnissen trat noch die verschiedene Art und Weise des Rrieg= und Schlachtenführens hinzu, welche den beiben Keldherren der Allierten — Schwarzenberg und Blücher inne wohnte. Der Erstere suchte sich vorsichtig auf das Uebergewicht seiner Massen zu stüßen und durch sie den endlichen Erfolg herbeizuführen; der Lettere trachtete danach, Napoleon mit denselben Waffen zu bekämpfen, mit denen er bisher alle Volker niedergeworfen hatte. Abgesehen von jedem Urtheil über die Richtigkeit des Prinzips, welches diesen beiden Handlungsweisen zum Grunde lag, ist wenigstens nicht abzuläugnen, daß bei der praktischen Leitung der Massen ein fraftiges, schnelles und entscheidendes Zusammenwirken beider Feldherren mehr in solchen Fällen eintreten mußte, wo Schwarzenberg, von Mapoleon angegriffen, eine Hilfsleistung Bluchers erwartete; dagegen, wo es auf das Jassen und Durchführen eines gemeinsamen Planes ankam, die verschiedenartige Individualität der Feldherren die handlungsweise derselben modificiren mußte.

Es kann demnach nur ein tieses Eingehen in alle diese Verhältnisse zu einem gerechten Urtheile über die Ereignisse vor und während der Schlacht sühren, und man wird den gewöhnlichen Maaßstab, den man so gern geneigt ist nach den vorhandenen Stärke-Verhältnissen der Urmeen anzulegen, hier nur mit vieler Vorsicht und Verrücksigung der Umstände anwenden können.

Was die Leitung wahrend der Schlacht selbst betriffe, so wirkte vor allen Dingen die ungünstige Witterung auf das Nachtheiligste babei ein. — Man war bei dem starten Schneegestöber und bei dem neblichten Wetter nur immer auf kurze Augenblitke im Stande, die Stellung des Feindes zu erkennen. Hörten diese hellen Momente auf, so konnte man seine eigenen Ttuppenmassen oft auf ganz naher Distance nicht übersehen. — Man kann das her auch wohl sagen, daß unter solchen Schwierigkeiten des Wetters und des Bodens, der halb gestoren, halb grundlos war, kann je eine große Schlacht geliesert word den ist.

Als einen Beweis, wie bies Wetter selbst auf ben richtigsten Barometer einer Schlacht, bas Boren bes Ranonendonners, einwirkte, ist hier mur anzusühren, daß der Graf Pahlen, den wir am 31sten mit der Wittgenfteinschen Avantgarde von der Blücherschen Armee abbetufen fehen, während der Schlacht über Soulaines und Lenges ville, in der Entsernung von einer halben Meile vom Schlachtfelde, marschirte, jedoch bei dem Schneegestober, ver dicken Luft und der Windstille nur einzelne Kaitonen= schiffe, aber durchaus kein anhaltendes Zeuer horte, wie chés auf ein nahes und heftiges Gefecht hatte schließen lassen können. Sben so vernahm der General Jlowaisky XII., der mit seinen Kosaken bei Boulaineoure stand, und den der Graf Pahlon auf seinem Marsche anwas durchaus Miches, was auf die Jührung einer großen Schlachtein solcher Mabrischtleßen sieß.

Zu den ungunstigen Witterungsvelhältnissen state min noch der Umstand, daß der Feldmatschall Blücker von dem beim Beginne der Schlacht ausgesührten glücklichen Cavalleile-Gesechte zu spät Konntniß erhielt, Und daß, als er den Stand des Geseches in la Authiere erkannt und über die Weiterführung desselben einen Entschluß gefaßt hatte, die hierzu erforderlichen Grenadier= und Kürassier= Reserven anderweitig verwendet werden mußten.

Die angeführten großen Beschwerlichkeiten des Wetzters und Bodens wirkten aber auch auf den gesechtssäsigen Zustand der Truppen ein, wie dies während der Schlacht selbst mehrmals dargethan wurde. Hierzu kommt noch der hartnäckige Kampf in la Nothiere, in welchem die Franzosen die Division Duhèsme, circa 7000, und die Division Nothembourg, 5000, zusammen 12,000 M., dagegen die Russen nahe an 20,000 Mann verwendeten, von denen aus jeder Seite der fünste Mann todt oder blessirt die Wahlstatt bezeichnete.

Was den besonderen Gebrauch der einzelnen Waffen betrifft, so konnte derselbe, da die Alliirten sich in keiner Position schlugen, nicht so bestimmt hervortreten. Bei den Angriffs-Bewegungen selbst ist die gegenseitige Untersstügung, so weit sie durch die besonderen Umstände hersbeigeführt oder verhindert wurde, in den Gesechtsmomensten selbst angegeben worden.

Ueber Napoleons Benehmen während des 30sten und 31sten Januar und die darüber aufgestellten Meinungen ist bereits gesprochen worden. Man kann nur bei der Ansicht bleiben, daß er in die ihm von Blücher gelegte Schlinge aus dem Grunde einging, weil er nach dem Sesechte von Brienne die Offensive noch nicht aufgeben, sondern nur auf einen günstigen Augenblick warten wollte, um dieselbe sogleich wieder zu ergreisen. Dies lag ganz in Napoleons Charakter, so wie auch, daß er seinem Segner ein so rückpaltiges Benehmen sich gegen- über nicht zutraute.

Die taktischen Verhältnisse betreffend, hat Napoleon selbst seine genommene Stellung im Verhältnisse zu seinen

Kräften als zu weit ausgebehnt anerkannt. Diese Rachtheile hoffte er durch kunstliche Vertheidigungs-Einrich= tungen in la Chaise und Morvilliers aufzuwiegen. Die vorgeschriebenen Maaßregeln wurden aber in der größten Eile getroffen und von den Landleuten, welche man dazu benußte, nicht einmal beendigt. Sie bestanden vornehmlich in einigen Verhauen, die man in dem Wasde von la Chaise angebracht und hinter denen man Tirailleurs postirt hatte. Dies war aber nicht hinreichend, bei den ungleichen Stärke=Verhältnissen auf diesem Punkte das mangelnde Gleichgewicht herzustellen. Das Vorpoussiren bis in den Wald von Beaulieu hatte nicht die Behaup= tung dieses Terrain-Abschnitts zum Zwecke, sondern sollte Blucher nur glauben machen, daß man feindlicher Seits in die Offensive überzugehen beabsichtige. Hätte die schle= sische Armee die vortheilhafte Ausstellung zwischen Trannes und Eclance in Folge deffen verlassen, so wurde Mapoleon geeilt habeu, sich derfelben zu bemachtigen, bie, seinen Kraften angemessen, ihm in jeder Beziehung große Vortheile dargeboten haben wurde.

Als ein Versäumniß französischer Seits muß noch angeführt werden, daß man die Brücke bei Unienville über die Aube nicht zerstörte.

Bei der Führung der Schlacht selbst ist zuvörderst zu bemerken, daß Napoleon dieselbe weder suchte noch erswartete; er ist vielmehr dazu gekommen, ehe er sich diesses Angriss recht bewußt wurde. Man sieht daher auch alle seine Anstrengungen vorzüglich darauf gerichtet, den Attaquen der Alliirten möglichst zu widerstehen. Hierbei war ihm die hartnäckige Vertheidigung der Dörser, welche seine Segner nicht umgingen, sondern angrissen, sehr sörsderlich. Die großen offenen Sbenen zwischen den Dörsfern süllte er mit seiner Cavallerie aus und ergriff auch

mit ihr beim Beginne der Schlacht die Offenspe, so wie er, nach dem Berluste derfelben, durch sie den Rückzug über das weite ebene Terrain gegen Brienne deckte, — Hätte Napoleon bei Eröffnung des Gefechts die 3 Garde-Divisionen gleich zur Disposition gehabt, so würde seine Lage eine andere gewesen und von ihm gewiß, nicht uns terlassen worden sein, von diesen Truppen einen wirksamen Gehrauch zu machen.

In Bezug auf den Gebrauch seiner Artillerie sehen wir weber das Zurückbehalten einer ordentlichen Reserve diesen Wasse, noch eine bestimmte Anordnung zum Gesbrauche depselben in der Position. Wielmehr erhlicken wir dieselbe einzeln zu offensven Zwecken, wie bei la Rathiere, Morvilliere und Chaumesnil, verwendet, oder zu deschiere, Morvilliere und Chaumesnil, verwendet, oder zu deschieren Maaßregeln, wie an der Waldecke von Asouphand und Jum Anzünden von la Rothiere, benutt. Diese Werthältenisse scheinen aber mehr aus dem Sange, den die Schlacht von Ansang an nahm, hervorgegangen zu sein, so wie es überhaupt Napoleon durch die Ueberraschung an Zeit gesehlt haben mag, solche vorbereitende Maaßregeln bei Führung des Gesechts zu tressen, wie man sonst von ihm gewohnt ist.

# Rückzug der französischen Armee über Lesmont auf Tropes.

Die bei Beendigung der Schlacht (8½ Uhr Abends) eingetretene völlige Dunkelheit begünstigte den Rückzug der Franzosen. Während der Marschall Marmont nebst der Cavallerie des Generals Doumerc den Wald von Ajou passirte und hinter demselben seinen Truppen einige Stunden Ruhe gewährte, zog sich der Marschall Victor, durch die Cavallerie des Generals Milhaud gedeckt, bis gegen

Alt-Brienne zuruck. Der Marschall Ney sammelte die Garde Cavallerie, und die Garde Insanterie Divisionen, um mit ihnen einen Vorsprung auf Lesmont zu gewinnen. Hierbei besand sichnaber, nach den eigenen Angaben der Fanzosen, die Masse der Truppen in Fotge des
hartnäckigen, bei einem abscheulichen Wetter und auf
einem so schwierigen Terrain geführten Gesechtes in einer
mahren Auslösung. Man brachte die Stunden der Nacht
dunit hin, die verschiedenen Wassen, die Corps und die
einzelnen Truppentheile einigermaßen wieder zu ordnen.

Moch vor Anbruch des Tages (2ten Februar) seste sich die Armee auf Lesmont in Marsch; Napoleon verließ das Schloß von Brienne Morgens um 4 Uhr.

Mur. das Corps des Marschalls Marmont mit der Cavallerie des Generals Doumerc erhielten den Besehl, auf Rosnan zu marschiren und durch diese Bewegung die linke Flanke der Rückzugslinie zu decken.

Bei Brienne wurde die Cavallerie des Generals Milpaud den Vorposten der Allierten gegenüber gelassen und der Marschall Ney angewiesen, mit den Garde-Divisionen den Uebergang der Armee über die Aube zu decken, weil man, auf dem linken Ufer dieses Flusses angekommen, den Truppen einige Stunden Ruhe gewähren wollte.

Später beabsichtigte Napoleon, die Armee über Pisnan auf Trones zu führen, während der Marschall Mars mont sich längs der Aube auf Arcis zu dirigiren angeswiesen wurde.

Bei Aussührung dieser Anordnungen wurde es jeboch dem Feinde nicht möglich, seine Biessirten mitzusühr ren, die er zum Theil in den rauchenden Trümmern und Schutthausen von Brienne den Alliirten überließ. Verfolgung des Feindes durch die Corps des Kronprinzen von Würtemberg und des Grafen Wrede.

Sobald der Kaiser von Außland und der König von Preußen am frühen Morgen von Bar sur Aube, wohin sie ihr Hauptquartier verlegt hatten, auf dem Schlachtfelde eintrasen und ihnen die Meldung von den Vorposten zuging, daß der Feind seinen Rückzug angetreten habe, bestimmten sie, daß das 4te und 5te Corps denselben sosort auf Brienne verfolgen sollten, während das 3te Armee-Corps nnter dem Grasen Giulan gleichzeitig bestimmt wurde, von Dienville längs des rechten Users der Aube dem Feinde nachzusolgeu.

Die Reiterei des 4ten Corps, von dem Kronprinzen von Würtemberg selbst geführt, rückte mit der des 5ten, wobei sich 24 Escadrons befanden, die gestern nicht im Sesechte gewesen waren, gegen 8 Uhr Morgens dem Feinde nach, während die Gros beider Corps dieser Bewegung folgten.

Als diese Cavallerie unweit der Stadt Brienne auf den Feind stieß, zog sich dieser in der Richtung auf Leszmont von einer Ausstellung in die andere zurück, wobei er einige Batterien reitender Artillerie zeigte. Die allirte reitende Artillerie beschoß ihn mit Wirksamkeit, wodurch sich der Feind genöthigt sah, einige Geschüße zurückzuslassen. —

Bei dieser Verfolgung wurde dem Grafen Wrede, als er sich zwischen Brienne und Lesmont befand, gemelbet, daß in seiner rechten Flanke eine seindliche Colonne bemerkt würde, die ihre Bewegung gegen die Voire auf Nosnen aussühre. — Es war dies der Marschall Marmont, der den ihm angewiesenen Uebergangspunkte zueilte. —

Der General, Graf Wrede glaubte, daß er sliches Corps nicht in seiner Flanke lassen kön hoffte vielleicht auch wenigstens vor der Arriereg selben die zwischen Lassicourt und Rosnan besindlich über die Voire zu erreichen und dadurch dem Februch zu thun, weshalb er sich entschloß, seine Richtung auf Lesmont zu verlassen und dem Feinnachzurücken. Mit dem Kronprinzen von Wüttraf er deshalb die erforderlichen Verabredungen, mehr die weitere Verfolgung des Feindes in dischlagenen Richtung unter Mitwirkung des dritt reichischen Corps übernahm.

Der Graf Wrede eilte mit der Spige seine garde, welche durch das 3te ofterreichische Jäger lon und das Husaren=Regiment Erzherzog Josep det wurde, rasch vorwärts, um vor dem Feinde di und die Höhen auf dem rechten Voire-Ufer, west Rosnan, zu besetzen. Gelang dies, so wurde die! Marschalls Marmont sehr bedenklich, indem die E auf jenen Höhen durch das umliegende sumpfige in der Front und in den Flanken so geschüßt w der Graf Wrede sich mit der Avantgarde bis zur seines ganzen Corps behaupten und dann den schr Gegner mit großer Ueberlegenheit zum Gefechte konnte. Der Marschall Marmont hatte aber berei zu großen Vorsprung gewonnen, auch mochte b nung, auf einem kurzeren Wege die vortheilhafte zu erreichen, sich später unaussührbar zeigen, b von den Franzosen noch von den Bayern angegek ob die Voire-Brucke, über welche die große Straf zerstört gefunden murde oder nicht. Wenigstens i wiß, daß die Franzosen die bezeichnete Position fi reichten, als die Bayern, und sich in derselben fe

Gefecht bei Rosnan am B. Februar.

Mach den bayerischen Berichten geschah der Angrist dem Dorfe Rosnan gegenkber, durch welches die Voire in zwei Armen stießer. Das diesseitige Kanonenseuer der ginnistreits, als die Franzoson noch die Vrücken passie. Der seindliche Ingenieur-Officier, welcher beaustragt war, die den Vayern zunächst liegende Vrücke zu zerstören; war nur im Stande, die kleinen Balben von derselden abzunehmen, als bereits das österreichische Idger-Bataillon; welches den Franzoson auf dem Fuße solgte, über die liegen gebliedenen Valken das rechte User der Woire erreichte. Dier wurde dasselbe aber durch seine liche Insanteries Colonnen und durch die Cavallerie des Generals Coutau von allen Seiten mit dem größten Unsassische Toutau von allen Seiten mit dem größten Unsassisch angefallen und mit einem Verluste von beinahe 200 Mann über die Voire-Vrücke zurückgeworfen.

Die braven ofterreichischen Jager versuchten hierauf in kleinen Abtheilungen des Felndes Flanke zu umgehen, was titiklang, indem auf dem Sumpsboden überall das Eis unter den Füßen der Vorrückenden zusammen brach.

Bu dieser Zeit erreichte die banerische Division Recheberg den Kampsplaß. Der General, Graf Wrede erstheilte der Isten Brigade dieser Division unter dem Prinzen: Carl von Bayern den Auftrag, den Uebergang über die Boire zu erzwingen und sich des Dorfes Kosnan zu bemächtigen. Der Prinz ordnete seine Brigade batail: lonsweise in Angriffs:Colonnen

Der Oberst-Lieutenant Eronegg, unterflüßt durch das Iste Bataikon des Isten Infanterie-Regiments unter dem Obersten Hertling, und gleichzeitig mit diesem das Feldbataillon Augsburg unter dem Major Brückner begannen den Angriff. Die übrigen Truppen des 5ten Corps stell=



sen sich, wie sie nach und nach antangten, in Colannen außer dem Bereiche des seindlichen Geschüßseuers auf.

Während dessen hatte das Batgillon Cronegg die erste Brücke unerschrocken mit Gewehr im Arme, troß des heftigen Gewehrfeuers der in den Häusern placirten Vertheihiger überschritten. Der General Lagrange zog hierauf die französischen Truppen hinter die zweite Prücke über die Boire, wa noch kräftigere Pertheihigungsanstalten getroffen waren. Dieser Kückzug wurde im Angesische der Lete der baperischen Colonne, welche dem Feinde sogleich, folgen wollte, ausgesührt. Aber kaum rücken die Angreiser vor, als sie aus den nahe liegenden Häusern und aus der zur Vertheihigung eingerichteten Dorskieche das wirksamste Gewehrseuer empfingen.

Der Marschall Marmont hatte eine Abtheilung seiver Infanterie nebst vier Geschüßen auf einer Höhe der Brücke gegenüber, von wo aus dieselbe enfilirt werden konnte, ausgestellt und unterstüßte von hier aus die Verztheidigung.

Die unter dem Oberstelleutenaut Cronegg und dem Obersten Hertling, vorgehnungenen beiden Batailloue geriethen, nachdem es ihnen nicht gelungen war, wit dem Feinde zugleich die zweite. Brücke zu passiren, in eine verzweiselte Lage. Zwischen zwei Brücken eingeschlossen, von denen die hinter ihnen besindliche größtentheils zerstört war, ohne sich por noch rückwärts bewegen zu können, mußten diese braven Truppen mährend zwei Stunden dem wahlunterhaltenen und mörderischen Feuer des Feindes widerstehen. Die Commandeurs der bayerischen Bataillone hassten noch, durch rechts und links detachirte Abtheilungen den Feind zum Berlassen seinder Position zu zwingen; doch diese Detachements vermochten nicht die Schwierigskeiten zu überwinden, die ihnen das mit Gräben durchs

schnittene sumpfige Voire-User entgegen stellte; auch dem Feld-Vataillone Brückner gelang es nicht, weiter rechts von Rosnan vorzudringen. Durch den mit Eis überzogenen Voden getäuscht, sanken die Leute so tief ein, daß viele ihren Tod im Wasser fanden.

Nachdem die Bataillone Cronegg und Hertling einen bedeutenden Verlust erlitten und schon zwei französische Bataillone sich zeigten, um einen entscheidenden Angriff gegen den gelichteten Hausen der Bayern zu unternehmen, ließ der General-Lieutenant Nechberg die leichten Batail-lone Merz und Brückner zur Unterstüßung vorrücken.

Jedoch wurde ungeachtet dieser Verstärfung der so hartnäckig gesührte Kampf seine Entscheidung hier nicht gesunden haben, wenn nicht das Regiment Schwarzenberg Ulanen weiter oberhalb der Voire bei Rance eine Fuhrt gesunden hätte, durch welche man das rechte User der Voire erreichte und so im Stande war, die linke Flanke des Feindes zu bedrohen.

Hierdurch sah sich der Marschall Marmont veranslaßt, nachdem er seinen Zweck, das 5te Armee-Corps aufzuhalten; vollkommen erreicht hatte, seinen Rückzug anzutreten. — Am späten Nachmittage und durch einen Nebel begünstigt, dirigirte er sich auf Rameru, welches auf der Hälfte des Weges nach Arcis gelegen ist.

Bei der bereits eintretenden Dunkelheit und da auch dem Grafen Wrede in Folge der in dem Schlosse zu Brienne gehaltenen Conferenz über die Fortsührung der Operatio= nen der Besehl zugegangen war, dem Feinde über Les= mont auf Pougy nachzurücken, begnügte er sich, den Rückzug des Marschalls Marmont beobachten zu lassen und marschirte noch am Abende nach Brienne zurück, wo er mit seinem Corps einen Bivouag bezog.

Der Verlust der Bayern belief sich in diesem hart=

näckigen Gefechte auf 6. bis 700 Mann an Todten und Verwundeten; der des Feindes ist nicht bekannt geworden.

Von bayerischer Seite ist nicht aufgeklart worden, warum man nicht gleich Anfangs versuchte, oberhalb Rosnay oder auch unterhalb dieses Orts, wo die große Straße von Brienne nach Vitry mittelst einer Brücke diesen Fluß überschreitet, den Uebergang auszusühren. Unter den Umsständen, wie sich das Gesecht engagirte, erscheint das Besnehmen des Marschalls Marmont nachahmungswerth, so wie dem ausgezeichneten Muthe, mit dem die Bayern und Oesterreicher unter so schwierigen Verhältnissen den Ansgriff durchführten, eine gerechte Anerkennung gebührt.

Zu derselben Zeit, in welcher General Wrede sich mit dem Marschall Marmont im Gesechte befand, war der Kronprinz von Würtemberg der seindlichen Reiterei auf der großen Straße von Brienne bis an den Fuß der Höhe von Lesmont gefolgt. Das Husaren-Regiment Erzherzog Ferdinand erreichte bei diesem Vorgehen zwischen St. Christophe und Lesmont ein seindliches Lancier-Regiment, warf es und machte mehrere Gesangene.

# Arrieregarben Gefecht bei Lesmont am B. Februar.

Als man sich Lesmont naherte, sah man seindliche Infanterie-Massen die diesseitigen Höhen besetzt halten, um den Rückzug der Armee durch das schwierige Desilee über die Aube zu decken. Es waren dies die beiden Sarde-Divisionen Decouz und Meunier unter dem Bessehle des Marschalls Ney, welche derselbe hier ausgestellt hatte. Die Reiterei des 4ten Armee-Corps rückte in zwei Tressen gegen die seindliche vor, wurde aber mit dem Feuer einer starken Battezie von 12-pfündigen Kanonen empfangen, welches die beiden würtembergischen Battes

rien tritender Artikerie eine Zeit lang erwiederten. Da sich sedoch hietvon kein günstiger Erfolg erwarten ließ, sog sich die diesseitige Reiterei mit den Vatterien zurück, um die Ankunst des übrigen Geschüßes und der Inschneterie abzuwarten, ohne welche die seindliche Stellung nicht erobert werden konnte.

Hierauf zog sich die französische Arrieregarde gleich= falls gegen Lesmont und über die Aube zurück, behielt jedoch den diesseits liegenden Ort mit Infanterie besetzt.

Alls die Avantgarde des 4ten Armee-Corps ankam, beschloß der Kronprinz, Lesmont links von der Seite gesen Preche St. Martin anzugreisen. Er besahl dem General-Major v. Stockmaner, den Ort, wenn er nicht zu stark besehr wäre, wegzunehmen und wo möglich noch die Brücke vor der Zerstörung zu bewahren. Ein Bataillon des Jäger-Regiments Nr. 9 rückte durch die Weinberge vor, während die drei anderen Bataillone der leichten Brigade auf der graden Straße gegen den Ort marschüten.

Der Feind, welcher ungefähr noch 4= bis 500 M. im Orte hatte, wurde von einer Abtheilung bes oben erwähnten Regiments angegriffen und bald aus dem Orte und über die Aube geworfen; jedoch gelang es ihm poch die hölzerne Brücke in Brand zu stecken, und da er aus den jenseitigen Häusern, welche mit Schießlöchern versehen waren, die ganze Nacht über ein hestiges Bewehrseuer unterhielt, so blieben alle Versuche zur Wiederherstellung derselben fruchtlos.

Das dricte österreichische Carps unter dem Grasen Giulan war gegen Abend auch bei Lesmont eingetrossen, und bezog nun mit dem Aten Armees Corps voreint bei diesem Orte sein Lager.

Schwarzenberg folgende Bestimmungen:

Das dikerreichische: Corps Colloredo sollte bet Bendoeuwres. Posto fassen und die Straße auf Trones bestigt halten, gleichzeitig aber auch durch die Division Lichtette stein die Straße auf dem linken User der Seine über Bur sur Seine beobachten lassen.

Die Reserven wurden angewiesen in zwei Cosonnen auszubrechen, und zwar sollte die des rechten Flügels und ter dem General der Cavallerie v. Najewish, aus der Aten und 3ten Kürassier Division und dem Grenadier Corps zusammengeset, die Aube bei Dienville passiven und über Brevonne nach Villiers und Gegend vorrücken Diese Truppen kamen jedoch nur die Radomikliers.

Die linke Flügel Colonne dagegen, aus der Gardes Cavallerie und Infanterie nebst der Isten Kürassier Die visson bestehend, wurde auf die Brücke von Dalancourt dirigirt und erhielt die Quartiere in der Umgegend. von Vendoeuvres angewiesen.

Mapoleon hatte dagegen nach einer vierstündigen Ruhe am linken Ufer der Aube am heutigen Lage (Aten Februar) seinen Rückzug bis Pinan fortgesetzt, wo seine Armee Position nahm.

Da, wie wir gesehen haben, die Brücke über die Aube bei Lesmont zerstört worden war und der Graf Wrede nach dem: Gesechte bei Rosnad die weitere Berefolgung des Marmontschen Corps einstellte, so harte hier nach am Abende des heutigen Tages die unmittelbare Berührung mit dem Feinde bereifs aus.

Wahrscheinlich hat man angenommen, daß Napoleon sich längs der Aube auf Arcis zurückziehen wütde, indem es sonst nicht zu erklären ist, warum, man wicht über Dienville dem Feinde auf Pinan solgten. Die Dirie girung des Generals Rajewsky nach diesem tiebergange konnte wur den Zweit haben, ihm aus dem linken Uset der Aube Quartiere anzuweisen, weil er bei einem andern Auftrage gewiß vorpoussirt und den Feind wenigstens besobachtet haben würde. So aber verlor man das Gros der seindlichen Streitkräfte schon heute aus dem Auge, und wir werden später sehen, daß die Ungewißheit, woshin der Feind sich eigentlich gewendet habe, noch mehrere Tage sortbauerte.

Diese Art der Verfolgung rettete Napoleon, dessen Armee — wie die Franzosen selbst gestehen — stumm und niedergebeugt ihren Marsch auf Tropes aussührte, und deren junge Soldaten, den Fatiguen, dem Hunger und der Muthlosigkeit unterliegend, die Reihen ihrer älteren Krieger verließen. Ein kräftiger Stoß mit den Reserven über Dienville hätte den Feind fliehend auf Tropes geworfen und vielleicht diesen Ort selbst in die Hande der Alliuten gebracht.

## In dem Schlosse zu Brienne wird der weitere Feldzugsplan entworfen.

Gleich nachdem die Monarchen in Brienne angekommen waren, vereinigten sich auf ihren Besehl der Fürst Schwarzenberg, Feldmarschall Blücher und Graf Barclan de Tolly zu einer Conferenz in dem Schlosse zu Brienne, um hier über die weiteren Operationen einen Entschluß zu fassen.

Es ist kaum einem Zweisel unterworsen, daß unmittelbar nach der Schlacht von la Rothière ein vereinter und direkter Marsch der Alliirten auf Paris die Armee Napoleons, wenn sie sich entgegen gestellt, zertrummert und die Hauptstadt in ihre Hande gebracht hatte. We-nigstens wurde ein Feldherr, der über die Masse der alliirten Streitkräfte frei versügen konnte, diese Operation

gewählt haben. Da aber im Kriege immer nur unter den gegebenen Verhältnissen und Umständen nach dem Höchsten gestrebt werden kann, und in diesem besonderen Falle einem vereinten Marsche der alliirten Heere auf Paris viele Hemmnisse entgegen traten, so glaubte man sich für eine Trennung der Armee, wobei jeder Theil stark genug blieb, um es mit Napoleon auszunehmen, entscheizden zu müssen.

Zu den Hemmnissen einer vereinten Operation reche nete man vornehmlich die Sicherstellung der Verpstegung einer Armee von 160,000 Mann in einem seindlichen Lande und ohne alle Magazine: — Schon um leben zu können, würde eine Trennung beider Armeen, wenn auch nur durch die Aube und später durch die Seine, nothe wendig geworden sein. Die Marsche Colonne der Haupte armee wäre hiernach wahrscheinlich auf dem linken, die der schlesischen Armee auf dem rechten User der Seine gegen Paris vorgerückt.

Wer sollte nun den Oberbefehl sühren, Schwarzensberg oder Blücher? — und hierüber war doch eine Bestimmung bei einer Operation, bei der man einen Fluß zwischen sich und einen intelligenten Feldherrn vor sich hatte, durchaus nothwendig.

Abgesehen davon, daß die Führung einer Armee von 160,000 Mann, in einer Masse vereint, während einer längeren Operation zu den schwierigsten Aufgaben gehört, so wurde dieselbe unter den gegenwärtigen Verhältnissen, wo die Leitung der Massen bei den Feldmarschällen Schwarzenberg und Blücher sich im Principe verschieden zeigte, durchaus unmöglich.

Unter solchen Umständen wird es jedem praktischen und erfahrenen Soldaten, sobald er nur die Operations= Verhältnisse vor der Schlacht von Brienne mit Ausmerk= Feld. 1814. 1.

Marsch-Plan des zweiten preußischen Armees vom 6. bis 31.

| Datum            |                        |                                                                |                                                                 |                              |
|------------------|------------------------|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|------------------------------|
| Datum.<br>Januar | aluk .                 | Die Brigade                                                    | Die Die 111te Brigabe,                                          | Die<br>12te Brigabe.         |
| 6ten             | Gotha                  | Banfrich                                                       | fenfelt Gifes                                                   | Salzungen                    |
| 7ten             | Gifenad)               | fenf Efchwege<br>Elmarshaufen                                  | imifchen Ber-<br>ka und Sontra                                  | Bach                         |
| bten             | Berta                  | Lichtenau                                                      | Spangenberg                                                     | Gorge                        |
| 9ren             | Ruhetag                |                                                                | p                                                               |                              |
| loten            | Sontra                 | Caffel                                                         | Feleberg                                                        | Dber Mule                    |
| Hten             | Spangenberg            | Friglar                                                        | Marburg                                                         | Misfeld                      |
| 12ten            | Homburg                | Gmunden                                                        | Dber Walgern                                                    | homburg                      |
| 13ten            | Frensa                 | Marburg                                                        | Giegen                                                          | Rubetag                      |
| 14ten            | Umbneburg              | Hubetag                                                        | Rubetag                                                         | Rubetag                      |
| 15ten            | Ruhetag                | Schlierburg                                                    | Wellburg                                                        | Giegen                       |
| 16ten            | Stauffenberg           | Driedorf                                                       | Lemburg                                                         | Weelburg                     |
| 17ten            | Weplar                 | Over-Hada<br>mar                                               | Montabaur                                                       | Limburg                      |
| 18ten            | Diamer                 | Montabaur                                                      | Cav. u. Urtill.<br>Thal Chrens<br>breitenstein;<br>Inf. Neuwied | GHIS                         |
| 19ten            | Nasiau                 | Inf. Neuwied,<br>Sav. u. Urtill<br>Thal Ebren-<br>breitenftein | Rheinüberg.<br>3w.Andernach<br>u Bassenheim                     | Rheinüberg.<br>Coblenz       |
| 20sten           | Fachbach               | Rheinüberg<br>3m.Andernach<br>u Bassenbeim                     | Polch                                                           | Saftenbach                   |
| 21ften           | 21 /25.,26.<br>Ruhetag | Ruhetag                                                        | Rubetag                                                         | Ruhetag                      |
| 27ften           | helstenbach            | 25ften                                                         | 23sten<br>Kaifersesch<br>24sten<br>Rubetag                      | 21sten<br>Castellaun         |
| 28ften           | Caffellaun             | 26sten<br>Kaifersesch                                          | 25sten<br>Luperath                                              | 25ften<br>Kirchberg          |
| 29ffen           | Kirchberg              | 27ficn<br>Luyerath                                             | 26sten<br>Wittlich                                              | 26ften<br>Stumpfen-<br>thurm |
| 30ften           | Stumpfen-<br>thurm     | 28sten<br>Wittlich                                             | 27sten<br>Trier                                                 | 27ficn<br>Thalfang           |
| 31ffen           | Thalfang               | 29sten<br>Trier                                                | 28ften<br>Conforbrück                                           | 28sten<br>Ruwer              |

gestatten und ihm immer so nahe zu bleiben, daß, wenn er auch sich gegen eine der beiden Armeen wandte, die andere ihn zwang, bedeutende Kräfte gegen sie stehen zu lassen, so durfte man hoffen, Napoleon, indem man ihn in seiner Front beobachtete und gegen seine Flanken operirte, auf Paris zurückzudrängen, wohin man nur noch sechs Märsche hatte. Beide Armeen, in der Nähe der Hauptstadt angelangt, durften alsdann nicht zweiseln, auf einem Schlachtselde vereint, Napoleons Macht umzustürzen und auf deren Trümmern den Frieden der Welt aufs Neue zu begründen.

Wenn wir jedoch aus dieser Operation ganz andere Resultate hervorgehen sehen, als hier angegeben wurden, so lag dies in Verhältnissen, deren Darstellung erst später erfolgen kann. Durch sie wurde zwar die Entscheisdung des Kampses länger hinausgeschoben, indessen geswann die Kriegsgeschichte dadurch eins ihrer schönsten Vlätter, auf welchem der Nachwelt verzeichnet bleibt, was friegerisches Genie, Charakterstärke, Kühnheit und Aussdauer im gegenseitigen Ringen auf Tod und Leben zu leissten vermögen, und wie ein Heldenkamps solcher Art bei Freund und Feind eines ewigen Nachruhmes sicher ist.

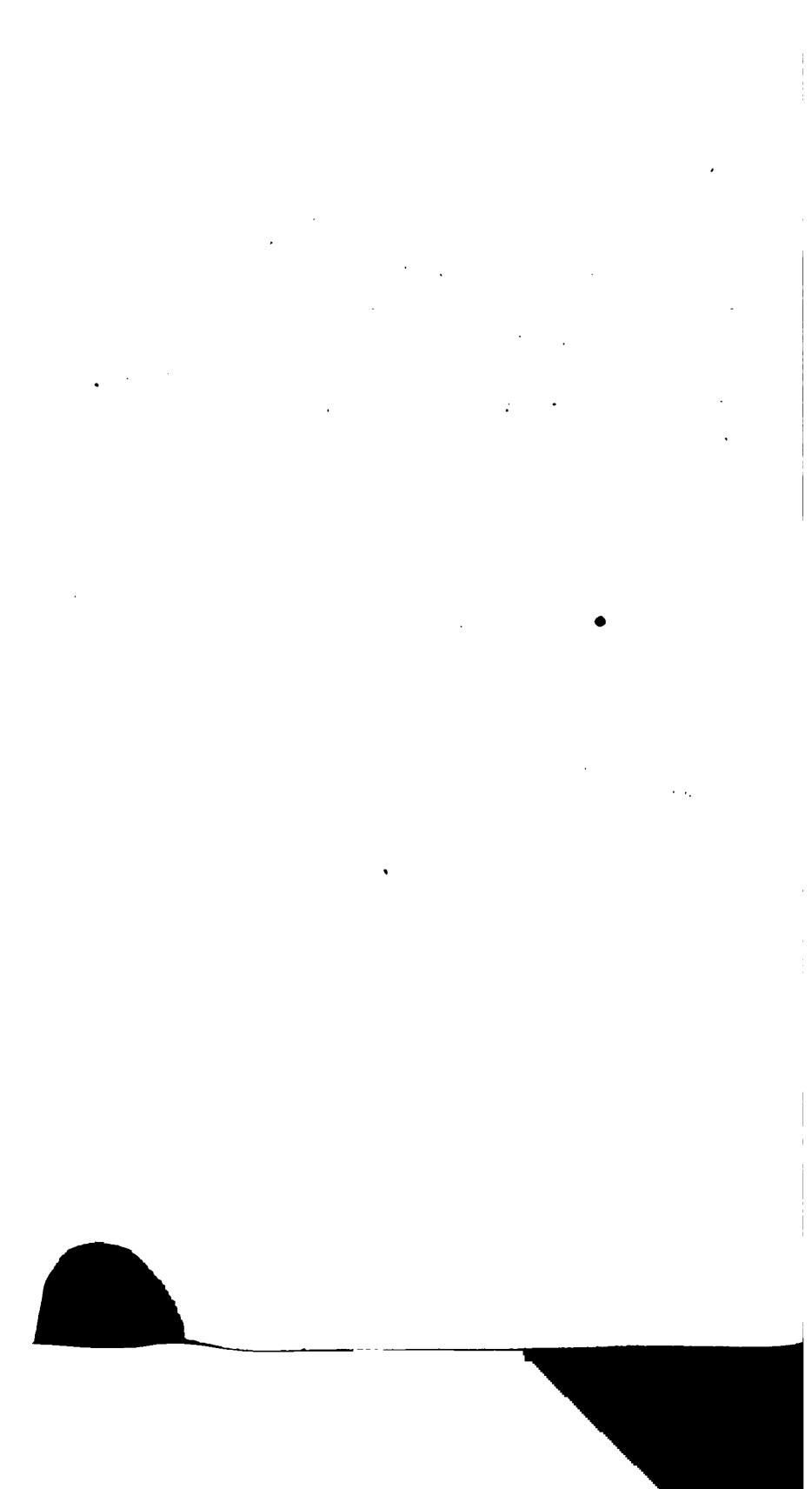

# Beilagen.

ţ 4.0 j

# Protofoll

#### über

die zur Regulirung des Vertheidigungssyssems von Deutsch= land abgehaltene Commission.

Frankfurt, den 24ften November 1813.

- Die Allerhöchsten verbundeten Mächte von Desterreich, Rußland und Preußen haben in der Absicht, das Vertheidigungssystem des nun von der französischen Armee gänzlich befreiten Deutschlands nach bestimmten Haupt: Srundsäßen zu ordnen, unter dem Vorsiße des die Haupt: Armee en Chef commandirenden Feldmarschalls Fürsten Schwarzenberg eine aus nachstehenden Mitgliedern zusammengesetzte Commission beauftraget:
  - Se. Excellenz den Staatsminister v. Stein;
  - Se. Ercellenz den Fürsten Wolchonsky;
  - den General-Major v. Wollzogen, beide General-Adjutanten Sr. Majestät des Kaisers von Rußland;
  - Se. Excellenz den Feldmarschallelieutenant Graf Radesti, Chef des Seneralstabes der Haupte Armee;
  - den General v. Gneisenau, Chef des Generalstabes der königlich preußischen Armee.

Diese haben sich über nachfolgende Punkte vereiniget:

1) Es ist sestgesetzt worden, außer den, nach dem bereits abges schlossenen Allianzeraktat mit Bayern von dieser Macht aufzustellenden Truppen, welche als das erste zur gemeinschafts lichen Operation mit der österreichischen Haupt: Armee bes stimmte Corps zu betrachten sind, auch in den Staaten der

2 Bataillone bes 10. Reserver Infanterier Regiments.

4 Escadrons des 1. Schles. Husaren: Regiments.

Die Gepfoge Batterie FußeArtillerie Dr. 9.

### 4. Die 12te Brigade.

Chef: Gen. Lieut Pring August von Preußen.

3 Bataillone des 2. Schles. Infanterie-Regiments.

3 Bataillone bes 11. Referve: Infanterie: Regiments.

Das 7. Schles. Landwehr Cavallerie Regiment.

Die 6 pfoge Batterie guß Artillerie Mr. 21.

#### 5. Die Reserve: Cavallerie.

Oberst Graf v. Hade.

4 Escabrons Ochles. Ruraffiere.

4 Escabrons Schles. Ulanen.

Die Batterie reitender Artillerie Dr. 8.

#### 6. Die Reserve: Artillerie.

Oberft: Lieut. v. Lehmann.

Die 12 pfdge Batterie Fuß:Artillerie Mr. 3.

6.

s Haubis

1.

6:pfdge

8

*s* 11.

Oppose

13.

1.1

Batterie reitender Artillerie Mr. 9.

s · · · s 10.

Zusammen 31 Bataillone, 24 Escadrons und 12 Batterien.

Die Stärke ber abruckenden Truppen belief sich bemnach auf 16,000 Mann.

#### Detachirt maren:

- 1) Unter dem Gen. Lieut. v. Rober:
  - 4 Escabrons Brandenb. Ruraffiere.
  - 4 Escabrons Oftpr. Ruraffiere.
  - Die Batterie reitender Artillerie Mr. 7.
- 2) Unter dem Gen. Maj. Pring Biron von Eurland:
  - 2 Escadrons des 2. Schles. Susaren Regiments.
  - 2 Escabrons des Schles. National-Husaren:Regiments.
- 3) Unter bem Gen.:Major v. Jagow:
  - 3. Bataillon des 6. Referve Infanterie/Regiments.
  - 3. Bataillon des 10. Referver Infanterier Regiments.

#### Funftes Corps.

Unter dem Prinzen Philipp von Hessen: Homburg zur ges meinschaftlichen Operation mit der Haupt: Armee.

| Würzburg    | •  | • | •  | •   | • | 2000        | <b>M</b> ?. |
|-------------|----|---|----|-----|---|-------------|-------------|
| Darmstadt   | •  | • | ٠  | •   | • | 4000        | *           |
| Frankfurt u | nb | N | nb | urg | • | <b>2800</b> | *           |
| Die Fürsten |    |   |    | •   | • | 450         | *           |
| 99.45       | •  | • | •  | •   | • | 1680        | *           |
| ••          |    |   |    |     | _ | 10930       | M.          |

#### Sedstes Corps.

Unter Gr. Königl. Soheit dem Kronprinzen von Würtems berg zur gemeinschaftlichen Operation mit der Haupt/Armee.

Burtemberg. . . . 12000 M.

### Siebentes Corps.

Zur gemeinschaftlichen Operation mit der Haupt-Armee.

| Baben .      | • | • | • | • | • | 8000 | M. |
|--------------|---|---|---|---|---|------|----|
| Hohenzollern | l | • | • | • | • | 290  | *  |
| Lichtenstein | • | • | • | • | • | 40   | *  |
|              |   |   |   |   |   | 8330 | M. |

- 3) Eine gleiche Anzahl wie die vorstehend angemessene Anzahl res gulaire Truppen werden die deutschen Staaten an einer wohls bewassneten Landwehr aufstellen.
- 4) Es wird festgesetzt, daß die Ratisication der Allianz: Traktate mit den Hohen verbündeten Mächten an eben dem Tage statt habe, an welchem das anrepartirte Truppen: Quantum vollikommen ausgerüstet aufgestellt sein wird.
- 5) Als letter Termin, an welchem diese Truppen durchaus auf: gestellt sein mussen, wird der lette December dieses Jahres festgeset; für die Landwehr wird diese Frist auf zwölf Tageverlängert.
- 6) Außer diesen bewaffneten Truppen Deutschlands soll noch ein allgemeiner deutscher Landsturm nach einem besondern, von einer eigenen Committee zu entwerfenden Regulativ organisist werden.
- 7) Eben dieses Militair: Committee wird das ganze Vertheidigungs: system von Deutschland, und insbesondere die in dieser Abssicht anzulegenden Befestigungen zu ordnen haben. Die Aussührung dieser Anordnung wird von den commandirens

den Generalen der Armeen besondern Militair . Commissairs aufgetragen werden.

- 8) Zur Handhabung der nothigen Ordnung, besonders im Rucken der Armeen, wird eine allgemeine Armee:Polizei geordnet werden.
- 9) Es bleibt zwar den deutschen Staaten überlassen, die Besols dung ihrer Truppen nach eigenem Fuße zu reguliren, in Rücksicht der Natural: Verpstegung aber wird der Grundsatz angenommen, daß diese nach jenem Fuße zu bestehen habe, welcher bei den größern Armeen eingeführt ist, mit welchen die deutschen Truppen vereiniget werden.
- 10) Die Benutung ber in Deutschland bestehenden Sewehr: Fai briken und derjenigen für blanke Wassen, so wie der Sießes veien und Pulvermühlen, überhaupt aller jener Fabriken, welche zur Ausrüstung der Truppen beitragen, soll nach einem besoni deren Regulativ geordnet werden.
- Die Verleihung der Officierstellen bei den Truppen der ads ministrirten Lander vom Sauptmann abwärts wird den commandirenden Seneralen überlassen; über jene der Stabs: officiere haben sie die Vorschläge an die betressenden Souverrains, von welchen die Souverneurs dieser Länder angestellt sind, zu erstatten; so daß nach diesem Grundsaße Se. Masiestät der Kaiser von Oesterreich jene bei den Truppen von Frankfurt und Isenburg, und Se. Majestät der Kaiser von Rußland jene bei den sächsischen Truppen, Se. Majestät der König von Preußen hingegen bei den Bergschen Truppen die Stabsofsicierstellen zu verleihen haben.
- 12) Ueber alle Bedürsnisse der Armee setzen sich die commandirens den Senerale mit den resp. Landes Behörden, in Ansehung der administrirten Länder aber mit Sr. Excellenz dem Herrn Staats: Minister Baron v. Stein in Correspondenz. In dringenden Fällen geschieht dieses im Bezug auf Frankfurt und Isenburg mit dem Souverneur Prinzen Philipp von Hessen: Homburg, für Sachsen mit dem Fürsten Repnin, für Berg mit dem Prinzen von Solms.

Spater wurden die Streitfrafte von Deutschland eingetheilt:

Erftes ArmeesCorps.

Der General der Cavallerie Graf Wrede, dem bohmischen Hauptheere zugetheilt mit

Latus 36,000 Mann.

|                                              | Transport                               | 36,000 Mann.        |
|----------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------|
| Zweites Armee                                | Corps.                                  |                     |
| Im Norde                                     | n.                                      |                     |
| Hannover 2000                                | 0 M.                                    |                     |
| Braunschweig 600                             |                                         |                     |
| Oldenburg 1500                               | 0 ,                                     |                     |
| Die Hansestädte 350                          | 0 ,                                     |                     |
| Mecklenburg : Schwerin 190                   |                                         |                     |
|                                              | • • • • •                               | 32,900              |
| Outter Numar                                 | v Canna                                 |                     |
| Drittes Armee                                | •                                       |                     |
| Im Norde                                     |                                         |                     |
| Der regierende Herzog von Weimar u           | - · · · · · · · · · · · · · · · · · · · |                     |
| Königreich Sachsen 2000<br>Sachsen Weimar 80 |                                         | •                   |
| • •                                          |                                         |                     |
| Sachsen, Sotha; 110                          |                                         |                     |
| Schwarzburg 656                              |                                         | •                   |
| Anhalt 80                                    | <del></del>                             | 99 950              |
| ,                                            | • • • •                                 | <b>23,35</b> 0 . s. |
| Viertes Armee                                | Cotps.                                  |                     |
| Der Churpting von Hessen, dem schl           | esischen Kriegs                         | •                   |
| heere des Feldmarschalls v. Bluch            |                                         |                     |
| Churhessische Truppen                        | • • • • •                               | 12,000 ;            |
| Fünftes Armee                                | « Barna                                 | •                   |
|                                              | •                                       |                     |
| Der regierende Herzog von Coburg,            |                                         |                     |
| Ariegsheere des Feldmarschalls v. theilt.    | Bluger zuge                             | •                   |
| •                                            | o ŵ.                                    |                     |
| Walbeck 40                                   |                                         |                     |
| Lippe 65                                     |                                         |                     |
| M.C., 100                                    |                                         |                     |
| Coburg 40                                    |                                         |                     |
| ———————————————————————————————————————      |                                         |                     |
| Meiningen 300                                |                                         |                     |
| Hildburghausen 20                            |                                         |                     |
| Mecklenburg: Streliß . 60                    | <u> </u>                                | 0.000               |
| •                                            | • • • •                                 | 9,230               |
| Sechstes Armei                               | esCorps.                                |                     |
| Der ofterreichische Feldmarschall: Lieu      | tenant Prinz                            |                     |
| Philipp von Hessen: Homburg, de              |                                         |                     |
| Hauptheere zugetheilt.                       |                                         |                     |
| - <del>-</del> ·                             | Latus 1                                 | 113,480 Mann.       |
|                                              |                                         | •                   |

# Russisches Armee-Corps des Generals der Infanterie v. Sacken.

Chef des Generalstabes: Oberft Benancon. General Quartiermeister: Oberst Graf Rochechuar. Chef ber Artillerie: Gen. Major Mifitin. 6tes ruffisches Infanteries Corps. Commandirender: Gen. Lieut. Fürst Ocherbatoff. 7te Infanterie:Division: Gen.:Maj. Tallisin II. Oberst Kritschitnis ( 1) das Plestowsche Inf.: Meg. (2) das Moskowsche Inf. Reg. fof. 3) das Sophiesche Inf.: Reg. Oberst Augustow. (4) das Liebausche Inf. Reg. 5) bas 11te JageriReg. Oberft Dietrich. 6) das 36ste Jager:Reg. 18te InfanteriesDivision: Gen.:Maj. Bernodossow. Ob.:Lieut. Blago: ( 1) das Bladimiriche Inf.:Reg. (2) das Dneprowsche Inf. Reg. menzenfo. ( 3) das Tambowsche Inf.: Reg. Gen.iMaj. Heis 4) das Kostromasche Inf. Reg. denreich. ( 5) das 28ste Jager:Reg. Sen. Maj. Met ( 6) bas 32ste Jager Reg. scherinom. 11tes ruffisches InfanterieiCorps. Commandirender: Gen., Maj. Graf Liewen III. 10te Infanterie: Division. 1) das Jaroslawsche Inf. Reg. Gen. Mai. Soto: 2) bas Krimsche Inf. Reg. lowsty. 3) das Vialystocksche Inf. Reg. Oberst Achlestischef. (4) das 8te JägeriReg. 5) das 39ste JägeriReg. Bon der 16ten InfanteriesDivision. (1) das Ochopfische Inf. Reg. Db.:Lieut. Seli-2) das Ramschattasche Inf.i Reg. wanof.

# Ordre de Bataille

des ersten Armee: Corps. Rogau, den 14. August 1813.

General=Lieutenant v. Porf.

| 8te Brigabe.                                   | 7te Brigade.                                                                      | 2te Brigade.                                                          | lfic Brigade.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| General = Major                                | General = Major                                                                   | GenMaj. Pr. Car                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| v. Hünerbein.                                  | v. Horn.                                                                          | von Medlenburg.                                                       | v. Steinmet.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| BrigCom.: Ob.<br>v. Borke.                     | Brig.=Com.: Db.=<br>Lieut. v. Zepelin.                                            | BrigCom.; Ob. v. Lobentbal.                                           | Brig. d. Grd.: Maj.<br>v. Hiller.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                                                |                                                                                   | Brigad. d. Ldw.:                                                      | Brigad. d. Lbw.:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Brigab. b. Lbw.:<br>Db. v. Gafa.               | Db. v. Weltzin.                                                                   | ObLt.v.Grumbkow                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| टिक्स ख्रेक्स                                  | ध्यक्ष मृद्ध व                                                                    | Siffi. Bat.<br>Kiffi. Bat.<br>L. Ofipr. Nt.<br>Lambwehr.              | LbwNgt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ificBat.<br>candb. Dt.<br>ificBat.<br>. IncDt. | Sarbe-Jäg<br>Sarbe-Jäg<br>FäsilBat<br>Keib-JH<br>Keib-JH<br>ihes Bat.<br>Kandwehr | KöfflBat.<br>I. Offpr. Rt.<br>KöfflBat.<br>L. Offpr. Rt.<br>Lambwehr. | Lbw.=Mgt. To<br>Maj. v. Gä. Z. S<br>bite. F.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 78.58                                          | de.Näger<br>de.Näger<br>de.N.Dt.<br>Hürings<br>d Bat.<br>dwehr.                   |                                                                       | रुष्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                                                | Comp. Tarbe-Näger. KillBat. kib-RDt. Kiber Bat. Kandwehr.                         | 7,8 4,9, 7                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| BdwDt. Brbb.JN.                                | Megim. Maj. Leib-JR.                                                              | 2. Ostpr. 1. Ostpr.                                                   | LdwNt.Maj.v.Maljahn.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                                                | v. Wolzogen.                                                                      | InfN. InfN.                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Dberft 12 Dief.                                | Landwehr-Regim.                                                                   | Megim. DbSt.                                                          | ୍ର ବ୍ରକ୍ତ ଥିବା ମହ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| v. Gaja. InfM.                                 | Maj. v. Herzberg.                                                                 | v. Grumbtow.                                                          | Gentaria<br>Gentaria<br>Gentaria<br>Gentaria<br>Gentaria<br>Gentaria<br>Gentaria<br>Gentaria<br>Gentaria<br>Gentaria<br>Gentaria<br>Gentaria<br>Gentaria<br>Gentaria<br>Gentaria<br>Gentaria<br>Gentaria<br>Gentaria<br>Gentaria<br>Gentaria<br>Gentaria<br>Gentaria<br>Gentaria<br>Gentaria<br>Gentaria<br>Gentaria<br>Gentaria<br>Gentaria<br>Gentaria<br>Gentaria<br>Gentaria<br>Gentaria<br>Gentaria<br>Gentaria<br>Gentaria<br>Gentaria<br>Gentaria<br>Gentaria<br>Gentaria<br>Gentaria<br>Gentaria<br>Gentaria<br>Gentaria<br>Gentaria<br>Gentaria<br>Gentaria<br>Gentaria<br>Gentaria<br>Gentaria<br>Gentaria<br>Gentaria<br>Gentaria<br>Gentaria<br>Gentaria<br>Gentaria<br>Gentaria<br>Gentaria<br>Gentaria<br>Gentaria<br>Gentaria<br>Gentaria<br>Gentaria<br>Gentaria<br>Gentaria<br>Gentaria<br>Gentaria<br>Gentaria<br>Gentaria<br>Gentaria<br>Gentaria<br>Gentaria<br>Gentaria<br>Gentaria<br>Gentaria<br>Gentaria<br>Gentaria<br>Gentaria<br>Gentaria<br>Gentaria<br>Gentaria<br>Gentaria<br>Gentaria<br>Gentaria<br>Gentaria<br>Gentaria<br>Gentaria<br>Gentaria<br>Gentaria<br>Gentaria<br>Gentaria<br>Gentaria<br>Gentaria<br>Gentaria<br>Gentaria<br>Gentaria<br>Gentaria<br>Gentaria<br>Gentaria<br>Gentaria<br>Gentaria<br>Gentaria<br>Gentaria<br>Gentaria<br>Gentaria<br>Gentaria<br>Gentaria<br>Gentaria<br>Gentaria<br>Gentaria<br>Gentaria<br>Gentaria<br>Gentaria<br>Gentaria<br>Gentaria<br>Gentaria<br>Gentaria<br>Gentaria<br>Gentaria<br>Gentaria<br>Gentaria<br>Gentaria<br>Gentaria<br>Gentaria<br>Gentaria<br>Gentaria<br>Gentaria<br>Gentaria<br>Gentaria<br>Gentaria<br>Gentaria<br>Gentaria<br>Gentaria<br>Gentaria<br>Gentaria<br>Gentaria<br>Gentaria<br>Gentaria<br>Gentaria<br>Gentaria<br>Gentaria<br>Gentaria<br>Gentaria<br>Gentaria<br>Gentaria<br>Gentaria<br>Gentaria<br>Gentaria<br>Gentaria<br>Gentaria<br>Gentaria<br>Gentaria<br>Gentaria<br>Gentaria<br>Gentaria<br>Gentaria<br>Gentaria<br>Gentaria<br>Gentaria<br>Gentaria<br>Gentaria<br>Gentaria<br>Gentaria<br>Gentaria<br>Gentaria<br>Gentaria<br>Gentaria<br>Gentaria<br>Gentaria<br>Gentaria<br>Gentaria<br>Gentaria<br>Gentaria<br>Gentaria<br>Gentaria<br>Gentaria<br>Gentaria<br>Gentaria<br>Gentaria<br>Gentaria<br>Gentaria<br>Gentaria<br>Gentaria<br>Gentaria<br>Gentaria<br>Gentaria<br>Gentaria<br>Gentaria<br>Gentaria<br>Gentaria<br>Gentaria<br>Gentaria<br>Gentaria<br>Gentaria<br>Gentaria<br>Gentaria<br>Gentaria<br>Gentaria<br>Gentaria<br>Gentaria<br>Gentaria<br>Gentaria<br>Gentaria<br>Gentaria<br>Gentaria<br>Gentaria<br>Gentaria<br>Gentaria<br>Gentaria<br>Gentaria<br>Gentaria<br>Gentaria<br>Gentaria<br>Gentaria<br>Gentaria<br>Gentaria<br>Gentaria<br>Gentaria<br>Gentaria<br>Gentaria<br>Gentaria<br>Gentaria<br>Gentaria<br>Gentaria<br>Gentaria<br>Gentaria<br>Gentaria<br>Gentaria<br>Gen |
|                                                |                                                                                   |                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 6-pfdge                                        | 6-pfdge                                                                           | 6=pfdge                                                               | 6-pfdge                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Battr.</b><br>Kr. 15.                       | Battr.<br>Nr. 3.                                                                  | Battr.<br>Nr. 1.                                                      | Battr.<br>Nr. 2.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 2/14/ 204                                      | 911.0.                                                                            | Mr. 1.                                                                | <b>3(1, 2,</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 4 Esc. Schles.                                 | 4 Esc. Brandb.                                                                    | 4 Esc. Medlenb.                                                       | 4 Esc. 2. Leibe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Abw. Nr. j3                                    | Husen. intl.<br>Jäger-Detach.                                                     | Strelit Hus.                                                          | Sul.=M. intl.<br>Jäger=Detach.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                                                | Reserve: C                                                                        | Capallerie.                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

#### Reserves Cavallerie. Oberst v. Jürgaß.

| Major                            | v. Biebe                            | rstein.              | Db. v. 9                              | Rapeler.                         | Ob. Gra                              | f Hendel.               |
|----------------------------------|-------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------|
| A Escad.<br>Nenm. Ldw.<br>Nr. 1. | 4 Escab.<br>Shirf. Live.<br>Nr. 10. | escab.<br>Shirf. Ww. | 4 Escad.<br>Offpr. Nas<br>tional-Cav. | A Eseab.<br>Brandenb.<br>Ulanen. | 4 Escab.<br>Lithanische<br>Dragoner. | 1. Wefter.<br>Dragoner. |
|                                  |                                     | . 280                | ttr. Bati                             | r.                               |                                      |                         |

Battr. Battr. reit. Art. reit. Art. Nr. 2. Nr. 1.

#### Meserve-Artillerie. Oberst v. Schmidt.

| Sionicre. | Battr. reit.<br>Acrt. Nr. 12. | Battr. reit.<br>Art. Nr. a. | 3-pfdge<br>Bat. Rr.1. | Gepfdge<br>Bat. Nr.24 | Sot. Nr.12. | 12-pfdge<br>Bat. Nr. 2 | 12-pfdge<br>Bat. Nr. 1 |
|-----------|-------------------------------|-----------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------|------------------------|------------------------|
|           | 8- 2+                         | e. 54                       | •                     | Ţ.                    | <b>j.</b>   | 103                    | •                      |

| S S S S S S S S S S S S S S S S S S S | Bart - Colonnen<br>Nr. 1, 3, 5, 13. |             |
|---------------------------------------|-------------------------------------|-------------|
| mb. 9                                 | 2000 3, 3, 3, 200                   | <b>44</b> Æ |
| orte.                                 |                                     | 44 E        |
| <b>.</b> .                            |                                     | 1000        |

Recapitulation.

4 Comp. Jäger | 16,265 Comb.
44 Bat. | 20 Liniens Bat. | 13,369 | 44 Esc. | 28 Esc. Lin. = E. | 4,171 | 4,171 | 16 | 2 Lin. = E. | 1,967 | 106 Es | 13 Batterien | 2,066 | 4,066 | 2 Pion. = E. |

Summa 37,738 Comb.

| <del></del>                                                                                                                              |   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| Das Corps ist stark:  26 Bataillone zu 600 Mann                                                                                          |   |
| Beilage N XII                                                                                                                            | • |
| Russisches Armee=Corps des Generals der Jufanterie<br>Grafen Langeron.                                                                   |   |
| Chef des Generalstabs: Gen. Maj. Reidhardt.<br>General:Quartiermeister: Oberst v. Rummel.<br>Chef der Artillerie: Gen. Maj. Wassilitzty. |   |
| 1. Das 8te russische Infanterie Corps.                                                                                                   |   |
| Commandirender: Gen.:Lieut. Graf St. Prieft.                                                                                             |   |
| 11te Infanterie Division: Gen. Maj. Fürst Gurgalow.                                                                                      |   |
| Ob.:Lieut. Turger ( 1) das Cfatarinburgsche Inf.:Reg.                                                                                    |   |
| new. (2) das Rylskische Inf.:Reg.                                                                                                        |   |
| Gen.:Maj. Kar: ( 3) das Geletische Inf.:Reg.                                                                                             |   |
| penkow. 4) das Polokkische Inf :Reg.                                                                                                     |   |
| Gen. Maj. Bir (5) das Iste Jäger Reg.                                                                                                    |   |
| stram II. (6) das 38ste Jäger: Reg.                                                                                                      |   |
| 17te Infanterie:Diviston: Gen. Maj. Pillar.                                                                                              |   |
| 1 ( 1) that Stiffenship Sine Stee                                                                                                        |   |
| Gen.:Maj. Kern. 2) das Boloserskische Inf. Reg.                                                                                          |   |
| Ober Grange I (3) das Brestsche Inf.: Reg.                                                                                               |   |
| Oberst Schertow I. (4) das Willmanstrandsche Inf. Reg.                                                                                   |   |
| (5) bas 30ste Rager: Reg.                                                                                                                |   |
| Oberst Sabelin. (6) das 48ste Jäger:Reg.                                                                                                 |   |
|                                                                                                                                          |   |
| 2. Das 9te russische Infanterie: Corps.                                                                                                  |   |
| Commandirender: Gen.:Lieut. Offusiew.                                                                                                    |   |
| 9te InfanteriesDivision: Gen.:Maj. Udom II.                                                                                              |   |
| CRAM ANDAL UNAL I IN RAD CHAFALALAMAFALA CYMF CDAA                                                                                       |   |

Gen.:Maj. Pol: (1) das Nascheburgsche Inf.:Reg.

Gen.:Maj. Jusch: (3) das Jakuşkische Inf.:Reg.

kow II. (4) das Riäskische Inf.:Reg.

taraķfi.

(2) das Apscheronsche Inf. Reg.

Major Melnik.

15te Infant Gen. Maj. Muss Puschkin.

Ob.:Lieut. Anensu Oberst Tichanows

fy I.

Commandirender Ste Infanter

3. Da

Gen.sMaj. Schin

Oberst Suthof. Die 22ste S

Sen.:Maj.Schap foy.

Gen. Maj. Wassill schikow.

Commandirender Die Iste Di Gen.:Maj. Gern groß.

Sen.:Maj, Poh

Bon' der 4ti Gen.:Maj. Ema nuel.

Iste reitende

Gen.Maj. Des nissew.

Von der 2ti Gen.Maj. Graf Pahlen II.

| Gen.:Ma<br>Scherb<br>Die | j. Furst 9 2                          | l) das 1ste<br>8) das 2te<br>8) das 3te<br>illerie Com | e Ufrain<br>Ufrain<br>Ufrain<br>pagnie | ische<br>ische<br>ische<br>Nr. ! | Rosafen:<br>Rosafen:<br>Rosafen: | Reg.<br>Reg.                     |
|--------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| _                        |                                       |                                                        | en:Coi                                 | •                                | •                                | •                                |
|                          | irender: Ge                           | •                                                      |                                        |                                  | •                                | •                                |
| _                        | as Kosaken:                           | _                                                      |                                        |                                  |                                  |                                  |
|                          | \$ '                                  | •                                                      | Seliwai                                |                                  | II.                              |                                  |
|                          | \$                                    |                                                        | Isåen !                                |                                  |                                  | •                                |
|                          |                                       |                                                        | Grefon                                 |                                  | <b>I.</b>                        |                                  |
|                          | \$                                    |                                                        | Segowa<br>Burana                       |                                  |                                  |                                  |
|                          | s Stampa                              | polsche Ko                                             | Rubasch                                |                                  | <b></b>                          |                                  |
| • /                      |                                       |                                                        | •                                      |                                  |                                  | <b>.</b>                         |
|                          |                                       | s ganzen                                               | Corps                                  | comm                             | andirt d                         | er Gen. : Maj.                   |
| Wassilikky               |                                       |                                                        |                                        |                                  |                                  |                                  |
| •                        | te schwere L                          |                                                        | r. 2 vo                                | n 7                              | Ranonen                          | <b>.</b> '                       |
|                          | \$                                    | \$ \$                                                  | 15 \$                                  |                                  | \$                               | •                                |
| 3) \$                    |                                       | \$ . \$                                                | -                                      | 11                               | \$                               |                                  |
| 4) ;                     | \$                                    |                                                        |                                        | 12                               | \$                               |                                  |
| 5) \$                    |                                       |                                                        | 39                                     |                                  |                                  |                                  |
| 6) ;                     | leichte                               |                                                        | 3 ,                                    |                                  |                                  |                                  |
| 7) \$                    | \$                                    |                                                        |                                        | 12                               |                                  |                                  |
|                          | : * ·                                 | <b>.</b>                                               | _                                      | 12                               |                                  | *** (12.                         |
| 9) \$                    | *                                     |                                                        | 32                                     |                                  | · · · · ·                        | **                               |
| 10) 1                    | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · |                                                        | 33 ,                                   |                                  | S                                | 1 12 1 3                         |
|                          | iler : Compag                         | 11.                                                    | •                                      | ជាព្រំខ                          | é Adnthad                        | <b>.</b>                         |
| 43 B<br>nen, '           |                                       | 28 Escabr<br>egimentern                                | ons, 12                                | onter                            |                                  | nit 136 Raires<br>nien und einer |
|                          | Escadrons,                            | •                                                      | o Man                                  | n                                |                                  | . 3,360 W.                       |
| 7                        | Kosafen : Res                         | imenter 2                                              | u 250 S                                | Mann                             |                                  | . 1,750 :                        |
| 43                       | Bataillone 3                          | น 600 M                                                | ann .                                  |                                  |                                  | 25,800                           |
| 12                       | Batterien 2                           | rtillerie 211                                          | 150 <b>D</b>                           | Rann                             |                                  | 1,800                            |
|                          | Pionier, Con                          |                                                        |                                        |                                  |                                  |                                  |
|                          | -                                     | e zu 100                                               |                                        | -                                | • •                              | . 600 .                          |
|                          |                                       | •                                                      |                                        |                                  | Busamm                           | en 33,310 W.                     |

# Ordre de Bataille

# des ersten Armee: Corps am 1. Januar 1814.

General ber Infanterie v. Pork.

8te Brigade. Gen.=Lt. Pr. Wil= belm v. Preußen.

71e Brigade. General=Major v. Horn. Lieut. v. Zepelin.

2te Brigabe. Gen.=Lt. Pr. Carl v. Medlenburg. Brig.-Com.: Ob.- Brig.-Com.: Ob.- Brig.-Com.: Ob. v. Lobentbal.

In Brigabe. General - Major v. Virch II.

Brig.=Com.: Db. v. Lostbin.

12. Ref .= Branbb. Inf.M. Inf.-R.

Lieut, v. Hiller.

Schles, Leib. 3.-9t. Ldw. Inf. M. Mr. 4.

2. Dfibr. 1. Oftvr. Inf. M. Inf.-Dt.

Schles. Leib-Grb.-B. Shirf. Grd.-B. Weffpr. Grb.-B 20m.-Inf.-Offpr.Grb.s DL. Mr. 5.

Landm. Mea. Mr. 14.

Solef. Landro. . Inf.=Nt. Mr. 15. Solef. Banbro.s Inf.-M. Nr. 6.

Schles. Landro.= 3uf.-M. Mr. 13.

4 Esc. 1. Leib. Buf.=M. inti. Sager, Detad.

4 Esc. Branbb. Buf.=R. intf. Jager=Detach.

4 Esc. Medlenb. Bus.

4 Esc. Oftpr. Mat.=Cav.=N. intl. Jäger-D.

6. pfdge Battr. Mr. 15.

6-pfdge Battr. Mr. 3.

6spfdae Battr. Rr. 1.

6-pfdge Battr. Mr. 2.

## Meserve Cavallerie.

Gen.: Maj. v. Jurgag.

Major v. Bieberftein. Gen.-Maj. v. Rabeler.

Db. Graf Hendel.

| 4 Escad. Schlef.Ldw. SavNeg. Pr. 10. 2 Esc. Schle LdwEav2 | Lescab.<br>Schlef.Ledw.<br>CavReg.<br>Nr. 5. | 4 Escab.<br>Neum.Lbw.<br>CabNeg.<br>Nr. 1. | 4 Escab.<br>Branbenb.<br>Ulanen-Neg. | 4 Escab.<br>Lith. Drag.<br>Reg. inti.<br>Jäger. Det. | Weffpr.<br>DragNeg. |
|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------------------------|---------------------|
|                                                           | •                                            | •                                          | . <b> </b>                           | •                                                    | • .                 |

Battr. Battr. reit. Art. reit. Art. Nr. 2. Mr. 1.

## Meserve-Artillerie.

Oberft v. Schmidt.

| Blouiere. | Bart-Col. | Battr. reit.<br>Art. Nr. 12. | Battr. reit.<br>Art. Nr. 3. | 72-pfdge<br>Bat. Nr. 2. | 12-pfdge<br>Bat. Nr. 1. |
|-----------|-----------|------------------------------|-----------------------------|-------------------------|-------------------------|
|           |           | • •                          | •                           | F                       | •                       |

Recapitulation.

2 Comp. Jäger ? 10,283 Comb. 37 Bat. 19 Linien-Bat. 1 18 Low. Bat.

42 Ge. 28 Gec. Lin. G. 3,198 14 - Bbm. G. 1,032 \$2 Geschüpe intl. Bioniere 1,335 • .

Summa 21,447 Comb.

Brigabei Comitit. 1 2) Ein Bergifches freiw. Jagers Bat. 2) Das Bergifde Grenabier:Bat. Oberft v. Car: 3) Das Ifte Bergifche Infalleg. .. anako el anako 4) Das 2te Bergifche Inf. Reg. 5) Das Bergifche Landwehr: Cav.: Reg. 11. 20 (11 1 1 1 1 1 1 1 2 1 16) Eine und eine halbe Butterie Attilletie: 7) Das Bergifche u. Dunfteriche Lom. 3.1R., Oberft v. Borftell. fpater noch bas 4te Beftphal. Low 3.: R. 2. Die Divifion bee bfterreichifden Gen. Daj. Grafen v.Der 2 . B. & R. J. me genfelbiOchomburg. 1) Das Linkenig. B. ber Bergoge' u. Guchfen. 2) Das Low. Bat. ber Bergoge v. Sachfeni 3) Das LinkeniZnf./Bat. Lippe/Balbeck... 4) Das Lbw. Bat. Lippa Balbed. - at 🕹 5) Das Fürftl. Daffauliche Lintene Infalleg. 6) Das Fürftl. Rassmische Ldm. Inf. Reg. Oberft v. Bismart. 7). Das Maffauliche freim. JägereCorps, 4 11 8) Das Oranien: Raffaufiche: Suf. Meg. 🖖 Der Banner ber S. 1. 34 . 16 ... 6 Escabrons Cavallerie. freim. Sachfen: ] 7 Comp. Infanterie incl. eine SappentiComp. Gen.s Maj. v. Cars Eine Batterie Artillerie. lowis. Das RosafeniRegiment Jeschof II. Das RosakeniRegiment Isaef II. Das Stamropoliche Ralmuden:Regiment... Die fcwere Batterie:Compagnie Dr. 32 von 10 Ranonen. Bon der Donifden Batterie Dr. 2, reit. Artill., 4 Ranonen. Bom 2ten Bafdfiren Regiment ein Detachement. Die preußische Gepfoge Botterie Bug: Artill. von Bahrenkampf. Eine Escadron BeffensDarmftadtifche GardesChevaurlegers. Bufammenftellung: 🚁 Das 4te deutsche Bunbes: Corps 25 Bat. 12 Esc. 4 Btr. 32 6. 20,000 W. 367 . 3 20 p. 11 + 5, 1 40 4 24,000 c Pagote, si Bufammen 45 Bat. 23 Esc. 9 Btr. 72 3. 44,000 DR. NB. Das 4te beutiche Armee: Corps hat nur bie Starte von 12: Bis 18,000 Mann und bas bie beutsche Armee:Corps nur bie Starte von 16, bis 17,000 Mann erreicht. "Demnad ift ber Buwachs, ben biefe beiben Armee: Corps geswahrten, nur auf 28: bis 30,000 Mann anzunehmen.

11 1 10 10 F S

4(15)

| •                 | Summa     | 1ste Brigade<br>2te Brigade<br>7te Brigade<br>8te Brigade<br>9teserve-Art.<br>Pioniere | Brigaden.    |                     |             | Kônigí.      |           |
|-------------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------|-------------|--------------|-----------|
| 1                 | 312       | 111 22 22 28                                                                           | Officiere.   | na.Z.               |             | igí.         |           |
|                   | 15384     | 1   1   3425<br>469#<br>1   1   335                                                    | Combatt.     | Linien.<br>Truppen. |             | Preuß.       |           |
| 745 \$            | 17        | 11140000                                                                               | Officiere.   | 500                 | Infa        |              |           |
| 29634             | 88        | 233年38                                                                                 | Combatt.     | Jager-              | Infanterie. | 1 ficm       | O         |
|                   | 911       | 1112525                                                                                | Officiere.   | स्                  | • ,         | 细:           | U<br>H    |
| 10<br>, 4         | 116 13369 | 4683<br>2206<br>4449<br>2031                                                           | Combatt.     | Land-<br>wehr.      |             | Armee-Corps. | のないないないには |
| 1                 | 147       | 25<br>19<br>13<br>79                                                                   | Officiere.   | Linken.             |             | Eorp         |           |
|                   | 3477      | 555<br>404<br>279<br>287<br>1952                                                       | Combatt.     | L'enppen.           |             | des des      |           |
| 251               | 18        | 1   00   01   01                                                                       | Officiere.   | 233                 | Cava)       | d. d         | 911       |
| 6038              | <b>69</b> | 143<br>195<br>310                                                                      | Combatt.     | fact.               | _           |              |           |
|                   | 86        | 1182211                                                                                | Officiere.   | ean<br>Fai          |             | Caub,        |           |
| . 1               | 1867      | 1   85 25 25 1 1                                                                       | Combatt .    | Lands<br>wehr.      |             | ben          | F         |
| ·16% ,            | 4         | 22<br>64440<br>84440                                                                   | Officiere.   |                     | ArtiAerie.  | •            | •         |
| · .*              | 1206      | 1 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9                                                | Combattanten |                     | erte.       | Januar       |           |
|                   | ****      | . ا ا ا ا ا ا ـــــــــــــــــــــــــ                                                | Officiere    |                     | Pioniere.   | mar          |           |
|                   | 120       | <u> </u>                                                                               | Combattanten |                     | iere        | 1814.        |           |
| 5 1 1.<br>1988: 1 | 199       | 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100                                                | Officiere:   | ·                   | On i        | 4.           |           |
|                   | 661/21447 | 5494<br>4174<br>5103<br>3174<br>2875<br>498<br>129                                     | Combattanten |                     | Summa.      |              |           |

| erfte Divisso                | e: Feldmarschall Lieut. Fürst Alois v. Lichtenstein.                                                                      |
|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sen.Maj. Prinz<br>v. Coburg. | Reiterei. Rienmayer Husaren                                                                                               |
| Gen.Maj. v. Hars<br>degg.    | Eine Brigade: Batterie.                                                                                                   |
| genang.                      | Infanteries Regiment ReußsStelf 3 Bat.<br>Infanteries Regiment Bogelfang                                                  |
| Zweite Divisi                | on: Feldmarschall-Lieutenant v. Greth.                                                                                    |
| Gen.:Maj.<br>v. Klopfstein.  | Infanterie: Regiment Wenzel Colloredo 2 Bat. Infanterie: Regiment Kaunis 3 : Eine Brigade: Batterie.                      |
| . • .                        | Infanterie:Regiment Strauch 2 :                                                                                           |
| Gen.iMaj. v. Beck.           | Eine Brigade:Batterie.                                                                                                    |
| Reserves Geschüß.            | Zwei Gspfdge Positions:Vatterien.<br>Eine 12:pfdge Positions:Vatterie.                                                    |
| Sujan                        | imen 12 Escadrons, 21 Bataillone, 8 Batterien.                                                                            |
| •                            | Drittes Armee = Corps.                                                                                                    |
| Commandirender: {            | seldzeugmeister Graf Giulay.                                                                                              |
| Erste Division               | : Feldmarschall:Lieutenant Graf v. Erenneville.                                                                           |
| Sen.sMaj.v., Secht.          | Reiterei. Klenau Cheveaurlegers 7 Esc.<br>Infanterie St. Georger Warasbiner 1 Bat.<br>Reiterei. Rosenberg Dragoner 6 Esc. |
| Sen.:Maj.                    | Reiterei. Rosenberg Dragoner 6 Esc.                                                                                       |
| v. Trenck.                   | Infanterie. St. Georger Warasdiner 1 Bat. Eine Cavallerie Batterie.                                                       |
| Zweite Divisio               | n: Feldm.,Lieut. Fürst v. Hohenlohe, Bartenstein.                                                                         |
| Gen.:Maj.                    | Infanterie:Regiment Mariaffy 2 Bat.                                                                                       |
| v. Spleny.                   | Infanterie:Regiment Jgnaß Giulay 2 :<br>Eine Brigade:Batterie.                                                            |
| Gen.:Maj.                    | Infanterie:Regiment Kolowrath 4 :                                                                                         |
| w. Grimmer.                  | Infanterie:Regiment Frohlich 3 : Eine Brigade:Butterie.                                                                   |
| Dritte Division              | 1; Feldmarschallslieutenant v. Fresnell.                                                                                  |
| Chan (Clai                   | Infanteriei Regiment Burgburg 4 Bat.                                                                                      |
| v. Pflüger.                  | Infanteries Regiment Erzherzog Ludwig 3 :<br>Eine Brigades Batterie.                                                      |

Generalstab: Major v. Rohr; Cap. v. Debenroth.

Abjutanten: Cap. v. Drigalsky; Pr.:Lieut. v. Woyna.

Gen. Maj. v. Ja:/

gow.

Adj.: Maj. v. Boh:

ler; Lieuts. Graf

v. Bruhl, Graf

v. Sandraßky u. v. Ewald.

3 Bat. bes 2. Beftpr. Inf. Reg., Command. : Major v. Seidliß.

3 Bat. des 7. ReferverInf. Reg., Command.: Oberft Lieut. v. Schutter.

Die Gepfoge Battr. FußeArt. Dr. 14., Lieut. v. Reiche. 4 Esc. des 7. Schles. Ldw.:Cav.:Reg., Command.: Major v. Schmidt.

## Die 11 te Brigade.

BrigadesChef: Gen.Rieut. v. Ziethen.

Brigade:Commandeur: Ob.:Lieut. v. Lettow.

Generalstab: Major v. Boyen; Pr. Lieut. v. Biegenhorn.

Adjutanten: Stabs-Rittmeister v. Frohlich, v. Massow, Graf v. Pinto und Sec. Reut. v. Fromm.

Ob.,Lieut. v. Lets tow.

3 Bat. des 1. Schles. Inf. Reg., Command.: Ob. Lieut. v. Lettom.

3 Bat. des 10. Reserve: Inf. Reg., Command.:

Adj.: Sec.,Lieut. v. Garesbeim.

Major v. Sack. 2 Comp. des Schles. Schützen, Bataillons.

Die 6 pfdge Battr. FußeArt. Mr. 9., Lieut. v. Rothe.

4 Esc. des 1. Schlef. Hufaren Reg., Command.: Oberft v. Blücher.

## 4. Die 12te Brigade.

Brigade:Chef: Gen. Lieut. Prinz August von Preußen R. H.

Brigade: Commandeur: Oberst v. Funk.

Generalstab: Majors Graf v. Dohna, v. Perlig; Sec.,Lieutenant v. Bifdebty.

Adjutanten: Major v. Dierike; Lieutenants v. Rozinsky, v. Reich und Graf Pucfler.

( 3 Bat. des 2. Schles. Inf. Meg., Command.:

Oberst v. Funk.
3 Bat. des 11. Reserve/Inf.: Reg., Command.: Ob.:Lieut. v. Schwichow.

Die Copfoge Battr. FußeArt. Nr. 13., Cap. v. Seld.

4 Esc. bes Reumark. Dragoner: Reg., Command .: Oberft v. Bork.

| Das Corps ist      | fart:                                                                                                                         |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                    | 00 Mann                                                                                                                       |
|                    | 00 Wann 2,809 s                                                                                                               |
| _                  | enter zu 250 Mann 2,000 / s                                                                                                   |
|                    | 50 Mam 1,050 .                                                                                                                |
|                    | ignie zu 100 Mann 100 is                                                                                                      |
| •                  | Zusammen 21,550 DR. mit 94 Ran.                                                                                               |
|                    |                                                                                                                               |
|                    | Beilage M XI                                                                                                                  |
| Russisches Ari     | nee=Corps des Generals der Jufanterie<br>Grafen Langeron.                                                                     |
| General: Quartierm | abs: Gen. Maj. Reibhardt.<br>Leister: Oberst v. Rummel.<br>: Gen. Maj. Wassilisky.                                            |
| 1. Das             | Ste russische Infanterie Corps.                                                                                               |
| Commandirender:    | Ben.:Lieut. Graf St. Priest.                                                                                                  |
| 11te Infanter      | ie Division: Gen. Maj. Fürst Gurgalow.                                                                                        |
|                    | 1) das Efatarinburgsche Inf.:Reg.                                                                                             |
| new.               | 2) das Rylskische Inf.: Reg                                                                                                   |
| Gen.:Maj. Kar:     | (3) das Geletische Inf.: Reg. (4) das Poloteische Inf: Reg.                                                                   |
| penkow.            | 4) das Polokkliche Inf:Reg.                                                                                                   |
| Gen. Maj. Bir      | ( 5) das Iste Jäger/Reg.                                                                                                      |
| stram II.          | 6) das 38ste Jäger: Reg.                                                                                                      |
| 17te Infanter      | ie-Diviston: Gen. Maj. Pillar.                                                                                                |
| Gian Mai Bau       | (1) das Richansche Inf. Reg. (2) das Boloserskische Inf. Reg. (3) das Brestsche Inf. Reg. (4) das Willmanstrandsche Inf. Reg. |
| Study. Attn.       | (2) das Boloserskische Inf. Reg.                                                                                              |
| Okand Oxfrantam I  | (3) das Bresssche Inf.: Reg.                                                                                                  |
| Doetste Schettows. | (4) das Willmanstrandsche Inf. Rea.                                                                                           |

4) das Willmanstrandsche Inf. Reg.

( 5) das 30ste Jäger:Reg. (6) das 48ste Jäger:Reg.

9te InfanteriesDivision: Gen.sMaj. Udom II.

Gen.:Maj. Jusch: ( 3) das Jakutische Inf.:Reg.

2. Das 9te ruffifche Infanterie:Corps.

(1) das Nascheburgsche Inf., Reg.

2) das Apscheronsche Inf. Reg.

(4) das Riaskische Inflisteg

Oberst Sabelin.

Gen.:Maj. Pol:

taraßfi.

fow II.

Commandirender: Gen.:Lieut. Offufiem.

```
5) das 10te Jäger:Reg.
Major Melnif.
     15te Infanterie:Division: Gen. Maj. Karnielow.
Gen.:Maj. Muffinf 1) das Witepskische Inf.:Reg.
                  (2) das Kaslowskische Inf.: Reg.
  Puschkin.
                    3) das Koliwansche Inf Reg.
                    4) das Kurinskische Inf. Reg.
Oberst Tichanows: ( 5) das 12te Jägerineg.
                    6) das 22ste Jager Reg.
  fy 1.
         3. Das 10te ruffifche Infanterie Corps.
Commandirender: Ben.: Lieut. Rapczewitsch.
     Ste Infanterie:Division: Gen. Maj. Fürst Urussow.
                    1) bas Archangelgorobsche Inf.:Reg.
Gen.:Maj. Schind: 2) das Schichselburgsche Inf.:Reg.
3) das Alt:Ingermanlandsche Inf.:Reg.
                    4) bas 7te Jager Reg.
Oberst Suthof.
                    5) das 37ste Jager:Reg.
    Die 22ste InfanteriesDivision: Gen.,Maj. Turtschaninow.
                   1) das Wiatkasche Inf.: Reg.
Gen.:Maj.Schaps: 2) das Staroskolskische Inf.:Reg.
                    3) das Olonezsche Inf.:Reg.
Gen. Maj. Bassiltis 4) das 29ste Jäger: Reg.
                  ( 5) das 45fte Jager Reg.
  schikow.
                       Cavallerie: Corps.
Commanbirender: Gen. Lieut. und Gen :Adjut. Baron Rorff.
     Die Iste Dragoner Division: Gen. Lieut. Barasdin II.
Gen.:Maj. Gerne: ( 1) das Mietausche Dragoner:Reg.
                   (2) das Neurussische Dragoner:Reg.
  groß.
Gen.: Maj. Pohl. \{3\} das Moskowsche Dragoner-Reg. \{4\} das Kargopolsche Dragoner-Reg.
     Von ber 4ten Dragoners Division.
Gen.:Maj. Ema: ( 1) das Charkowsche Dragoner-Reg.
                   (2) das Kiewsche Dragonere Reg.
  nuel.
    Ifte reitende Jager:Division: Genikieut. Pantschulibschem I.
                (1) das Tschernigowsche reit. Jäger:Reg.
Gen.Maj: Des
                    2) das Arsamasche reit. Jäger:Reg.
  nissiem.
                  ( 3) bas Gewerstische reit. Jäger.
    Von der 2ten reitenden Jager/Division.
Gen. Maj. Graf ('1) das Lieflandische reit. Jäger Reg.
                   (2) das Dorpatsche reit. JageriReg.
  Pahlen II,
```

| Die Ufrainische Kosaken Division: Gen. Maj. Gra        | f Bitte.                                |
|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| TO be The Athenimiche Aufohan Co.                      | 10                                      |
| Gen.: Maj. Fürst ) 2) das Zte Ufrainische Kosakeni Reg | s.                                      |
| Scherbatow. 3) das 3te Ufrainische Kosaken:Reg         | <b>).</b>                               |
| Die reitende Artillerie Compagnie Dr. 8.               | •                                       |
| Die Donische KosakensBatterie Mr. 2.                   | •                                       |
| Rosaken: Corps.                                        | •                                       |
| Commandirender: Gen.Maj. Grekow VIII.                  |                                         |
| 1) Das Kosaken Regiment Kutainifow VIII.               |                                         |
| 2) , Seliwanow II.                                     |                                         |
| 3) , " Jsaem II.                                       |                                         |
| 4) ; Grefom XXI.                                       |                                         |
| 5) 1, Segowa.                                          |                                         |
| 6) s s Rubaschkin.                                     | -                                       |
| 7) s Stamrapoliche Kosakeni Regiment.                  |                                         |
| Die Artillerie des ganzen Corps commandirt der         | Gen. : Maj.                             |
| Wassilitety.                                           |                                         |
| 1) Die schwere Batterie Mr. 2 von 7 Kanonen.           |                                         |
| 2) , , , , 15 , 12 ,                                   |                                         |
| 3) ; ; ; 32 ; 11 ;                                     |                                         |
| 4) ; ; ; 34 ; 12 ;                                     |                                         |
| 5) : : : 39 : 12 :                                     | :                                       |
| 6) : leichte : : 3 : 12 :                              | *                                       |
| 7) ; ; ; 19 ; 12 ;                                     |                                         |
| 8) ; ; ; 29 ; 12 ;                                     | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • |
| 9) : : : 32 : 11 :                                     |                                         |
| 10) : : : 33 : 12 :                                    | ·                                       |
| 5 Pionier: Compagnien und eine Schiffs: Equipage.      | / •1 <b>}</b>                           |
| Das Corps ist Kark 33,310 Mann in:                     |                                         |
| 43 Bataillonen, 28 Escabrons, 12 Batterien mit         | 136 Raires                              |
| nen, 7 Rosafen: Regimentern, 5 Pionier: Compagnier     |                                         |
| Schiffs.Equipage.                                      | * *                                     |
| 28 Escadrons, jede zu 120 Mann,                        | 3,360 M.                                |
| 7 Kosaken: Regimenter zu 250 Mann                      | 1,750 :                                 |
|                                                        | 25,800 -                                |
| 12 Batterién Artillerie zu 150 Mann                    | 1,800                                   |
| 5 Pionier, Compagnien und eine Schiffs, Equi,          | ; ** ; **                               |
| page, jede zu 100 Mann,                                | 600 :                                   |
| Busammen                                               | 33,310 <b>W</b> .                       |
|                                                        |                                         |

- 4 Schlesische Landwehr: Infanterie: Regimenter Mr. 7, 8, 9 und 10.
- Das 1. und 2. Schles. Landwehr, Cavallerie Regiment.
- Die 6:pfdge Batterie Fuße Artillerie Dr. 14.
- Die 7. Feld/Pionier:Compagnie.
- 4) Die 4 zurückgelassenen Erganzungs Bataillone.
- Der General v. Jagow erwartete die von dem vierten Armees Corps heranruckenden Truppen, namlich:
  - 3 Bataillone des 1. Pomm. Landwehr Spfanterie Regiments, Commandeur: Ob. Lieut. v. Kameke.
  - 3 Bataillone des 3. Pomm. Landwehr: Infanterie: Regiments, Commandeur: Major v. Brandenstein.
  - 3 Bataillont des 2. Meumark. Landwehr:Infanterie:Regiments, Commandeur: Major v. Paßkowsky.
  - 3 Bataillone des 5. Churmart. Landwehr: Infanterie: Regiments, Commandeur: Major v. Mellersty.
  - 4 Escadrons des 1. Westpr. Landwehr , Cavallerie , Regiments, Commandeur: Major v. Hymmen.
  - 4 Escadrons des 7. Churmart. Landwehr Cavallerie Regiments, Regiments: Commandeur: Major v. Trestow.

| Oberst v. Lars duch de | 1) Ein Bergisches freiw. JägersBat. 2) Das Bergische GrenadiersBat. 3) Das Iste Bergische Inf. Reg. 4) Das Zte Bergische Inf. Reg. 5) Das Bergische Landwehr: Cav. Reg. 6) Eine und eine halbe Batterie Attilletie: 7) Das Bergische u. Münstersche Ldw. J.R., später: noch das 4te Westphäl. Ldw. J.R. |
|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| genfeldiSchomburg.                                         | 260 - 18 18 25 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18                                                                                                                                                                                                                                                   |
| genjeto. Cajomouty.                                        | 1) Das LinkensJ.B. der Herzoge v. Sachsen. 2) Das Ldw.Bat. der Herzoge v. Sachsen! 3) Das LinkensInf.Bat. LippenBaldeck. 4) Das Ldw.Bat. LippenBaldeck.                                                                                                                                                 |
| Oberst v. Bismark.                                         | 5) Das Fürstl. Nassausche Linten: Infakteg.: 6) Das Fürstl. Nassausche Ldw.: Infakteg.: 7): Das Nassausche freiw. Jäger: Coeps.: 8) Das Oranien: Nassausche: Infakteg.:                                                                                                                                 |
| lowis.                                                     | 6 Escadrons Cavallerie.<br>7 Comp. Infanterie incl. eine SappeutsComp.<br>Eine Batterie Artillerie.<br>iment Jeschof II.                                                                                                                                                                                |
| Das Kosakens Regi<br>Das Stamropolsch<br>Die schwere Batte |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Die preußische Gi                                          | iren Regiment ein Detachement,<br>pfoge Votterie Fuß: Artill. von Vahrenkampf.<br>essens Darmskabtische Gardes Chevaurlegers.<br>Zusammenstellung:                                                                                                                                                      |
| Das Sta 119                                                | des Corps 25 Bat. 12 Esc. 4Btr. 32 S. 20,000 M.  20 11 5 3 40 24,000 i                                                                                                                                                                                                                                  |
| NB. Das 4te deut<br>bis 13,000 W<br>Starke von             | sch'e Armee: Corps hat nur die Stärke von 12: dann und das 5te deutsche Armee: Corps nur die 16: bis 17,000 Mann erreicht.                                                                                                                                                                              |
| währten," nur auf 28                                       | Buwachs, den diese beiden Armee: Corps ges<br>6: bis 30,000 Mann anzunehmen.                                                                                                                                                                                                                            |

## Russisches Armee-Corps des Generals der Infanterie v. Sacken.

Chef des Generalstabes: Oberst Benangon.. General Quartiermeister: Oberst Graf Rochechuar. Chef der Artillerie: Gen. Major Mifitin. 6tes ruffifches Infanteries Corps. Commandirender: Gen. Lieut. Fürst Ocherbatoff. 7te InfanteriesDivision: Gen., Maj. Tallisin II. Oberst Kritschitnis ( 1) das Plestowsche Inf. Meg. 2) das Moskowsche Inf. Reg. fof. 3) das Sophiesche Inf.: Reg. Oberst Augustow. (4) das Liebausche Inf. Reg. 5) das 11te JageriReg. Oberst Dietrich. 6) bas 36fte Jager:Reg. 18te InfanterierDivision: Gen.:Maj. Bernodossow. Ob.:Lieut. Blago: ( 1) das Bladimirsche Inf. Reg. 2) das Oneprowsche Inf. Reg. menzenfo. Gen.:Maj. Heis ( 3) das Tambowsche Inf.:Reg. (4) das Kostromasche Inf. Reg. denreich. Gen. Maj. Met: (5) das 28ste Jager:Reg. (6) bas 32ste Jäger Reg. scherinow. 11tes ruffifdes InfanterieiCorps. Commandirender: Gen., Maj. Graf Liewen III, 10te Infanterie:Division. 1) das Jaroslawsche Inf. Reg. Gen. Maj. Sofo: 2) das Krimsche Inf. Reg. lowsty. 3) das Bialpstocksche Inf.: Reg. 4) das 8te JägeriReg. 5) das 39ste JägeriReg. Oberst Achlestischef. Von der 16ten InfanteriesDivision. (1) das Ochoteische Inf.iReg. Db.:Lieut. Geli: 2) das Kamschattasche Inf.iReg. wanof.

```
27fte Infanterie.
Ob.,Lieut. Lewan.
  dowsty.
Oberst Alexejew
Ben. Maj. Rollos
  gribow.
Commandirender: Ge
    2te BusareniDivi
Sen. Maj. Fürst ( 1
  Wadbolsky.
Gen.:Maj. Kas:
  lowsfy.
    3te Dragoner:Di
Gen.:Maj. Uscha: (
  fow.
Gen. Maj. Umas
  nez.
    Die Batterie reit
Commandirender: Se
    1) Das Rosafen:
    2)
    3)
    4)
                   8
    5)
    6)
         s St. Pel
    7)
         : 4te Ufra
    8)
            2te Rain
Die Artillerie commai
    1) Die schwere 2
    2)
              ;
    3)
        5
    4)
       s leichte
    5)
    6)
    7)
    Eine Pionier:Cor
```

| 26 Bataillone zu 6 28 Escadrons zu 1 8 Kosaken: Regim 7 Batterien zu 18 | ftark:  00 Menn                                                                 |
|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| ·4 .                                                                    | Beilage Ne XI                                                                   |
| Russisches Art                                                          | nee=Corps des Generals der Jufanterie<br>Grafen Langeron.                       |
| General:Quartierm                                                       | ibs: Gen. Maj. Reibhardt.<br>eister: Oberst v. Rummel.<br>Gen. Maj. Wasslischy. |
| 1. Das                                                                  | 8te russische Infanterie Corps.                                                 |
|                                                                         | Ben.:Lieue. Graf St. Priest.                                                    |
|                                                                         | eDivision: Gen. Maj. Fürst Surgalow.                                            |
| <u> </u>                                                                | 1) das Cfatarinburgsche Inf.: Reg.                                              |
| new.                                                                    | 2) das Rylskische Inf.iReg.                                                     |
| Gen.:Maj. Kar:                                                          | 3) das Geletische Inf.: Reg.                                                    |
| penkow.                                                                 | 4) das Polokkische Inf :Reg.                                                    |
| Gen. Maj. Bir                                                           | 5) das lite Jäger/Reg.                                                          |
| stram II.                                                               | 6) das 38ste Jäger:Reg.                                                         |
| 17te Infanter                                                           | eDivision: Gen. Maj. Pillar.                                                    |
| Chan Mai Cann                                                           | 1) bas Riasansche Inf.: Reg.                                                    |
| Gen.:Maj. Kern.                                                         | 2) das Boloserskische Inf. Reg.                                                 |
| Shorff SchortsmI                                                        | 3) das Bressschuse Inf. Reg. 4) das Billmanstrandsche Inf. Reg.                 |
| Sottle Capetion 2.                                                      |                                                                                 |
| Oberst Sabelin.                                                         | 5) das 30ste Jäger:Reg.                                                         |
|                                                                         | 6) das 48ste Jäger:Reg.                                                         |
| 2. Das                                                                  | Die ruffifche Infanterie: Corps.                                                |
| Commandirender:                                                         | Ben.:Lieut. Offusiew.                                                           |
|                                                                         | Division: Gen.:Maj. Udom II.                                                    |
|                                                                         | 1) das Nascheburgsche Inf. Reg.                                                 |
| tarașfi.                                                                | 2) das Apscheronsche Inf. Reg.                                                  |
| Gen.:Maj. Jusch:                                                        | 3) das Jakuşkische Inf.: Reg. 4) das Ridskische Inf.: Reg.                      |
| fow II.                                                                 | 4) das Riäskische Inf.iReg.                                                     |

```
Major Melnik. \begin{cases} 5 \\ 6 \end{cases}
        15te Infanterie:D
  Sen. Maj. Muffinf 1)
  Puschkin. (2)
Ob.:Lieut. Anensur. (3)
4)
  Oberst Tichanows: \{5\}
               3. Das 101
  Commandirender: Gen.
        8te Infanterie:Div
 Gen., Maj. Schind: \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix} schin. \begin{pmatrix} 3 \\ 4 \end{pmatrix} Oberst Suthof. \begin{pmatrix} 4 \\ 5 \end{pmatrix}
        Die 22ste Infante
 Gen.:Maj.Schaps: \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \end{pmatrix}
 Gen. Maj. Wassilt: (4)
schikow. (5)
 Commandirender: Gen.
        Die Iste Dragoner
Gen.:Maj. Gerne: \{1\} groß. \{2\} Gen.:Maj. Pohl. \{3\} 4)
      Bon'der 4ten Dre
 Sen.:Maj. Ema: (
        Iste reitende Jager
Gen.Maj: Des
    nissiem.
       Bon der 2ten reiti
Gen. Maj. Graf (1)
   Pahlen II.
```

| Die Ukrainische Kosaken Division: Gen. Maj. Graf Witte.  Sen. Maj. Fürst 2) das Iste Ukrainische Kosaken Reg.  Scherbatow. 3) das 3te Ukrainische Kosaken Reg.  Die reitende Artillerie Compagnie Nr. 8.  Die Donische Kosaken Batterie Nr. 2. |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Rosaken:Corps.                                                                                                                                                                                                                                 |
| Commandirender: Gen. Maj. Grefow VIII.                                                                                                                                                                                                         |
| 1) Das Kosaken: Regiment Kutainikow VIII.                                                                                                                                                                                                      |
| 2) , Seliwanow II.                                                                                                                                                                                                                             |
| 3) , Jsaew U.                                                                                                                                                                                                                                  |
| 4) ; Grefow XXI.                                                                                                                                                                                                                               |
| 5) , Segowa.                                                                                                                                                                                                                                   |
| 6) , Rubaschkin.                                                                                                                                                                                                                               |
| 7) s Stawrapolsche Kosakeni Regiment.                                                                                                                                                                                                          |
| Die Artillerie des ganzen Corps commandirt der Gen. Maj.                                                                                                                                                                                       |
| Wassilisty.                                                                                                                                                                                                                                    |
| 1) Die schwere Batterie Nr. 2 von 7 Kanonen.                                                                                                                                                                                                   |
| 2) , , , , 15 , 12 ,                                                                                                                                                                                                                           |
| 3) , , , , 32 , 11 ,                                                                                                                                                                                                                           |
| 4) ; ; ; 34 ; 12 ;                                                                                                                                                                                                                             |
| 5) ; ; ; 39 ; 12 ;                                                                                                                                                                                                                             |
| 6) s leichte s s 3 s 12 s                                                                                                                                                                                                                      |
| 7) ; ; ; 19 ; 12 ;                                                                                                                                                                                                                             |
| 8) s 12 s 29 s 12 s 42                                                                                                                                                                                                                         |
| 9) ; ; ; 32 ; 11 ;                                                                                                                                                                                                                             |
| 10) ; ; ; 33 ; 12 ;                                                                                                                                                                                                                            |
| 5 Pionier: Compagnien und eine Schiffs: Equipage.                                                                                                                                                                                              |
| Das Corps ist stark 33,310 Mann in:                                                                                                                                                                                                            |
| 43 Bataillonen, 28 Escadrons, 12 Batterien mit 136 Kairos                                                                                                                                                                                      |
| nen, 7 Kosaken: Regimentern, 5 Pionier: Compagnien und einer                                                                                                                                                                                   |
| Schiffs:Equipage.                                                                                                                                                                                                                              |
| 28 Escadrons, jede zu 120 Mann, 3,360 M. 7 Kosaken Regimenter zu 250 Mann 1,750 :                                                                                                                                                              |
|                                                                                                                                                                                                                                                |
| 43 Bataillone zu 600 Mann                                                                                                                                                                                                                      |
| 5 Pionier-Compagnien und eine Schiffs.Equis                                                                                                                                                                                                    |
| page, jede zu 100 Mann, 600 s                                                                                                                                                                                                                  |
| Zusammen 33,310 W.                                                                                                                                                                                                                             |
|                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                |

Zum schlefischen Krieg i boren noch:

I. Das 4te beutsche &

Commanderender: Churprin Chef des Generalstabs: Ol

1ste Infanterie:Brigad: BrigadicChef: Gen.Maj.

- 1) Das Grenadier Bat.
- 2) Das Inf.iReg. des (
- 3) Das Infriteg. bes 3!
- 4) Das. (gefernte) Jäget

2te Infanterie:Brigadi Brigade:Chef: Gen.:Maj. 14

- 1) Das Grenadier Bati-
- 2) Das Inf.iReg. des ?
- 3) Das Inf.iReg. des Li
- 4) Das freiwillige Fußi?

Landwehr:Infanterie:Bi Brigade:Chef: Gen.:Lieut. 11

- 1) Das Iste Low.,Inf.,I
- 2) Das 2te Ldw. Inf. R
- 3) Das 3te Ldw.,Inf.,Ri CavalleriesBrigade.

BrigadesChef: Oberst Pring

- 4 Escadrons ein freiw. re
- 4 Escadrons des Husaren
- 4 Escadrons des Leib Dru
- Die Artillerie commant
- 4 Batterien BugiArtillerie

II. Das 5te

Commandirender: General SachseniCoburg.

Chef des Generalstabs: Der GeneralsQuartiermeister: D

1. Die Division der A Divisions: Command.: Der 1 Feldz. 1814. I. Brigabei Comiti (1) Ein Bergifches freiw. JageriBat. 2) Das Bergifche Grenabier:Bat. undlich 1/2 alluft. (3) Das Ifte Bergifche Infulleg. 4) Das 2te Bergifche Infalleg. 5) Das Bergische Landwehr:Cav.:Reg. 113 (p. b.) 113 d 3 to f. 2 363 Eine und eine halbe Batterle Artilletie. 7) Das Bergifche u. Münfteriche Low. J.R., Oberft v. Borftell. fpaten noch bas 4te Weftphal. Lowiging. 2. Die Divifton bes' biterreichlichen Gen. Mai. Grafen v.Der 2 art a p 💆 mi genfelb:Ochomburg. 1) Das Linkenszi. B. ber Berzoge vi. Gachien. 2) Das Low. Dat. ber Bergoge v. Sachfen! 3) Das LinkeniZinf.Bat. Livve Balbeck. 4) Das thwiedat. LipperBalbect. 5) Das Fürftl. Maffauische Liniem Infallega 6) Das Fürstl. Massaussche Ldw. Inf. Rig. Oberft v. Bismart 7), Das Maffauliche freim. JägeriCorps. 🗥 🕞 8) Das Oranien: Maffaulfde Buf. Meg. 😉 Der Banner bet 6 Escadrons Cavallerie. freiw. Sachfen: 7 Comp. Infanterie incl. eine SappentiComp. Gen.:Maj. v. Car: Eine Batterle Artillerfe. lowis. Das RofafeniRegiment Jefchof II. Das Kofakens Regiment Isaef II. Das Stawropoliche Ralmuden Regiment. Die ichwere Batterie:Compagnie Mr. 32 von 10 Kanonen. Bon ber Donifden Batterie Dr. 2, reit. Artill., 4 Ranonen. Bom 2ten Bafchfiren Regiment ein Detachement, Die preußische Cipfoge Batterie Bugiartill. von Bahrentampf. Eine Escadron SeffeniDarmftabtifche GarbeiChevaurlegers. Zusammenstellungs: 🛫 Das 4te beutsche Bunbes-Corps 25 Bat. 12 Esc. 4Bir, 32 B. 20,000 M. Pastta ... & 15" . # 20 + 11 + 5, 5 40 + 24,000 + Bufammen 45 Bat. 23 Esc. 9 Btr. 72 &. 44,000 DR. Das 4te beutsche Armee: Corps hat nur bie Starte von 12: . Bis 13,000 Mann und das Ste beutsche Armee Corps nur bie Starte von 16, bis 17,000 Mann erreicht. " Demnad ift ber Buwachs, ben biefe beiben Armee: Corps mahrten, nur auf 28: bis 30,000 Mann anzunehmen.

| ्राक्ष्मीताः जोतीषुः स्टब्स्स्य ।<br>अञ्चलितिः | Bestage M'XIV.                                                                                                                                            |
|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Eintheilung und<br>unter dem Fe                | Stärke der großen (böhmischen) Armee<br>somarschall Fürsten Schwarzenberg bei<br>g des Feldzugs im Jahre 1814.                                            |
| General Aluartierm                             | bes: Feldmarschalls Lieutenant Graf Radeffi.<br>eister: Generals Major Baron v. Langenau.                                                                 |
| <b>A.</b>                                      | Armee-Corps.                                                                                                                                              |
|                                                | Erstes Armee-Corps.                                                                                                                                       |
| Commandirender: Ferste Division:               | eldzeugmeister Graf Hieronymus Collorebo. Geldmarschall: Leutenant: Kanas B. Barbeca.                                                                     |
| Sen. Maj. v. Rais<br>gecourt.                  | Reiterei Riesch Dragoner 6 Esc. Infant. Deutsche Bangter                                                                                                  |
| Zweite Division                                | Eine Cavalleries Batterie, n: Feldmarschall Lieutenant v. Wimpfen."                                                                                       |
| Gen.:Maj.                                      | Infanteries Regiment Froon                                                                                                                                |
| Gen.,Maj.                                      | Infanterier Regiment Argenteau : : : : : : : : : : : : : : : : : : :                                                                                      |
| Dritte Divisso                                 | n: Feldmarschall-Lient. Prinz von Wied Runkel.                                                                                                            |
| Gen. Maj. v. Sas                               | Infanterie:Regiment de Ligne                                                                                                                              |
| Sin. Maj.                                      | InfanterieiRegiment Albert Giulay 3. InfanterieiRegiment Reuß.Plauen 3. Eine BrigadeiBatterie.                                                            |
| Reserves Geschütz. {                           | Zwei Cipfoge Positions, Batterien. Eine 12:pfoge Positions, Batterie.                                                                                     |
|                                                | pen 12 Escadrons, 27 Batassone, 8 Battetien.                                                                                                              |
|                                                | Zweites Armee-Corps.                                                                                                                                      |
| ''' Anmerf. Wi                                 | eldmarschall:Lieutenant Fürst Alvis v. Lichtenstein. eses Corps wurde gleich zu Anfange des Felds ist Belagerungen verwendet, theils upter ans vertheist. |

| Grite Division                                                                                                                          | Belbmaricall Lieut. Farft Alois v. Lichtenftein.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |  |  |  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|
| at we the secondary                                                                                                                     | Reiterei. Rienmaper Bufaren 6 Esc.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |  |  |  |  |
| Ben.Maj. Pring                                                                                                                          | ( Gradiscaner 1 Bat.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |  |  |  |  |
| v. Coburg.                                                                                                                              | Infant. Ballacher                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                         | Eine Cavallerie: Batterie.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                         | Meiterei. Erzherzog Johann Dragoner 6 Esc.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |  |  |  |  |
| Gen,Maj. v. Dar:                                                                                                                        | Infanterier Regiment Erzherzog Rainer 3 Bat.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |  |  |  |  |
| oegg.                                                                                                                                   | Eine Brigaber Satterie.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |  |  |  |  |
| Gen. Daj. v. Bo:                                                                                                                        | InfahterieiRegiment ReußiStell 3 Bat.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                         | 2001                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |  |  |  |  |
| gelfang.                                                                                                                                | . Eine Brigade Batterfe.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |  |  |  |  |
| Zweite Divisio                                                                                                                          | n: Feldmarichall-Lieutenant v. Greth.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |  |  |  |  |
| Sen.Maj.                                                                                                                                | Infanterie Regiment Bengel Colloredo 2 Bat.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |  |  |  |  |
| v. Rlopffteift.                                                                                                                         | Infanterfer Regiment Raunis 3 :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |  |  |  |  |
| of seidblinging                                                                                                                         | Eine Brigades Batterie.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |  |  |  |  |
| m                                                                                                                                       | Infanterie: Regiment Strauch 2 : 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |  |  |  |  |
| Gentenkal a soca-                                                                                                                       | Eine BrigaberBatterit.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |  |  |  |  |
| 4                                                                                                                                       | Bwei Gepfoge Positionse Batterien.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |  |  |  |  |
| Referver Befchus.                                                                                                                       | Eine 12:pfoge Positions: Batterie.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |  |  |  |  |
| Rufat                                                                                                                                   | nmen 12 Escabrons, 21 Batailione, 8 Batterien.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |  |  |  |  |
| Hulammen 12 Estaurons, 21 Bataluone, 6 Butterien.                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                         | Drittes Armee : Corps.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |  |  |  |  |
| Commanbirenber:                                                                                                                         | Feldzeugmeister Graf Giulay.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |  |  |  |  |
| Commanbirenber: ! Erfte Division                                                                                                        | Feldzeugmeister Graf Giulay. ,<br>1: Feldmarschall:Lieutenant Graf v. Crenneville.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |  |  |  |  |
| Erfte Division                                                                                                                          | Feldzeugmeister Graf Giulay. ,<br>1: Feldmarschallelieutenant Graf v. Crenneville.<br>( Reiterel. Klenau Chevegurlegers 7 Esc.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |  |  |  |  |
| Commanbirenber: Erfte Division<br>Gen. Maj. v. Decht.                                                                                   | Feldzeugmeister Graf Giulan. , 1: Feldmarschallelieutenant Graf v. Erenneville. 1 Reiterel. Rienau Cheveaurlegers 7 Esc. 2 Infanterie St. Georger Warasdiner 1 Bat.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |  |  |
| Erfte Division<br>Sen. Maj. v. Decht.                                                                                                   | Feldzeugmeister Graf Giulay. , 1: Feldmarschall:Lieutenant Graf v. Crenneville. 3 Reiterel. Rienau Cheveaurlegers 7 Esc. 3 Infanterie St. Georger Warasdiner 1 Bat. 4 Reiterel. Rosenberg Dragoner 6 Esc.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |  |  |  |  |
| Erfte Division<br>Sen. Maj. v. Secht.<br>Sen. Maj.                                                                                      | Feldzeugmeister Graf Ginlay.  : Feldmarschall:Lieutenant Graf v. Crenneville.  ( Reiterel. Rienau Cheveaurlegers 7 Esc.  Infanterie St. Georger Warasdiner 1 Bat.  ( Reiterel. Rosenberg Dragoner 6 Esc.  Infanterie. St. Georger Warasdiner 1 Bat.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |  |  |
| Erste Division<br>Sen. Maj. v., Decht.<br>Sen. Maj.<br>v. Trenck.                                                                       | Feldzeugmeister Graf Ginlay. : Feldmarschall:Lieutenant Graf v. Crenneville. : Reiterel. Rienau Cheveaurlegers 7 Esc. : Infanterie St. Georger Warasdiner 1 Bat. : Reiterel. Rosenberg Dragoner 6 Esc. : Infanterie. St. Georger Warasdiner 1 Bat. : Eine Cavallerie Batterie.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |  |  |  |  |
| Erste Division<br>Sen. Maj. v., Decht.<br>Sen. Maj.<br>v. Trenck.                                                                       | Feldzeugmeister Graf Giulay.  : Feldmarschall:Lieutenant Graf v. Crenneville.  ( Reiterel. Klenau Cheveaursegers 7 Esc.  Infanterie St. Georger Warasdiner I Bat.  ( Reiterel. Rosenberg Oragoner 6 Esc.  Infanterie. St. Georger Warasdiner I Bat.  Cine Cavallerie Batterie.  ( Reibm.:Lieut. Fürst v. Hohenlohe: Bartenstein.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |  |  |  |  |
| Erste Division<br>Sen.Maj.v.,Decht.<br>Sen.Maj.<br>v. Trenck.<br>Zweite Division                                                        | Feldzeugmeister Graf Ginlay.  : Feldmarschall:Lieutenant Graf v. Crenneville.  Reiterel. Rienau Cheveaursegers 7 Esc.  Infanterie St. Georger Warasdiner I Bat.  Reiterel. Rosenberg Dragoner 6 Esc.  Infanterie. St. Georger Barasdiner I Bat.  Eine Cavallerie Batterie.  on: Feldm.:Lieut. Fürst v. Hohenlohe: Bartenstein.  Infanterie:Regiment Mariassp 2 Bat.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |  |  |
| Erste Division<br>Sen. Maj. v. Secht.<br>Sen. Maj.<br>v. Trenck.<br>Zweite Division<br>Sen. Maj.                                        | Feldzeugmeister Graf Giulay.  : Feldmarschall:Lieutenant Graf v. Crenneville.  Reiterel. Rienau Cheveaurlegers 7 Esc.  Infanterie St. Georger Warasdiner 1 Bat.  Reiterel. Rosenberg Dragoner 6 Esc.  Infanterie. St. Georger Barasdiner 1 Bat.  Eine Cavallerie Batterie.  Infanterie:Regiment Rariaffy 2 Bat.  Infanterie:Regiment Ignah Giulay 2 :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |  |  |  |  |
| Erste Division<br>Sen.Maj.v.,Decht.<br>Sen.Maj.<br>v. Trenck.<br>Zweite Division                                                        | Feldmarschall:Lieutenant Graf v. Crenneville.  Relterel. Rienau Cheveaurlegers . 7 Esc. Infanterie St. Georger Warasdiner I Bat. Reiterel. Rosenberg Dragoner 6 Esc. Infanterie. St. Georger Barasdiner I Bat. Eine Cavallerie Batterie.  n: Feldm.:Lieut. Fürst v. Hohenlohe: Bartenstein. Infanterie:Regiment Mariasp . 2 Bat. Infanterie:Regiment Ignah Giulay 2 . Eine Brigade:Batterie.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |  |  |  |  |
| Erste Division<br>Sen. Maj. v. Secht.<br>Sen. Maj.<br>v. Trenck.<br>Zweite Division<br>Sen. Maj.                                        | Feldmarschall:Lieutenant Graf v. Crenneville.  Reiterel. Rienau Cheveaurlegers 7 Esc. Infanterie St. Georger Warasdiner 1 Bat. Reiterel. Rosenberg Oragoner 6 Esc. Infanterie. St. Georger Barasdiner 1 Bat. Eine Cavallerie Batterie. Infanterie:Begiment Wariaffp 2 Bat. Infanterie:Regiment Ignah Giulay 2 .  Eine Brigade:Batterie. Infanterie:Regiment Rosowrath 4 .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |  |  |  |  |
| Erste Division<br>Sen. Maj. v. Pecht.<br>Sen. Maj.<br>v. Trenck.<br>Zweite Division<br>Sen. Maj.<br>v. Spieny.                          | Feldmarschall:Lieutenant Graf v. Crenneville.  Reiterel. Rienau Cheveaurlegers . 7 Esc. Infanterie St. Georger Warasdiner 1 Bat. Reiterel. Rosenberg Dragoner 6 Esc. Infanterie. St. Georger Barasdiner 1 Bat. Eine Cavallerie Batterie.  n: Feldm.:Lieut. Fürst v. Hohenlohe: Bartenstein. Infanterie:Regiment Mariassy . 2 Bat. Infanterie:Regiment Ignah Giulay 2 : Eine Brigade:Batterie. Infanterie:Regiment Rosowrath . 4 : Infanterie:Regiment Rosowrath . 4 : Infanterie:Regiment Rosowrath . 3 :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |  |  |  |  |
| Erfte Division Sen.Maj. v.Decht. Sen.Maj. v. Trenck. Zweite Division Sen.Maj. v. Spieny. Sen.Maj. v. Spieny.                            | Keldzengmeister Graf Giulay.  : Feldmarschall:Lieutenant Graf v. Crenneville.  Reiterel. Klenau Cheveaursegers . 7 Esc. Infanterie St. Georger Barasdiner 1 Bat.  Reiterel. Rosenberg Dragoner 6 Esc. Infanterie. St. Georger Barasdiner 1 Bat.  Eine Cavallerie Batterie.  n: Feldm.:Lieut. Kürst v. Hohenlohe: Bartenstein.  Infanterie:Regiment Mariassy . 2 Bat. Infanterie:Regiment Ignah Giulay 2 :  Eine Brigade:Batterie.  Infanterie:Regiment Rosowrath . 4 : Infanterie:Regiment Rosowrath . 4 : Infanterie:Regiment Fröhlich . 3 :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |  |  |  |  |
| Erfte Division Sen.Maj. v.Decht. Sen.Maj. v. Trenck. Zweite Division Sen.Maj. v. Spieny. Sen.Maj. v. Spieny.                            | Feldmarschallstieutenant Graf v. Crenneville.  Reiterel. Klenau Cheveaursegers . 7 Esc. Infanterie St. Georger Warasdiner I Bat. Reiterel. Rosenberg Dragoner 6 Esc. Infanterie. St. Georger Warasdiner I Bat. Eine Cavallerie Batterie.  n: Feldm.:Lieut. Fürst v. Hohenlohes Bartenstein. Infanterie:Regiment Mariassp . 2 Bat. Infanterie:Regiment Ignah Giulay 2 Eine Brigade:Batterie. Infanterie:Regiment Rosonrath . 4 Infanterie:Regiment Rosonrath . 4 Infanterie:Regiment Fröhlich . 3 Infanterie: |  |  |  |  |  |
| Erfte Division Sen.Maj. v.Decht. Sen.Maj. v. Trenck. Zweite Division Sen.Maj. v. Spieny. Sen.Maj. v. Spieny.                            | Keldzeugmeister Graf Siulay.  : Feldmarschall:Lieutenant Graf v. Crenneville.  Reiterel. Rienau Cheveaurlegers . 7 Esc.  Infanterie Ot. Georger Barasdiner I Bat.  Reiterel. Rosenberg Dragoner 6 Esc.  Infanterie. St. Georger Barasdiner I Bat.  Eine Cavallerie Batterie.  Infanterie:Regiment Wariassy . 2 Bat.  Infanterie:Regiment Ignah Giulay 2 :  Eine Brigade:Batterie.  Infanterie:Regiment Rosowrath . 4 :  Infanterie:Regiment Rosowrath . 4 :  Infanterie:Regiment Rosowrath . 3 :  Eine Brigade:Batterie.  Infanterie:Regiment Brohlich . 3 :  Eine Brigade:Batterie.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |  |  |  |  |
| Erste Division Sen.Maj. v.Hecht. Gen.Maj. v. Trenck. Zweite Division Sen.Maj. v. Spleny. Sen.Maj. v. Spleny.                            | Feldmarschall:Lieutenant Graf v. Crenneville.  Reiterel. Klenau Cheveaursegers                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |  |  |  |  |
| Erste Division Sen.Maj. v. Decht. Sen.Maj. v. Trenck. Zweite Division Sen.Maj. v. Opleny. Sen.Maj. v. Srimmer. Dritte Division Sen.Maj. | Keldzeugmeister Graf Siulay.  : Feldmarschall:Lieutenant Graf v. Crenneville.  ( Reiterel. Rienau Cheveaurlegers . 7 Esc. Insanterie Ot. Georger Warasdiner I Bat.  ( Reiterel. Rosenberg Dragoner 6 Esc. Insanterie. St. Georger Warasdiner I Bat.  ( Eine Cavallerie Batterie.  ( ) Infanterie: Regiment Wariassy 2 Bat.  ( ) Insanterie: Regiment Mariassy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |  |  |  |  |

| Die Ukrainische Kosaken Division: Gen. Maj. Graf Witte. Gen. Maj. Fürst (2) das Iste Ukrainische Kosaken Reg. Scherbatow. (3) das 3te Ukrainische Kosaken Reg. Die reitende Artillerie Compagnie Nr. 8. Die Donische Kosaken Gaken Batterie Nr. 2. |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kosaken: Corps.                                                                                                                                                                                                                                    |
| Commandirender: Gen.Maj. Grekow VIII.                                                                                                                                                                                                              |
| 1) Das Kosaken: Regiment Kutainikow VIII.                                                                                                                                                                                                          |
| 2) ; s Seliwanow II.                                                                                                                                                                                                                               |
| 3) ; ; ; Jiáew II.<br>4) ; ; Srefow XXI.                                                                                                                                                                                                           |
| 4) : Segowa.                                                                                                                                                                                                                                       |
| 6) , Rubaschkin.                                                                                                                                                                                                                                   |
| 7) , Stawrapoliche KosakeniRegiment.                                                                                                                                                                                                               |
| Die Artillerie des ganzen Corps commandirt der Gen. Maj. Wassilißky.                                                                                                                                                                               |
| 1) Die schwere Batterie Mr. 2 von 7 Kanonen.                                                                                                                                                                                                       |
| 2) , , , , 15 , 12 ,                                                                                                                                                                                                                               |
| 3) , , , , 32 , 11 ,                                                                                                                                                                                                                               |
| 4) ; ; ; 34 ; 12 ;                                                                                                                                                                                                                                 |
| 5) : : : 39 : 12 :                                                                                                                                                                                                                                 |
| 6) : leichte : 3 : 12 :                                                                                                                                                                                                                            |
| 7) ; ; ; 19 ; 12 ;                                                                                                                                                                                                                                 |
| 8) * * * * * * 29 * 12 * * * * * * * * * * * * * * * * *                                                                                                                                                                                           |
| 9) : : : 32 : 11 :                                                                                                                                                                                                                                 |
| 10) : : : : 33 : 12 : 5 Pionier: Compagnien und eine Schiffs: Equipage.                                                                                                                                                                            |
|                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Das Corps ist stark 33,310 Mann in: 43 Bataillonen, 28 Escadrons, 12 Batterien mit 136 Kairoi nen, 7 Kosaken: Regimentern, 5 Pionier: Compagnien und einer                                                                                         |
| Schiffs. Equipage. 28 Escadrons, jede zu 120 Mann, 3,360 M.                                                                                                                                                                                        |
| 7 Kosaken: Regimenter zu 250 Mann 1,750 :                                                                                                                                                                                                          |
| 43 Bataillone zu 600 Mann 25,800                                                                                                                                                                                                                   |
| 12 Batterien Artillerie ju 150 Mann 1,800                                                                                                                                                                                                          |
| 5 Pionier, Compagnien und eine Schiffs: Equis                                                                                                                                                                                                      |
| page, jede zu 100 Mann, 600 s                                                                                                                                                                                                                      |
| Zusammen 33,310 DR.                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                    |

Brigabei Cothin (1) Ein Bergifches freiw. JageriBat. 2) Das Bergifde Grenabier: Bat. malloules allaction 3) Das ifte Bergifche Infalleg. 4) Das 2te Bergifche Inf. Reg. 5) Das Bergische Landwehr:Cav.:Reg. nach in bed auf 2 169 Eine und eine halbe Batterie Attilletie: 7) Das Betgifche u. Dunfterfche Lbm. J.R., Oberft v. Borftell.} fpater noch bas die Beftphal. Low. S. B. 2. Die Divifion bee' bfterreichlichen Gen.iDaj. Grafen v.Der genfelbiOdomburg. 1) Das Liniene J. B. ber Berjoge vi. Sachfen. 2) Das Lbm./Bat. ber Bergoge v. Gachfeni 3) Das Linien: Inf. Dan Lioper Balbeit. 4) Das Com. Bat, Lippu Balbed. 5) Das Fürftl. Maffauifche Linione InfaMeg. 6) Das Fürftl. Naffenische Low,: Juf. Reg. Oberft v. Bismarl 7). Das Massaussche freiw. ZägereCorps. 8) Das Oraniene Maffantiche Sufer Reg. 🕖 Der Banner ber 6 Escabrons Cavallerie. freim. Sachfen: 7 Comp. Infanterie incl. eine SappentiComp. Sen.: Maj. v. Car: Eine Batterle Artillerfe. lowis. Das RofateniRegiment Jefchof II. Das Kosakene Regiment Isaef U. Das Stamtopoliche Ralmuden:Regiment... Die schwere BatteriesCompagnie Mr. 32 von 10 Kanonen. Bon ber Donifden Batterie Dr. 2, reit. Artill., 4 Ranonen. Bom 2ten Bafchtiren Regiment ein Detachement. Die preufifche Gipfoge Batterie Fuß: Artill. von Bahrentampf." Eine Escabron BeffeniDarmftabtifche Garbei Chevaurlegere. Bufammenftellunge: 🗸 . Das 4te deutsche Bunbes-Corps 25 Bat. 12 Esc. 4Btr. 32 B. 20,000 W. 162 20 . s 11 s 5 , s 40 s 24,000 s Dag Stg., Li. Bujammen 45 Bat. 23 Esc. 9 Dtr. 72 9. 44,000 DR. Das Ite beutsche Armee Corps hat nur die Starte von 12: bis 13,000 Mann und bas bie beutiche Armee:Corps nur bie Starfe von 16, bis 17,000 Mann erreicht. Demnach ift ber Buwachs, ben blefe beiben Urmee: Corps gemahrten, nur auf 28: bis 30,000 Mann anjunehmen.

| Gen.:A<br>Sh | Maj.<br>erbato<br>ie rei | Ancht )                 | 1) bas<br>2) bas<br>3) bas<br>tillerie:( | 1ste<br>2te<br>3te<br>Somp | Ufrai<br>Ufrai<br>Ufrai<br>agnie | inische<br>nische<br>nische<br>Nr. | Rosafei<br>Rosafei<br>Rosafei | niReg     | <b>3.</b> |              |
|--------------|--------------------------|-------------------------|------------------------------------------|----------------------------|----------------------------------|------------------------------------|-------------------------------|-----------|-----------|--------------|
|              |                          |                         | •                                        | •                          | n, Co                            | • -                                |                               |           |           | •            |
|              |                          | nder: G                 |                                          | •                          |                                  |                                    |                               |           | •         |              |
|              |                          | Rosafer                 | 1:Regim                                  |                            | _                                | •                                  |                               |           |           |              |
| 2)           |                          | •                       | <b>s</b> ·                               |                            | Zeliw .                          |                                    | 11.                           |           |           |              |
| 3)           |                          |                         | \$<br>;                                  |                            | Jsåew                            |                                    | · Y                           | •         |           | •            |
| <b>5</b> )   | \$                       |                         |                                          | _                          | Brekoi<br>Begon                  |                                    | ria                           |           |           |              |
| <b>6</b> )   |                          | •                       | \$.<br>\$                                |                            | Rubasc                           |                                    |                               |           |           |              |
| 7)           |                          | Stawr                   | apolsche                                 | _ *                        | •                                | •                                  | ent.                          |           |           |              |
|              |                          | tillerie d              |                                          | ·                          |                                  |                                    |                               | der (     | Sen. 19   | Mai.         |
| Wassilli.    |                          |                         | ·                                        | ,                          |                                  | <b>VV</b>                          |                               | •••       |           | v            |
| • •          | •                        | schweré!                | Batteri                                  | e Mr                       | . 2 n                            | on 7                               | Ranon                         | en.       |           |              |
| •            |                          | \$                      |                                          |                            |                                  |                                    |                               | , • • • • |           |              |
| 3)           | *                        | \$                      | <br>\$                                   |                            |                                  | , 11                               | \$                            |           |           |              |
| 4)           | \$                       | \$                      | \$                                       | <b>3</b> .                 | 34                               | 12                                 | \$                            |           |           |              |
| 5)           | \$                       | \$                      | *                                        |                            | <b>39</b>                        | 12                                 | <b>s</b> *                    |           |           | <b>:</b> ·   |
| <b>6</b> )   | 8                        | leichte                 | \$                                       | \$                         | 3                                | 12                                 | \$                            |           | •         | i            |
| 7)           |                          | \$                      | <b>.</b>                                 |                            | 19                               |                                    |                               |           |           |              |
| 8)           |                          |                         | <b>.</b>                                 |                            |                                  | 12                                 |                               | •         | ***       | '4'2 .       |
| 9)           |                          | <b>s</b>                |                                          |                            | 32                               | 4 1                                | . \$                          |           |           |              |
| 10)          |                          | s<br>v. Kamua           |                                          |                            | 33                               | -                                  | s<br>Canala                   | ٠,        |           | 1 3          |
|              |                          | r: Compa                |                                          |                            | •                                | •                                  | : Adath                       | age.      |           | •            |
|              | -                        | f flarf.                | •                                        |                            | •                                |                                    | ,<br>attanlan                 | ens d'é   | 136'0     | وخطة         |
|              |                          | aillonen,<br>Kosaken: L |                                          |                            |                                  |                                    |                               |           |           |              |
|              |                          | Equipage.               | _                                        |                            | -                                |                                    | r. Kniii hi                   | vAirres)  | , une e   | 11166        |
|              |                          | scadrons,               |                                          |                            | n Ma                             |                                    |                               | •         | 3,360     | <b>M</b> .   |
| _            |                          | saken i R               |                                          |                            |                                  |                                    |                               |           | 1,750     |              |
| 4            |                          | ataillone               |                                          |                            |                                  |                                    |                               |           | 5,800     | \$           |
|              |                          | atterién :              |                                          |                            |                                  |                                    |                               |           | 1,800     | . <b>.</b> . |
|              | 5 P                      | ionier, Co              | · <del>-</del>                           |                            |                                  |                                    | hiffs:Eq                      | uis       | • • • •   | •            |
|              |                          | page, j                 | ede zu                                   | 100                        | Mant                             | 1, .                               | • • •                         | . •       | 600       | 1            |
|              |                          |                         | •                                        |                            |                                  |                                    | Susam                         | men ?     | 33,310    | M.           |
|              |                          |                         |                                          |                            | -                                | - ,                                |                               |           | •         |              |

| Strape Com                          | (1) Ein Bergisches freiw. JägersBat. 2) Das Bergische GrenadiersBat.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| mannile ellect                      | 3) Das Ike Bergische Inf. Reg.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| •                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                     | 5) Was Vergiiche Kandwehr:Lav.:Reg.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| माक्रामाम्याम्य                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Oberst v. Borstell.                 | (7) Das Bergifche u. Münstersche Ldw.13.18.,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Overst v. Vorsten.                  | später noch das 4te Westphäl. Ldw.J.B.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 2. Die Divi                         | fion bes bsterreichlichen Gen. Maj. Grafen v. Der                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| genfeld: Schomburg.                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>3</b>                            | 1) Das Linsen J.B. der Herzoge v. Suchfen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                                     | 2) Das Ldw./Bat. der Perzoge v. Sachsen!                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                                     | 3) Das LintensInf.Bat. LippeiWalder                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| •                                   | 4) Das Edw. Bat. Lippe Balbeck                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ,                                   | (5) Das Fürstl. Nassauische Linione. Infasteg.:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                     | 6) Das Fürstl. Nassaussche Ldw. Inf. Reg.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Oberst v. Bismark.                  | 7): Das Raffauische freim. JägeriCorps.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                                     | 8) Das Oraniens Nassaussche: Sphakeg, 4.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Man Bannan han                      | <i>,</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Der Banner der                      | 6 Escadrons Cavallerie.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| freiw. Sachsen:                     | 7 Comp. Infanterie incl. eine SappeutiComp.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Gen.:Maj. v.Car:                    | 7 Comp. Infanterie incl. eine Sappenticomp.<br>Eine Batterie Artillerie.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| lowis.                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                     | giment Jeschof II.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                                     | giment Isaef II.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Das Stawropol                       | iche Kainiucens Regiment.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Die schwere Ba                      | tterie:Compagnie Mr. 32 von 10 Kanonen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Von der Donisc                      | hen Batterie Nr. 2, reit. Artill., 4 Kanonen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Wom 2ten Baja                       | kiren Regiment ein Wetachement.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Die preußische 6                    | pfdge Votterie Fuß: Artill. von Vahrenkampf.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Eine Escadron.                      | HessensDarmstädtische GardesChevauplegers.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                                     | Zusammenstellunge:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Das 4te deutsche By                 | indesiCorps 25 Bat. 12 Esc. 4 Btr, 32 G. 20,000 M.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                                     | 1. 20 : 11 : 5 : 40 : 24,000 :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                                     | Busammen 45 Bat. 23 Esc. 9 Btr. 72 G. 44,000 DR.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                     | itsch'e Armee: Corps hat nur die Starke von 12:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                     | Mann und das 5te deutsche Armee:Corps nur die                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| _                                   | 16. bis 17,000 Mann erreicht.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                                     | er Zuwachs, den diese beiden Armee: Corps ge:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                                     | 28: bis 30,000 Mann anzunehmen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| y · · · · · · · · · · · · · · · · · | vie assentit millionis vinterio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                     | English to the second of the s |

| ्राच्यासायातीली स्टब्स्ट<br>- ४४५ - १      | Beilage M XIV.                                                                                                                                                    |
|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| unter dem Reli                             | Starke der großen (böhmischen) Armee<br>dmarschall Fürsten Schwarzenberg bei<br>des Feldzugs im Jahre 1814.                                                       |
| Chef bes Generalftal<br>General Quartierme | ister: Generals Major Baron v. Langenau.                                                                                                                          |
| A.                                         | Armees Corps.                                                                                                                                                     |
|                                            | Erftes Armee Corps.                                                                                                                                               |
| Commandirender: Fe                         | Beldmaricalle Braf Digranymus Collorebo. Beldmaricalle Lieutenant Ignas b. Darbegg. Reiterei Riefch Dragoner 6 Esc.                                               |
| gecourt.                                   | Infant. Beutsche Banater 2 Bat. Eine CavalleriesBatterie ,                                                                                                        |
| Zweite Divifton                            | : Foldmaricall Cientenant v. Mimpfen.                                                                                                                             |
| n Sikumb                                   | Infanterie:Regiment From                                                                                                                                          |
| v. Babel.                                  | Infanterie:Regiment Argenteau :                                                                                                                                   |
| Dritte Division                            | : Feldmarfcall-Lient. Pring von Wied Runtel.                                                                                                                      |
| Gen. Maj. v. Sar                           | Infanterie Regiment be Ligne 3 Bat.<br>Infanterie: Aegiment Cartoryefi 3 .                                                                                        |
| Gen. Maj.                                  | Infanterie:Regiment Albert Giulay 3 Infanterie:Regiment Reug.Plauen 3                                                                                             |
| Referve: Gefcuth.                          | 3mei 6:pfoge Positions, Batterien                                                                                                                                 |
|                                            | en 12 Escabrons, 27 Bataillone, 8 Batterlen.                                                                                                                      |
| Commandieenber: Fe                         | tweites Armee-Corps.  Ibmarfchall:Lieutenant Fürst Alvis v. Lichtenstein. fes Corps wurde gleich zu Anfange bes Felds gu Belagerungen verwendet, theils unter an- |

| Gen.:Me<br>Scherl<br>Die<br>Die | oj. Furst 9 2<br>batow. 3<br>reitende Arti<br>Donische Ko | ) das 1ste<br>) das 2te<br>) das 3te<br>llerie Com<br>safen:Bat<br>Rosaf | ufrainife Ufrainife Ufrainife pagnie N terie Nr. en:Corp | the Rosafer<br>the Rosafer<br>the Rosafer<br>t. 8.<br>2. | n:Reg.<br>1:Reg. |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------|
| Comman                          | dirender: Gei                                             | 1.1Maj. E                                                                | brekow V                                                 | III.                                                     | •                |
| 1) 9                            | Das Kosaken:                                              | Regiment                                                                 | Rutainife                                                | ow VIII.                                                 |                  |
| 2)                              | <b>s</b> = 1                                              | :                                                                        | Geliwand                                                 | m II.                                                    |                  |
| 3)                              |                                                           |                                                                          | Isaem II                                                 | • .                                                      | •                |
| 4)                              | \$ 5                                                      |                                                                          | Grefom ?                                                 | XXI.                                                     |                  |
| 5)                              | <b>s</b> , <b>s</b> ,                                     |                                                                          | Gegowa.                                                  |                                                          |                  |
| 6)                              | <b>s</b> . <b>s</b>                                       |                                                                          | Rubaschkin                                               |                                                          | •                |
| 7)                              | s Stawraj                                                 | possible Ro                                                              | sakeni Regi                                              | iment.                                                   |                  |
| Die                             | Artillerie bes                                            | 3 aanzen                                                                 | Corps co                                                 | mmanbirt                                                 | der Gen. : Maj.  |
| <b>Wassilite</b>                |                                                           |                                                                          |                                                          |                                                          |                  |
| •                               | Die schwere B                                             | attorio M                                                                | r 9 non                                                  | 7 Panan                                                  | <b>»</b>         |
| o.                              | s s                                                       | i i                                                                      | <b></b>                                                  | 12 ;                                                     | <b>611.</b>      |
| ní.                             | ,<br>,                                                    |                                                                          | AA '                                                     |                                                          |                  |
| 45                              | ;                                                         | -                                                                        | 34 ,                                                     |                                                          |                  |
|                                 | s s                                                       |                                                                          |                                                          | 12                                                       | • • •            |
|                                 | s leichte                                                 |                                                                          | 3 ;                                                      |                                                          |                  |
|                                 | s s                                                       |                                                                          | 19                                                       | ı                                                        |                  |
|                                 |                                                           |                                                                          |                                                          | 12 ,                                                     | ***              |
| 9)                              | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •                   | •                                                                        | 32 ,                                                     |                                                          | 77 72            |
| 10)                             |                                                           | _                                                                        |                                                          | 12 ,                                                     |                  |
| •                               | nier : Compagi                                            | •                                                                        |                                                          |                                                          | age.             |
|                                 | ps ist stars 33                                           | •                                                                        | •                                                        |                                                          |                  |
|                                 |                                                           | •                                                                        |                                                          | Batterien                                                | mit 136 Rairos   |
|                                 | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                     |                                                                          |                                                          |                                                          | gnien und einer  |
|                                 | ffs.Equipage.                                             |                                                                          | -                                                        |                                                          |                  |
|                                 | ., , , ,                                                  |                                                                          | 20 Mann.                                                 |                                                          | . 3,360 M.       |
| 7                               | Kosaken: Reg                                              | imenter 2                                                                | u 250 M                                                  | ann                                                      | . 1,750 :        |
| 43                              | Bataillone 31                                             | 600 m                                                                    | ann                                                      |                                                          | 25,800           |
|                                 | Batterien A                                               |                                                                          |                                                          |                                                          | •                |
|                                 | Pionier, Com                                              | •                                                                        |                                                          | - ·                                                      | -                |
|                                 | =                                                         | • •                                                                      | Mann,                                                    | • • •                                                    | . 600 .          |
|                                 |                                                           | •                                                                        | - F                                                      | Busam                                                    | men 33,310 W.    |

| Gen.19<br>Sch<br>D | Maj.<br>erbati<br>de rei |             | 1) dae<br>2) dae<br>3) dae<br>tillerie | 1ste<br>Ste<br>Som | te Ul<br>2 Uli<br>2 Uli<br>1 pagr | tain<br>tain<br>tain<br>tie | nisch<br>isch<br>ische<br>Nr. | e Roja<br>Roja<br>Roja<br>8. | afen: I     | Reg.<br>Lea.   | itte.      |
|--------------------|--------------------------|-------------|----------------------------------------|--------------------|-----------------------------------|-----------------------------|-------------------------------|------------------------------|-------------|----------------|------------|
|                    |                          |             |                                        | -                  | ens                               |                             | •                             |                              | •           |                | •          |
| _                  |                          | nder: G     |                                        |                    |                                   |                             |                               | •                            |             |                | •          |
|                    |                          | Kosaken     | Regim                                  | ent                | Rut                               | ain                         | ifon                          | VIII                         | <b>[</b> ,  |                |            |
| 2)                 |                          | •           | <b>5</b> -                             |                    | Geli                              |                             |                               | II.                          |             |                |            |
| 3)                 |                          |             | •                                      |                    | Iså                               |                             |                               |                              | •           |                |            |
| 4)                 |                          |             | ;                                      |                    | Grei                              | •                           |                               | KI.                          |             |                |            |
| 5)                 |                          | •           | <b>5.</b>                              |                    | Gegi                              |                             |                               |                              |             |                |            |
| 6)<br>7)           | \$                       | •           | nallda.                                |                    | Rube                              |                             |                               |                              |             |                |            |
|                    |                          | Stawra      |                                        |                    |                                   |                             | _                             |                              |             |                |            |
| William William    | e Ar                     | tillerie de | es ganz                                | en                 | Cott                              | 98 (                        | comt                          | nandíi                       | t det       | en. s          | Maj.       |
| Wassilie           |                          |             | _                                      |                    |                                   |                             |                               | ,                            | •           |                |            |
| 1)                 | Die'                     | schwere 2   | Batterie                               | N                  | r. 2                              | poi                         | 1 7                           | Ran                          | onen.       |                |            |
| 2)                 | \$                       | \$          | <b>3</b>                               | *                  |                                   | \$                          | 12                            | \$                           |             |                |            |
| 3)                 | \$                       | \$          | \$                                     | *                  | 32                                | 8                           | 11                            | 8                            |             |                |            |
| 4)                 | \$                       | \$          | \$                                     | \$                 |                                   | -                           | 12                            | \$                           |             |                |            |
| 5)                 | \$                       | 8           | \$                                     | \$                 |                                   |                             | 12                            | *                            |             |                | : •        |
| <b>6</b> )         | \$                       | leichte     | \$                                     |                    | 3                                 |                             | 12                            | \$                           |             | ••••           | •          |
| 7)                 | \$                       | \$          | <b>.</b>                               | • \$               | 19                                | • •                         | 12                            | \$                           |             |                |            |
| 8)                 | <b>5</b> .               | *           | <b>5</b> .                             | \$                 |                                   |                             | 12                            | \$                           | •           | r/ a           | ن د        |
| 9)                 | \$                       | ·: . *      | 8                                      |                    | 32                                |                             | 11                            | •                            |             | , , ,          |            |
| 10)                | s<br>anim                | , (C        | <b>,</b>                               |                    | 33                                |                             | 12                            |                              |             |                | - ( 3      |
| D A C              | onter                    | Compag      | men ui                                 | 1D e               | ine                               | ලඅ                          | iffs                          | : Equi                       | page.       | ,              |            |
| Das Coi            | rps is                   | t start 3:  | 3,310 {                                | Mat                | in, in                            | :                           |                               | ,                            |             |                | ·          |
| 43                 | <b>vata</b>              | Conen,      | 28 <b>Es</b> ç                         | adro               | ns,                               | 12                          | Ba                            | tterier                      | ı mit       | 1 <b>36</b> 'A | lattoi     |
| nen,               | 7 3                      | osaken: R   | egiment                                | ern                | , 5 <sup>s</sup>                  | Pio                         | nter                          | Com                          | pagnie      | n und          | einer      |
|                    |                          | quipage.    |                                        | , .                | ٠ _,                              | ,                           |                               | ,                            | . i         | , ,,           |            |
| 28                 | S ESC                    | adrons, j   | ede zu                                 | 120                | ) M                               | ann                         | , i                           | • (• )                       | • •         | 3,360          | M.         |
| 49                 | 3501                     | aken : Reg  | imente                                 | ; zu               | <b>250</b>                        | Ø                           | lant                          | • • •                        | • • • •     | 1,750          |            |
| 40                 | <b>va</b>                | earnous It  | 1 600 9                                | Wa!                | nn                                | • :                         |                               |                              | •           | 25,800         | \$         |
| 1.4                | i wai                    | tterién U1  | tillerie                               | şu                 | 150                               | M                           | ann                           |                              | • • • • • • | 1,800          |            |
| U                  | <i>-</i> <b>3</b> /10    | nier, Com   | pagniet                                | un                 | id eti                            | ne (                        | <b>6</b>                      | गिरुःहत                      | jub         |                | •          |
|                    |                          | page, jed   | e 9n 1(                                | W S                | wan                               | n,                          | • •                           | · ·                          | •           | 600            | 1          |
|                    |                          |             | <b>:</b> .                             |                    |                                   |                             |                               | Anlan                        | ımen        | 33,310         | <b>MS.</b> |

Zum schlesischen horen noch:

. 5, 00

I. Das 4te deuts

Commandérender: Ch Chef des Generalstabi

1ste Infanterie:L

BrigadesChef: Gen.s

2) Das Inf.ilieg.

3) Das Inf. Meg.

4) Das (gefernte)

2te Infanterie:B Brigade:Chef: Gen.:9

1) Das Grenadiers

2) Das Inf.iReg.

3) Pas InfliReg.

4) Das freiwillige

Landwehr:Infante

BrigadesChef: Gen.s&

1) Das lste Ldw.13
2) Das 2te Ldw.13

3) Das Ite Low./J

Cavalleries Brigad

BrigadesChef: Oberst

4 Escadrons ein fre

4 Escadrons bes H

4 Escadrons des Le

Die Artillerie con

4 Batterien Bußiar

II. Das

Commandirender: Gei

Sachfen: Cobi

Chef des Generalstabs

General:Quartiermeiste

1. Die Division Divisions:Command.:

Selty. 1814. I.

| Gen.:A<br>Scho | Naj. :<br>erbato<br>ie rei | gurlt } 2                                  | l) bad<br>l) bad<br>l) bad<br>illerie | 1ste<br>2te<br>3te<br>Comp | Ufr<br>Ufra<br>Ufra<br>agni | ain<br>aini<br>aini<br>ie E | ische<br>sche<br>sche<br>Nr. | Rosafe<br>Rosafe<br>Rosafe | en:Re<br>n:Reg   | <b>g.</b><br> • ;                       | ٠,        |
|----------------|----------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|------------------------------|----------------------------|------------------|-----------------------------------------|-----------|
|                |                            |                                            | R                                     | sate                       | n 1 Q                       | or                          | ps.                          |                            |                  |                                         |           |
| Commo          | indire                     | nder: Ge                                   | n.M                                   | aj. <b>E</b>               | refo                        | w T                         | VIII.                        |                            |                  | ٠                                       |           |
| _              | Das                        | Rosafen:                                   | Regin                                 |                            | _                           |                             |                              |                            |                  |                                         |           |
| 2)             | \$                         | \$                                         | •                                     |                            | Seli1                       |                             |                              | II.                        |                  |                                         |           |
| 3)             |                            | \$                                         |                                       | •                          | Jjåe!                       |                             |                              | 7                          | •                |                                         |           |
| 4)<br>5)       |                            |                                            |                                       | _                          | Gref<br>Bego                |                             |                              | L,                         |                  |                                         |           |
| <b>6</b> )     |                            | . , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,    | •                                     | _                          | Ruba                        |                             | _                            |                            |                  |                                         |           |
| 7)             | \$                         | Stawra                                     |                                       |                            |                             | • •                         |                              | nt.                        |                  |                                         |           |
| •              | o Mr                       | tillerie de                                |                                       | _                          | _                           | ,                           |                              |                            | her              | Sten (M)                                | ai        |
| Wassili.       | _                          |                                            | o gun                                 | 0                          | Cosp                        |                             | V 443 44                     | ·                          | <b>V L L</b>     |                                         | uj.       |
| ••             |                            | schwere L                                  | Satteri                               | e Mi                       | . 2                         | nor                         | ı 7                          | Ranor                      | en.              |                                         |           |
| 0)             | <b>~</b> ···               | s                                          | 3                                     |                            | 15                          |                             | 12                           | 3                          | ) <b>* 1 1 *</b> |                                         | •         |
| 3)             | \$                         | \$                                         | ŝ                                     | 8                          | ΔÁ                          |                             | 11                           | \$                         |                  |                                         |           |
| 4)             | \$                         | \$                                         | \$                                    | <b>,</b>                   | <b>34</b>                   | 5                           | 12                           | \$                         |                  |                                         |           |
| 5)             | \$                         | \$                                         | *                                     | \$                         | <b>39</b>                   | \$                          | 12                           | <b>s</b> *                 |                  | :                                       | •         |
| <b>6</b> )     |                            | leichte                                    |                                       |                            | 3                           |                             | 12                           |                            |                  | · • • •                                 |           |
| -              |                            | \$                                         | <b>.</b>                              |                            | 19                          |                             |                              |                            |                  |                                         |           |
| 8)             | • •                        | * *                                        | <b>.</b>                              |                            |                             |                             |                              | <b>\$</b> ,                | •                |                                         | د د       |
| 9)             |                            | · : :                                      |                                       |                            |                             |                             |                              |                            | , ;;,            |                                         |           |
| 10)            |                            | s<br>· · · · · · · · · · · · · · · · · · · | . •                                   |                            |                             |                             |                              |                            | . ,              |                                         | 1'        |
|                |                            | Compag                                     |                                       |                            | •                           |                             | hilla                        | s what                     | uge.             |                                         |           |
|                |                            | st stark 3:                                | _                                     |                            |                             |                             | 930                          | ttavian                    | mis              | 136 'Oni                                | ma i      |
|                |                            | Rosaken: N                                 | -                                     |                            | •                           |                             |                              |                            |                  |                                         |           |
|                |                            | Equipage.                                  |                                       | •                          |                             | -                           |                              | , mašii bi                 | ,<br>,           | , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , |           |
| 2              | Q Ga                       | cohrone                                    | iohe 1                                | . 194                      | n m                         | 4110                        | 4 .                          | • • • •                    | •                | 3,360 T                                 | R.        |
|                | 7 <b>R</b> 0               | saken: Reg                                 | gimeni                                | er zu                      | 25(                         | ) A                         | Nant                         |                            | • , ,            | 1,750                                   |           |
| 4              | 3 %                        | itaillone z                                | u 600                                 | Ma                         | nn                          |                             | • •                          | • • •                      | . 2              | 25,800                                  |           |
| 1              | 2 250                      | atterien U                                 | rtiller                               | ie zu                      | 150                         | . W                         | lann                         | • •                        | • • •            | 1,800                                   | ٠.        |
|                | 5 Pi                       | onier.Con                                  | · • • -                               |                            |                             |                             | -                            | iffs:Eq                    | uts              |                                         |           |
|                |                            | page, jei                                  | e zu                                  | 100                        | War                         | ın,                         | • •                          | 0                          |                  | 600                                     |           |
|                |                            | • •                                        |                                       |                            |                             |                             |                              | Dulam                      | men              | 33,310 A                                | <b>%.</b> |

```
Brigadei Comin 1961) Ein Bergisches freiw. JagersBat.
  Oberst v. Cars
                 3) Das Ifte Bergische Inf.: Reg.
 indkurlis ellach (4) Das 2te Bergische Inf.iReg.
                  5) Das Bergische Landwehr: Cav. Meg.
11 10 11 11 11 11 11 11 11 169 Eine und eine halbe Battette Attillette:
                  7) Das Bergifche u. Münstersche Low. J. M.,
Oberst v. Borstell.
                      späterinoch bas 4te Beftphal. Low. J. R.
        Die Diviston bes ofterreichischen Gen. Maj. Grafen v. Des
                                          But attended to
genfeld:Ochomburg.
                   1) Das Linsen J. B. der Gerzoge v. Guchsen.
                   2) Das Ldw./Bat. der Herzoge v. Gachsen!
                   3) Das Linken Inf. Bad. Lippei Balbeck.
                   4) Das Ebw. Bat. Lippen Balbeck.
                   5) Das Fürstl. Massauische Liniene. Infasteg.:
                   6) Das Fürstl. Massaussche Ldw.; Inf.: Reg.
 Oberst v. Bismark.
                   7), Das Massaulsche freiw. JägeriCorps
          小月 野田
                   8) Das Oranien:Massaussche Inf. Meg. 4.
 Der Banner der
                   6 Escadrons Cavallerie.
                   7 Comp. Infanterie incl. eine Sappenticomp.
   freiw. Sachsen:
 Gen.:Maj. v. Car:
                   Eine Batterle Artillerie.
   lowis.
   Das RosafeniRegiment Jeschof II.
   Das Kosakens Regiment Isaef II.
   Das Stamropoliche Kalmucken: Regiment.
   Die schwere Batterie:Compagnie Mr. 32 von 10 Kanonen.
   Von der Donischen Batterie Mr. 2, reit. Artill., 4 Kanonen.
    Vom 2ten Baschkiren Regiment ein Detachement.
    Die preußische Gepfoge Votterie Fuß: Artill. von Vahrenkampf.
    Eine Escadron Bessens Darmffabtische Gardes Chevaurlegers.
                      Busammenftellunge:..
  Das 4te deutsche Bundes: Corps 25 Bat. 12 Esc. 4Btr. 32 S. 20,080 M.
                 16, 11 , 5 , 40 , 24,000
  Das 5te, Li.
                  Busammen 45 Bat. 23 Esc. 9 Btr. 72 G. 44,000 M.
        Das 4te deutsch'e Armee: Corps hat nur die Starke von 12;
    Bis 13,000 Mann und bas 5te beutsche Armee:Corps nur bie
        Starke von 16. bis 17,000 Mann erreicht.
    Dennach ift ber Zuwachs, den diese beiden Armee: Corps ge:
  währten, nur auf 28: 6ts 30,000 Mann anzunehmen.
```

and of the second of the secon

| er Erfte Divisso                         | geldmarschall Lieut. Fürst Alois v. Lichtenstein.                                 |
|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
|                                          | Reiterei. Rienmayer Husaren 6 Esc.                                                |
| Sen.Maj. Prinz                           | Infant. { Gradiscaner 1 Bat                                                       |
| v. Coburg.                               | Mallacher                                                                         |
| <i>:',</i>                               | Eine Lavauerie:Batterie.                                                          |
| Gen.Maj. v. Har:                         | Reiterei. Erzherzog Johann Dragoner 6 Esc.                                        |
| •                                        | Infanteries Regiment Erzherzog Rainer 3 Bat.                                      |
| degg.                                    | Eine Brigades Batterie.                                                           |
| Ston Mai. v. Bos                         | Infanterier Regiment ReußsSteiß 3 Bat.                                            |
| gessang.                                 |                                                                                   |
|                                          | Eine Brigade:Batterie.                                                            |
| Zweite Division                          | on: Feldmarschall-Lieutenant v. Greth.                                            |
| Sten Mai                                 | Infanterie: Regiment Wenzel Colloredo 2 Bat.                                      |
| v. Klopfstein.                           | Infanterie Regiment Kaunis                                                        |
| o' detabiliani                           | Eine Brigade:Vatterte.                                                            |
|                                          | Infanteries Regiment Strauch 2 :                                                  |
| Sen. Maj. v. Beck.                       |                                                                                   |
| ()-                                      | Eine Brigades Batterie.                                                           |
| Referves Gefchut.                        | Zwei Gefige Positionse Batterien.                                                 |
| , , , , , , ,                            | Eine 12:pfdge Positions:Batterie.                                                 |
| an a | imen 12 Escadrons, 21 Bataillone, 8 Batterien.                                    |
| •                                        | Drittes Armee = Corps.                                                            |
| Commandirender: ?                        | seldzeugmeister Graf Giulay.                                                      |
| Erste Division                           | : Feldmarschall:Lieutenant Graf v. Crenneville.                                   |
| Chan (Mai 4 Bade)                        | Reiterei. Rienau Cheveaurlegers 7 Esc.                                            |
| Seurancilia viscour                      | Reiterei. Klenau Cheveaurlegers 7 Esc. Infanterie. St. Georger Warasbiner: 1 Bat. |
| Gen. Maj.                                | Retteret. Rosenberg Dragoner 6 Esc.                                               |
| v. Trenck.                               | Infanterie. St. Georger Warasdiner 1 Bat.                                         |
| or Cima.                                 | Eine Cavallerie Batterie.                                                         |
| Zweite Division                          | n: Feldm., Lieut. Fürst v. Hohenlohe, Bartenstein.                                |
| Sen.:Maj.                                | Infanterie:Regiment Mariasp 2 Bat.                                                |
| n Anianu                                 | Infanterie:Regiment Ignaß Giulay 2 :                                              |
| ΄ ''                                     | Eine Brigades Batterie.                                                           |
|                                          | Infanterie:Regiment Kolowrath 4 :                                                 |
| M Ghrimmer                               | Infanteries Regiment Frohlich 3 :                                                 |
|                                          | Eine Brigader Batterie.                                                           |
| Dritte Divisson                          | 13: Feldmarschall:Lieutenant v. Fresnell.                                         |
| Sen. Maj.                                | InfanterieiRegiment Wurzburg , 4 Bat.                                             |
| v. Pflüger.                              | Infanteries Regiment Erzherzog Ludwig 3 :                                         |
| · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·    | Eine Brigades Batterie.                                                           |
|                                          |                                                                                   |

| •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | for first on a substitution of the second                                                          | Beilage M XIV.                                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| Eintheilung und<br>unter dem Fel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Stärke der großen (l<br>Idmarschall Fürsten Si<br>g des Feldzugs im Ji                             | hwarzenberg bei                               |
| Chef des Generalita<br>Generali Quartierm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ihes: Feldmarschall: Lieuten<br>eister: General: Wajor Bo                                          | ant Graf Radekki.<br>kon v. Langenau.         |
| <b>A.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Armee:Cor                                                                                          | <b>ps.</b>                                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Erstes Armee-Corp                                                                                  | S. Herri                                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | seldzeugmeister Graf Higro                                                                         |                                               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | . Feldmarfchalls Lieutenant:                                                                       |                                               |
| 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Raitanai   Miesch Dragon                                                                           | er , 6 Esc.                                   |
| Sen. Maj. v. Rais                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Reiterei ( Riesch Dragon<br>Heiterei ( Hessenschombur<br>Infant. Deutsche Band                     | eg Husaren 1816. e 🚧                          |
| gecourt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Infant. Deutsche Band<br>Eine CavalleriesBatterie.                                                 |                                               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | n: Foldmarschall Lieutenan                                                                         |                                               |
| The state of the s | Infanterie Regiment Fro                                                                            |                                               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Infanterie:Regiment de ?<br>Eine Brigade:Batterie.                                                 |                                               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Infanteries Regiment Arg                                                                           | rentean : : : : : : : : : : : : : : : : : : : |
| Gen. Maj.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Infanterie:Regiment Erb                                                                            |                                               |
| v. Waßei.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Eine Brigade Batterie.                                                                             |                                               |
| Dritte Divisso                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | n: Feldmarschall-Lient. P                                                                          | ting von Wied Runkel.                         |
| Gen. Maj. v. Sas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Infanterie:Regiment de<br>Infanterie:Regiment Cza                                                  | Ligne 3 Bat.                                  |
| (11110)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Eine Brigades Batterie:                                                                            | 21.75                                         |
| व्यक्ति शाक्ति ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Infanterie Regiment 2016                                                                           | ert Giulay 3 .                                |
| v. Quasbanowich                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Infanterie:Regiment Rei<br>Eine Brigade:Batterie.                                                  | 18.Plauen . 3 :                               |
| •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Owner On the Market A                                                                              | ·                                             |
| Quicam                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Zwei diploge Politionsis<br>Eine 12ipfdge Politionsis                                              | Satterte.                                     |
| i. Sulath                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | then 12 Estadious, 21 to                                                                           | aramone, 8 Wattetten.                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Zweites Armee Corp                                                                                 |                                               |
| 16 Anmerk. D                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | seldmarschall:Lieutenant Füsiefes Corps wurde gleich<br>fizie Belagerungen verweis<br>s verthefft. | 34 Anfange Des Relbi                          |

| . Zweite Divisso                    | n: Beidmarfchall-Lieutenant v. Spleny.                                                                                                                |
|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Gen.iMaj. v. Mis<br>nutillo.        | Aaiser Husaren 6 Esc.  Kaiser Dragoner 6  Eine Cavalleries Batterie.                                                                                  |
| Gen. Maj. v.Volf:/<br>mann.         | Infanterie Regiment Erzherz. Rudolph 4 Bat.<br>Infanterie:Regiment Jordis 4 ;<br>Eine Brigade:Batterie.                                               |
| Reserver Geschüte.                  | Eine 12:pfoge Positions Batterie.                                                                                                                     |
| 2. \$                               | dniglich baperische Truppen." Million in                                                                                                              |
|                                     | : Gen.:Lieut. Graf v. Rechberg.                                                                                                                       |
| Gen.:Maj.<br>v. Vieregg.            | Istes Chevaurlegers Regiment 4 Esc.<br>Ites Chevaurlegers Regiment 4 :<br>7tes Chevaurlegers Regiment                                                 |
| Gen.:Maj. Prinz<br>Carl von Bayern. | Infanterie-Regiment König 2 Bat. Infanterie-Regiment Prinz Carl                                                                                       |
| Gen.:Maj.<br>v. Maillot.            | Infanterie:Regiment Kronprinz                                                                                                                         |
| Zweite Dipisip                      | m : Gen.:Lieut. Graf p. Beckers.                                                                                                                      |
| brecht.                             | Chevauxlegers Regiment Kronpring: 4, Esc. Chevauxlegers Regiment, Bubenhofen 4                                                                        |
| Sen. Maj. v. Paps                   | Infanteries Regiment Hildburghausen, 2 Bat.  3tes Infantenies Regiment  National: Feld: Bataillon Salzburg  National: Feld: Bataillon Regensburg  1 : |
| - संदेश के द्वार                    | Inforsterie: Agiptement. Wisheim                                                                                                                      |
| Dritte Divilio                      | n: Gen. Lieut. de Lamatte,                                                                                                                            |
| Oberst'v. Diet.                     | Chevaurlegers: Regiment: König 4 Esc. Chevaurlegers: Regiment Leiningen 4 ' : 11tes Infanderie: Regiment 2 Bat.                                       |
| bermann.                            | Ves Infanteries Regionen                                                                                                                              |

| lid.                                    | Infanterie-Rogiment Kotulineky                                                       |
|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Reserve: Geschüß.                       | Eine 12:pfdge Positions Batterie.                                                    |
| Quian                                   | nmen 13 Escadrons, 26 Bataillone, 8 Batterien.                                       |
| าแนน                                    |                                                                                      |
| 4                                       | Viertes Armee: Corps.                                                                |
| Commandirender:                         | Feldmarschall Kronprinz von Würtemberg.                                              |
| Chef des Generalst                      | abs: Oberst Graf v. Latour.                                                          |
|                                         | Feldzeugmeister Graf v. Franquemont.                                                 |
| Walternal Winds                         |                                                                                      |
|                                         | on: Gen. Lieut. Prinz Abam von Burtemberg.                                           |
| Sen. Daj.                               | Pragoner:Regiment Nr. 3 4 Esc.                                                       |
| p. Walsleben.                           | Såger:Regiment Mr. 2 4 :                                                             |
| b. Adulticom.                           | Eine Batterie reit. Artill.                                                          |
| 41 CO O                                 | Jäger Regiment Mr. 4 4 :                                                             |
| Gen.sMaj. v. Jett.                      | Eine Batterie reit. Artilf.                                                          |
| Cinfontatide Wie                        | vision : Gen. Lieut. Freiherr v. Roch.                                               |
|                                         |                                                                                      |
| -                                       | Fußi Jägeri Regiment Nr. 9 2 Bat.                                                    |
| v. Stockmayer.                          | l Leichtes Infanterie: Regiment Nr. 10 1                                             |
|                                         | Infanteries Regiment Mr. 7 2 .                                                       |
| Gen Maj. v. Doi                         | Infanterie: Regiment Nr. 2 2 :                                                       |
| ring.                                   | Infanterie:Regiment Mr. 3 2 :                                                        |
|                                         | Eine 6 pfdge Batterie Fuß Artill.                                                    |
| Gen. Maj. Pring                         |                                                                                      |
|                                         | Infanteries Regiment Br. 6 2 :                                                       |
| Kirchberg.                              | Eine Gepfoge Batterie Juß Artill.                                                    |
|                                         |                                                                                      |
| Reserve: Geschütz.                      | Eine dsterreichische 12:pfdge PositionsBattetie.                                     |
| Zusam                                   | imen 12 Escadrons, 13 Bataillone, 5 Batterien.                                       |
|                                         | Fünftes Armee: Corps.                                                                |
|                                         | Beneral der Cavallerie Graf v. Wrede.                                                |
| : . 12:0 <b>-2</b> -2                   | sferkiche kerreichische Truppen.                                                     |
|                                         | Beneral der Cavallerie Baron v. Frimont.                                             |
|                                         |                                                                                      |
|                                         | : FeldmarschallsLieutenant v. Harbegg.                                               |
| Oberst v. Geramb' }                     | Reiterei. Erzherzog Joseph Husaren 6 Esc. : Infanterie. Ein Gzekler-Regissent 2 Bat. |
| · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·   | Reiterei. Schwarzenberg Usanen 6 Esc.                                                |
| Oberft v. Mengen.                       | Infanterie. Jagen Mr. B 1 Bat.                                                       |
| , — — — — — — — — — — — — — — — — — — — | Eine Brigade Batterie.                                                               |

| 3meite                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | s russisches Infanterie: Corps.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Ben. Lieut. Prinz Eugen von Würtemberg.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | erie Division: Gen. Lieut. Fürst v. Schachoffskop.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Tschernigoffsches Infanterie Regiment 2 Bat.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Oberst v. Wolff.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Muromsches Infanterie: Regiment 2 ,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Oberst v. Schel:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Revalsches Infanterie-Regiment 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| winsty.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Selenginskisches InfanterierRegiment 1 .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Oberft v. Kapustin.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 20stes Jägers Regiment 2 ,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | land - and in a position of the contract o |
| Vierte Infant                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | erie:Division: Gen.,Maj. v. Puschnizky.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Oberft v. Rosen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Covolskisches Infanterie-Regiment . 2 Bat.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Specie or projetti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Minskisches Infanterie:Regiment 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Oberfen Rurnosoff.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Tramentichii iched Cintantania Chairmana O                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Wolhynisches Infanterie:Regiment , 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 4tes Jäger-Regiment 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 34stes Jäger: Regiment 1 .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Eine seichte Batterie jebe zu 12 Kanonen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Quiame                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | nen 26 Esc., 5 Kosaken-Reg., 44 Bat., 5 Bttr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Sulmin                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | nen 20 Con, o stopusenosty, 22 2011., o 2011.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| R. 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 9 - 4 5 - 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>D</b> . 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | darden und Meserven.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Commandirender:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Beneral der Infant. Graf Barclay de Tolly und                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Commandirender:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Beneral der Infant. Graf Barclay de Tolly und Broßfürst Constantin.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Commandirender:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Beneral der Infant. Graf Barclay de Tolly und Broßfürst Constantin.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Commandirender:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Seneral der Infant. Graf Barclay de Tolly und Broßfürst Constantin.  Raiserlich russische Truppen.  1. Reiterei.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Commandirender:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Beneral der Infant. Graf Barclay de Tolly und Broßfürst Constantin.  Raiserlich russische Truppen.  1. Reiterei. Ben.Lieut. Fürst von Sallizin V.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Commandirender: Commandirender | Beneral der Infant. Graf Barclay de Tolly und Broßfürst Constantin.  Raiserlich russische Truppen.  1. Reiterei. Ben.:Lieut. Fürst von Sallizin V.  Division: Gen.:Lieut. v. Depreradowitsch.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Commandirender: Commandirender | Beneral der Infant. Graf Barclay de Tolly und Broßfürst Constantin.  Raiserlich russische Truppen.  1. Reiterei. Ben.:Lieut. Fürst von Sallizin V. Division: Gen.:Lieut. v. Depreradowitsch.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Commandirender: Commandirender | Seneral der Infant. Graf Barclay de Tolly und Broßfürst Constantin.  Raiserlich russische Truppen.  1. Reiterei. Sen.Lieut. Fürst von Sallizin V. Division: Sen.Lieut. v. Depreradowitsch.  Chevalier: Sarde Regiment.  Regiment Sarde zu Pferde                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Commandirender: Commandirender | Seneral der Infant. Graf Barclay de Tolly und Broßfürst Constantin.  Raiserlich russische Truppen.  1. Reiterei. Sen.Lieut. Fürst von Sallizin V. Division: Sen.Lieut. v. Depreradowitsch.  Chevalier: Sarde Regiment.  Regiment Sarde zu Pferde                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Commandirender:  I.  Commandirender:  Erste Kürasser  Sen.:Maj. v. Ars  seniess.  Sen.:Maj. v. Ros  sen.:Maj. v. Ros  sen.:Maj. v. Ros  sen.:Maj. v. Ros                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Seneral der Infant. Graf Barclay de Tolly und Großfürst Constantin.  Raiserlich russische Truppen.  1. Reiterei. Sen.:Lieut. Fürst von Sallizin V. Division: Gen.:Lieut. v. Depreradowitsch. Chevalier:Sarde:Regiment Regiment Garde zu Pferde Leibgarde:Rürasser:Regiment Rürasser:Regiment Rürasser:Regiment der Kaiserin                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Commandirender:  I  Commandirender:  Erste Kürasser  Sen.:Maj. v. Ar:  senieff.  Sen.:Maj. v. Ro;      | Seneral der Infant. Graf Barclay de Tolly und Großswst Constantin.  Raiserlich russische Truppen.  1. Reiterei. Sen.:Lieut. Fürst von Gallisin V. Division: Gen.:Lieut. v. Depreradowitsch. Chevalier:Garde:Regiment Regiment Garde zu Pferde Leibgarde:Kürasserskegiment Kürasser:Regiment der Kaiserin Kürasser:Regiment der Kaiserin                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Commandirender:  I  Commandirender:  Erste Kürasser  Sen.:Maj. v. Ar:  senieff.  Sen.:Maj. v. Ro;  sen.:Maj.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Seneral der Infant. Graf Barclay de Tolly und Großfürst Constantin.  Raiserlich russische Truppen.  1. Reiterei.  Sen.:Lieut. Fürst von Sallizin V. Division: Sen.:Lieut. v. Depreradowitsch.  Chevalier:Sarde:Regiment  Regiment Sarde zu Pferde  Leibgarde:Rürasser:Regiment  Leibgarde:Rürasser:Regiment  Leibgarde:Rürasser:Regiment  Leibgarde:Rürasser:Regiment  Leibgarde:Rürasser:Regiment  Leibgarde:Rürasser:Regiment  Leibgarde:Rürasser:Regiment  Leibgarde:Rürasser:Regiment  Leibgarde:Rürasser:Regiment                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Commandirender:  L.  Commandirender:  Erste Kürasser  Sen.:Maj. v. Ar:  senieff.  Gen.:Maj. v. Ro;  sen.:Maj. v. Stahl II.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Seneral der Infant. Graf Barclay de Tolly und Größfürst Constantin.  Raiserlich russische Truppen.  1. Reiterei. Sen.:Lieut. Fürst von Gallizin V. Division: Gen.:Lieut. v. Depreradowitsch. Thevalier:Garde:Regiment Reibgarde:Kürasser:Regiment Leibgarde:Kürasser:Regiment Kürasser:Regiment der Kaiserin  Rurasser:Regiment der Kaiserin  er:Division: GenLieut. v. Kretow. Therefore:Regiment der Kaiserin  er:Division: GenLieut. v. Kretow. Therefore:Regiment der Kaiserin  er:Division: GenLieut. v. Kretow.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Commandirender:  L.  Commandirender:  Erste Kürasser  Sen.:Maj. v. Ar:  senieff.  Gen.:Maj. v. Ro;  sen.:Maj. v. Stahl II.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Seneral der Infant. Graf Barclay de Tolly und Größfürst Constantin.  Raiserlich russische Truppen.  1. Reiterei. Sen.:Lieut. Fürst von Gallizin V. Division: Gen.:Lieut. v. Depreradowitsch. Thevalier:Garde:Regiment Reibgarde:Kürasser:Regiment Leibgarde:Kürasser:Regiment Kürasser:Regiment der Kaiserin  Rurasser:Regiment der Kaiserin  er:Division: GenLieut. v. Kretow. Therefore:Regiment der Kaiserin  er:Division: GenLieut. v. Kretow. Therefore:Regiment der Kaiserin  er:Division: GenLieut. v. Kretow.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Commandirender:  L.  Commandirender:  Erste Kürasser  Sen.:Maj. v. Ar:  seniess.  Sen.:Maj. v. Ro;  sen.:Maj. v. Ro;  sen.:Maj. v. Ro;  sen.:Maj.  v. Stahl II.  Sen.:Maj. v. Leon:  tiew.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Seneral der Infant. Graf Barclay de Tolly und droßfürst Constantin.  Raiserlich russische Truppen.  1. Reiterei.  Sen.:Lieut. Fürst von Gallisin V. Division: Gen.:Lieut. v. Depreradowitsch.  Chevalier:Garde:Regiment  Resiment Garde zu Pferde  Leibgarde:Kürasserikeniment  Kürasser:Regiment der Kaiserin  Erderinoslawsches Kürasserikegiment  Afrachansches Kürasserikegiment  Assertahansches Kürasserikegiment  Pleskowsches Kürasserikegiment  Pleskowsches Kürasserikegiment  4  Pleskowsches Kürasserikegiment                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Commandirender:  Erste Kürasser Sen.:Maj. v. Ar: seniess. Sen.:Maj. v. Ro; sen.:Maj. v. Ro; sen.:Maj. v. Ro; sen.:Maj. v. Leon: tiew. Oritte Kürasse                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Seneral der Infant. Graf Barclay de Tolly und droßfürst Constantin.  Raiserlich russische Truppen.  1. Reiterei.  Ven.:Lieut. Fürst von Sallizin V. Division: Gen.:Lieut. v. Depreradowitsch.  Regiment Garde du Pferde  Leibgarde:Rürasser:Regiment  Rürasser:Regiment der Kaiserin  Rürasser:Regiment der Kaiserin  Ekaterinoslawsches Kürasser:Regiment  Litrachansches Kürasser:Regiment  Sluchowsches Kürasser:Regiment  Pleskowsches Kürasser:Regiment  Litrachansches Kürasser:Regiment  Pleskowsches Kürasser:Regiment  Litrachansches Kürasser:Regiment                                                                                                         |
| Commandirender:  Erste Kürasser Sen.:Maj. v. Ar: seniess. Sen.:Maj. v. Ro; sen.:Maj. v. Ro; sen.:Maj. v. Ro; sen.:Maj. v. Leon: tiew. Oritte Kürasse                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Seneral der Infant. Graf Barclay de Tolly und droßfürst Constantin.  Raiserlich russische Truppen.  1. Reiterei.  Sen.:Lieut. Fürst von Gallisin V. Division: Gen.:Lieut. v. Depreradowitsch.  Chevalier:Garde:Regiment  Resiment Garde zu Pferde  Leibgarde:Kürasserikeniment  Kürasser:Regiment der Kaiserin  Erderinoslawsches Kürasserikegiment  Afrachansches Kürasserikegiment  Assertahansches Kürasserikegiment  Pleskowsches Kürasserikegiment  Pleskowsches Kürasserikegiment  4  Pleskowsches Kürasserikegiment                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

| • . ?                        | Stes Infanterie Regiment                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sten Mai n Des               | 9tes Infanterie: Regiment                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                              | Mational:Feld:Batafilon Manchen . I                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| The second of the second     | Rational-Feld Bataillon Lindau                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                              | \ Zwei Gossie Battersen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Referbei Gefchus."           | Bwei 12-pfoge Batterleit?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| "Aufain                      | men 52 Escabrons, 42' Bataikone, 12 Battetten.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                              | and the second of the second o |
|                              | Sechetes Armiee-Corps!                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                              | General der Cavallerie Graf v. Wiergenstein.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ReitereisDivist              | on: Gen. Lieut. Graf v. Dahlennfille is ferre                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Gen. Maj. v. Rhu:            | ( Grodnosches Husaren-Regiment 6 Esc.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                              | [ Zumsches Husaren-Regiment II Anwick. Alle & Co                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                              | Olviopolsches Husaren: Regiment 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                              | Lubnysches Husaren-Regiment 4 :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Gen. Maj. v. Lissa:          | Achugujemsches Usanen Regiment 6 :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| namigue). Na is              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Gen. Maj. v. Ho. waisky XII. | Fünf Kosaken Regimenter:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                              | Eine Batterie reit. Artillerie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Erste                        | ussisches Infanteriensarps, gegennich                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Commandirender:              | Ben. Lieut. Surft Gortschaf M. II.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Fünfte Infant                | erie-Division: Gen. Maj. Mejenzow.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                              | Permsches Infanterie-Regiment 2 Bat.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                              | Mohisewsches Infanterie-Regiment . 2 ,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Gen.sMaj. v. No              | Sewskisches Infanterie Regiment' : 12 21119 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| •                            | Kalugasches Infanterie Regiment : 7 . 22 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                              | 29fes Jägeri Regimenron. 1945 4 4612 1816                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                              | 24stes Jäger:Regiment:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                              | fanterie:Division: Geni-Maj. w: Helfreith: -11316                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| - · <i>l</i>                 | Tulasches InfanterierRegtment 2 Bat.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| •                            | Bavaginsches Jufanterie Regiment 4.2%;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                              | Tenginstifches Bufanterie Regiment Z                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                              | Esthandsfches InfanterierRegiment in 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Gen Maj. v. Roth.            | 25stes Jäger:Regiment                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| , , , , ,                    | Eine leichee Bestenie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                              | Eine schwere Batterie jede zu 12 Kanonen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                              | ,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 1744.                        | en and the first of the state o |

| Sen. Maj. v. Dais Aftrachansches Grenadier-Regiment I. 1  Sen. Maj. v. Pos: Sibirisches Grenadier-Regiment I. 1  Kleinrussisches Grenadier-Regiment II. 1  Kleinrussisches Grenad |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Commandirender: Gen. Maj. v. Suchasquet.  Eine schwere Batterie zu 6 Kanonen.  Eine schwere und zwei seichte Batterien zu 12 Kanonen.  Zwei Batterien reit. Artisterie zu 7 Kanonen.  Die Garde Marine Artisterie mit 2 Kanonen.  Drei Pionier-Compagnien und ein Bataillon Arbeiter.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 4. Zur Armee: Polizei verwendet und in den Haupts<br>quartieren vertheilt.<br>Das Serpuchowsche Ulanen Regiment . 4 Esc.<br>Steben Kosaken: und zwei Baschkiren: Regimenter.<br>Zwei Miliz: Bataillone                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Commandirender: General der Cav., Erdpr. von Hessenschutig.  1. Reiterei.  Commandirender: Feldmarscholl: Lieut; Graf: v. Nostissensch                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Erste Karasser Division: Feldm. Leut. Graf v. Alebelsberg. Gen. Maj. Graf (Karasser Regiment Großf. Constantin 5 Esc. v. Auersberg.   Karasser Regiment Sommariva . 5 : Gen. Maj. Graf (Karasser Regiment Kaiser . 5 : v. Desfours.   Karasser Regiment Lichtenstein . 5 : 3weite Karasser: Division: Feldm. Lieut. v. Lederer. Gen. Paj.   Karasser: Regiment Albert . 5 Esc. v. Rothkirch.   Karasser: Regiment Franz Mayland . 5 : v. Rothkirch.   Karasser: Regiment Franz Mayland . 5 : v. Rutalser: Regiment Kronpring . 5 : v. Rutalser.   Karasser: Regiment Lothringen . 5 :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Erste Division: Feldm.:Lientv. Bianchi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

| waschof                                                                                         | Alt-Dubnowsches Karaffler-Regiment. 4 Esc.<br>Rowogrodnisches Karaffler-Regiment. 4. 1<br>Lavallerit-Division.                                                                                                                                                                                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sen.:Waj. v. Tschailikow. { Sen.:Lieut. Graf }                                                  | LeibiGarde: Dragoner Regiment . 4 : LeibiGarde: Pusaren: Regiment . 4 : LeibiGarde: Pusaren: Regiment . 4 : LeibiGarde: Udnen: Regiment . 4 : Donisches: LeibiGarde: Rosafen: Regiment 4 : Sarde: Ros.: Reg. vom schwarzen Weer 4 : Imei Batterien reit. Sarde: Artillerie, jede zu 12 Kanonen. |
| Commandirender: C                                                                               | 2. Infanterie. Graf v. Miloradowitsch.<br>Gardes Infanteries Coxps.                                                                                                                                                                                                                             |
| Commandirender: C                                                                               | Ben.:Lieut. v. Jermoloff.,<br>nfanterie:Division: Gen. Lieut. v. Rosen.                                                                                                                                                                                                                         |
| Gen. Maj. v. Poss                                                                               | Preobraschenskisches LeibsGarde: Regim. 3 Bat. Semanowsches Leib Garde: Regiment. 3 : Ismailowsches Leibs Garde: Regiment. 3 : Leibs Garde: Jäger: Regiment. 3 :                                                                                                                                |
| •                                                                                               | Sarde Marine: Equipage                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Sen, Maj. ( v. Richter. ( Sen. Maj. )                                                           | Litthaussches Leib:Garbei Regiment                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                                                                                                 | b. Grenadier: Corps.                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| •                                                                                               | veneral der Cavallerie v. Najewsky.<br>r:Division: Gen.:Lieut. v. Tschoglikow.                                                                                                                                                                                                                  |
| Sen.:Maj. v. Knidschnin. Sen.:Maj. v. Susstima. lima. Sen.:Maj. v. Jess melianof. 3weite Grenad | Ekarterinoslawsches Grenadier:Regiment 1 Bat. Araktschessches Grenadier:Regiment                                                                                                                                                                                                                |
| fajef.                                                                                          | Riewsches Grenadier-Regiment I Bat                                                                                                                                                                                                                                                              |

| • |
|---|
| • |
|   |
|   |
|   |
| 3 |
|   |
|   |

•

| Gen.iMaj.                             | Infanterie:Regiment Deffen Comburg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 2 Bat.    |
|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
|                                       | InfanterieiRegiment Simbichen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 2 ,       |
| Sen Maj. v. Gut                       | InfanterierRegiment Efterhagy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 2 :       |
| temberg.                              | InfanterierRegiment Davibovich !!".                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 2 :       |
| 3meite Diviffe                        | n: Felbin.:Lieut. v. Beifenwoiff.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | •         |
| " Printer in the land                 | Grenabier:Bataiffon Cjarnojt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1 Bat.    |
| Gen. Daj. v. Für:                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1 .       |
| ftenwerber                            | J. Lis eifealto maliate Greidausch.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1 ,       |
|                                       | Grenabier Bataillon, Obermaier,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ĩ i       |
| 13.55                                 | Srenadier Bataillon . Sabenan,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1 :       |
| Gen. Mai. v. Bei                      | Brenabier Bataillon Bortner                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1 (       |
| gel. disensial                        | Stenabter: Bataillon Gifchet . "" 4 150                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1 4       |
| 33 ( 10 1)                            | Grenabler:Batafflon Ruber                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1         |
|                                       | Grenabier Batoilldis Briffs 30 00 at 15                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1 .       |
| Gen. Maj. v. Rie:                     | Grenabler: Bataillon: Debfel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1 .       |
| hau.                                  | Grenabier:Bataillon Dutheany                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | I i       |
|                                       | ( Grenabier Bataillom Rosmann )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ī         |
| Ben. Maj. b. Lug.                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1.        |
| A confidente as and                   | Grenodier Bataillon Gromaba                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1 .       |
| •                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |           |
| · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | 7,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Z ti      |
|                                       | Felbmarfchalle Bieutenant w. Beifner. wind                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | · 5 #     |
|                                       | fündige Brigabe Butterien.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |           |
|                                       | agnien Belb-Artillevie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 10        |
| -                                     | agnien Artillerie Danblanger.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 20        |
| _ *                                   | gnien Pioniere.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |           |
| 1 4 0 400 Mat                         | m-Pontoniece.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |           |
| 4. But Arm                            | ee:Poliget unb gu mobilen Rolon                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | nen       |
|                                       | egen Bolfsbemaffnungen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |           |
| Glass 600 d                           | ( Bom Infanterie Regiment de Baur .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1 23at.   |
| Gen. Maj                              | Bom Infanterie Regiment groon                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1 /       |
| be atheitibator                       | Bom Infanterie Regiment de Baur .<br>Bom Infanterie Regiment Froon<br>Vom Infanterie Regiment Reuß Greit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | T's       |
| Olan Mai A                            | ( Boin Infanterie:Regiment Bogelfang                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | .1 :      |
| Stingental, v. Wet                    | Bom InfanterieiRegiment Erbach !!                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 3.0       |
| iftelletibeld.                        | Bom Infanterie Regiment Bogelfang Bom Infanterie Regiment Erbach !! Bom Infanterie Regim! Albert Builan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | O 16 14   |
| ) Safai                               | nmen 40 Escubrons, 35 Butaillone, 5 &                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | atterfen. |
|                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |           |
| for 1                                 | Königlich Prensische Truppen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |           |
| ip-∮-"                                | 1: Barbeillavallerie.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1194      |
| Oberft v. Laroches                    | Leibe Burbe Regiment                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 4 E8c.    |
| Startenfele.                          | y exturces enarrouse available from the control of | 4 5 '     |
|                                       | Cine Batterie reit. GarberArtill. ju 6 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | canonen.  |
|                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |           |

| en geringen ingenerer e <b>ke Infanterin</b> e est er ein                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Charan Brand (Linien-Regiment Großherzog 21 Bat.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Oberst v. Brandt, { Linien:Regiment Großherzog 2: Hat.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Sentimaja anger zukliniem Regimenten. Hochberger . 112 16112 .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| n, Nepenstein. Elstes, Stes u. Gtes Londwehr Bataillon 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Chammei (Linien:Regiment v. Stockhorn . 2 ,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Sen. Maj.  Seichte Infanterie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Leichte Infanterie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| de la de la destaction de la company de la c |
| Ob. Lout, v. Las zu Eine halbe Escadron reit. Artillerie.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| jollage Bwei Batterien FußeArtillerfe.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Mataille 18 Busemmen 13. Escadrons, 15 Bataillone, 21 Batterie.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Gesammtfarfe der Hauptarmee.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Constitution of the 'A '319' Escabrons.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Reiverei: 24 Kosaken Regimenter.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| : 1 sein in ein (il Baschkirens Regimenter. 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| neck ! Infanterie: 291 Bataillone.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 1 Artillerie: 774 Gatterien (581 Stück Geschüße).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| NB. Da jedoch das in diese Berechnung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| iaufgenordmene 6te deutsche Armee Corps                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| in der Ståeke von                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| und das 8te deutsche Armee:Corps in der                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Starke von                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| erst in einer spätern Periode des Feldzugs                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| an den Operationen Theil nehmen konn:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ten, so sind diese beiden Corps in der Ger                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| sammtstärke von                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| von dem Stärkebestand der Haupkammee                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| bei Eröffnung des Feldzugs in Abzug zu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| bringen, wodurch derselbe nur auf 295 1. 263: 1 74: 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| zu stehen kommt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| In dem Plothoschen Werke ist aber auch der Stärkebestated der                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Hauptgrmee, epkl. des 6ten und 8ten deutschen Corps, zu 228,650                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Mann zu hoch veranschlagt, indem daseihst die Bataillone durch:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Chultelid en COO Many Landonse Cint Wale Stinks is also bounds                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

In dem Plothoschen Werke ist aber auch der Stärkebestand der Hauptgrmee, epkl, des öten und 8ten deutschen Corps, zu 228,650 Mann zu hoch veranschlagt, indem daseihst die Bataillone durch: schnittlich zu 600 Mann berechnet sind. Diese Stärke ist aber durch: aus nicht allgemein anzunehmen, da einige Bataillone diesen Etat bei weitem nicht erreichten.

Die Starke der Hauptarmee durfte daher, mit Ausschluß des 6ten und 8ten deutschen Corps, beim Beginn der Operationen mit aller Genauigkeit auf circa 200,000 Mann festzustellen fein.

| III. Corps des Feldmarschalleleutenants Prinzen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Philipp von                                                     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Heffenshomburg:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                 |
| Anmerk. Dieses Corps erlitt immerwährend Berät                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                 |
| war bei Eröffnung des Feldzugs noch nicht völl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ig organisirt.                                                  |
| 1) Division des General: Lieutenants Prinzen' Emi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | l von' Bessens                                                  |
| Darmstadt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ·                                                               |
| Gen. Maj. v. Folis Beffen Darmft. Leib:Garbei Regim                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ent 2 Pat                                                       |
| tentus. Deffen Darmft. Garde Fusilier: Re                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                 |
| Seffen:Darmft. Leib.Infanterie-Re                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | -                                                               |
| Gen.:Maj. v. Gall. Frankfurter Infanterie:Regiment                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | _                                                               |
| Dsenburger Infanterie: Regiment                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                 |
| Eine HeffensDarmst. Batterie JußsArtifletie vi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | m o Kanonen.                                                    |
| 2) Andere jum Corps gehörige Truppen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                 |
| Vom bsterreichischen Husaren Regiment Erzherz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | _                                                               |
| welches nachher zum vierten Armee:Corps fa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | •                                                               |
| Vom bsterreichischen Husaren: Regiment Bessenicho                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | •                                                               |
| Vom dsterreichischen Infanterie:Regiment de Lign                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                 |
| Vom ofterreichischen Infanterie Regiment Kotulin                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | efty. 1 s                                                       |
| Großherzoglich Würzburgsche Truppen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 3 a/                                                            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                 |
| Zusammen 11 Escadrons, 13 Bataillon                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | e, 1 Batterie.                                                  |
| Zusammen 11 Escadrons, 13 Bataillon                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | e, 1 Batterie.                                                  |
| Zusammen 11 Escadrons, 13 Bataillon<br>IV. Kofaken: Corps des Generals der Cavalle                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | e, 1 Batterie.<br>Lie Hetemann                                  |
| Jusammen 11 Escadrons, 13 Bataillon IV. Kosaken: Corps des Generals der Cavalle Grafen v. Platow: 1) Unter den General: Majors v. Kaisarow, v.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | e, 1 Batterie.<br>Lie Hetemann                                  |
| Jusammen 11 Escadrons, 13 Bataillon IV. Kosaken: Corps des Generals der Cavalle Grafen v. Platow: 1) Unter den General: Majors v. Kaisarow, v. und v. Isowaisky X.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | e, 1 Batterie.<br>Lie Hetemann                                  |
| Jusammen 11 Escadrons, 13 Bataillon IV. Kosaken: Corps des Generals der Cavalle Grafen v. Platow: 1) Unter den General: Majors v. Kaisarow, v. und v. Ilowaisky X. Fünf Kosaken: Regimenter.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | e, 1 Batterie.<br>Rie Hettmann<br>Grefon VIII.                  |
| Jusammen 11 Escadrons, 13 Bataillon IV. Kosaken: Corps des Generals der Cavalle Grafen v. Platow: 1) Unter den General: Majors v. Kaisarow, v. und v. Ilowaisky X. Fünf Kosaken: Regimenter. Eine Donische Batterie reit. Artillerie von 12 Ko                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | e, 1 Batterie.<br>Rie Hettmann<br>Grefon VIII.                  |
| Jusammen 11 Escadrons, 13 Bataillon IV. Kosaken: Corps des Generals der Cavalle Grafen v. Platow:  1) Unter den General: Majors v. Kaisarow, v. und v. Isowaisky X. Fünf Kosaken: Regimenter. Eine Donische Batterie reit. Artillerie von 12 Ka. 2) Unter dem Gen.: Maj. v. Seslavin.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | e, 1 Batterie.<br>Tie Hettmann<br>Grefon VIII.<br>Monen.        |
| Jusammen 11 Escadrons, 13 Bataillon IV. Kofaken: Corps des Generals der Cavalle Grafen v. Platow: 1) Unter den General: Majors v. Kaisarow, v. und v. Ilowaisky X. Fünf Kosaken: Regimenter. Eine Donische Batterie reit. Artillerie von 12 Ka 2) Unter dem Gen.: Maj. v. Seslavin. Vom Zumschen Husaren: Regiment                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | e, 1 Batterie.<br>Tie Hettmann<br>Grefon VIII.<br>Monen.        |
| Jusammen 11 Escadrons, 13 Bataillon IV. Kosaken: Corps des Generals der Cavalle Grafen v. Platow:  1) Unter den General: Majors v. Kaisarow, v.  und v. Isowaisky X. Fünf Kosaken: Regimenter. Eine Donische Batterie reit. Artillerie von 12 Ka 2) Unter dem Gen.: Maj. v. Sessavin.  Vom Zumschen Husaren: Regiment Vier Kosaken: Regimenter.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | e, 1 Batterie.<br>Tie Hettmann<br>Grefon VIII.<br>Monen.        |
| Jusammen 11 Escadrons, 13 Bataillon IV. Rosafen: Corps des Generals der Cavalle Grafen v. Platow:  1) Unter den General: Majors v. Kaisarow, v. und v. Ilowaisky X. Fünf Kosafen: Regimenter. Eine Donische Batterie reit. Artillerie von 12 Ka 2) Unter dem Gen.: Maj. v. Seslavin. Vom Zumschen Husaren: Regiment Vier Kosafen: Regimenter. Zwei Kanonen reit. Artillerie.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | e, 1 Batterie. Rie Hetenkenn Grefon VIII. anonen. 2 Esc.        |
| Jusammen 11 Escadrons, 13 Bataillon IV. Kosaken: Corps des Generals der Cavalle Grasen v. Platow:  1) Unter den General: Majors v. Kaisarow, v. und v. Isowaisky X. Fünf Kosaken: Regimenter. Eine Donische Batterie reit. Artillerie von 12 Ka 2) Unter dem Gen.: Maj. v. Seslavin. Vom Zumschen Husaren: Regiment Vier Kosaken: Regimenter. Zwei Kanonen reit. Artillerie. 3) Unter dem Gen.: Maj. Fürsten v. Scherbatoff.                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | e, 1 Batterie. Rie Hetenkenn Grefon VIII. anonen. 2 Esc.        |
| Jusammen 11 Escadrons, 13 Bataillon IV. Kosaken: Corps des Generals der Cavalle Grafen v. Platow:  1) Unter den General: Majors v. Kaisarow, v. und v. Isowaisky X. Fünf Kosaken: Regimenter. Eine Donische Batterie reit. Artillerie von 12 Ka 2) Unter dem Gen.: Maj. v. Seslavin. Vom Zumschen Husaren: Regiment Bier Kosaken: Regimenter. Zwei Kanonen reit. Artillerie. 3) Unter dem Gen.: Maj. Fürsten v. Scherbatoff. Orei Kosaken: Regimenter.                                                                                                                                                                                                                                                                           | e, 1 Batterie. Rie Hetenmann Grekow VIII. nonen. 2 Esc.         |
| Jusammen 11 Escadrons, 13 Bataillon IV. Kosaken: Corps des Generals der Cavalle Grasen v. Platow:  1) Unter den General: Majors v. Kaisarow, v.  und v. Ilowaisky X. Füns Kosaken: Regimenter. Eine Donische Batterie reit. Artillerie von 12 Ka 2) Unter dem Gen.: Maj. v. Geslavin.  Vom Zumschen Husaren: Regiment Vier Kosaken: Regimenter.  Zwei Kanonen reit. Artillerie.  3) Unter dem Gen.: Maj. Fürsten v. Scherbatoss.  Drei Kosaken: Regimenter.  Busammen 12 Kosaken: Regimenter, 2 Escadrons                                                                                                                                                                                                                        | e, 1 Batterie. Rie Hetenmann Grekow VIII. nonen. 2 Esc.         |
| Jusammen 11 Escadrons, 13 Bataillon IV. Kosaken: Corps des Senerals der Cavalle Grasen v. Platow:  1) Unter den Seneral: Majors v. Kaisarow, v. und v. Ilowaisky X. Fünf Kosaken: Regimenter. Eine Donische Batterie reit. Artillerie von 12 Ka 2) Unter dem Sen.: Maj. v. Seslavin. Vom Zumschen Husaren: Regiment Bier Kosaken: Regimenter. Zwei Kanonen reit. Artillerie. 3) Unter dem Sen.: Maj. Fürsten v. Scherbatoff. Drei Kosaken: Regimenter. Zusammen 12 Kosaken: Regimenter, 2 Escadrons eine Batterie von 14 Kanonen.                                                                                                                                                                                                | e, 1 Batterie. Rie Hetenmann Grekow VIII. nonen. 2 Esc.         |
| Jusammen 11 Escadrons, 13 Bataillon IV. Rosafen: Corps des Generals der Cavalle Grafen v. Platow:  1) Unter den General: Majors v. Raisarow, v. und v. Isowaisky X. Fünf Rosafen: Regimenter. Eine Donische Batterie reit. Artillerie von 12 Ke 2) Unter dem Gen.: Maj. v. Seslavin. Vom Zumschen Husaren: Regiment Vier Rosafen: Regimenter. Zwei Kanonen reit. Artillerie. 3) Unter dem Gen.: Maj. Fürsten v. Scherbatoff. Drei Kosafen: Regimenter. Zusammen 12 Rosafen: Regimenter, 2 Escadrons eine Batterie von 14 Kanonen. V. Großherzoglich Badisches Armee Corps.                                                                                                                                                       | e, 1 Batterie. Rie Hetenmann Grekow VIII. nonen. 2 Esc.         |
| Jusammen 11 Escadrons, 13 Bataillon IV. Rosaten: Corps des Generals der Cavalle Grasen v. Platow:  1) Unter den General: Majors v. Kaisarow, v. und v. Isowaisky X. Fünf Rosaten: Regimenter. Eine Donische Batterie reit. Artillerie von 12 Ka 2) Unter dem Gen.: Maj. v. Sessavin. Vom Zumschen Husaren: Regiment Vier Rosaten: Regimenter. Zwei Kanonen reit. Artillerie.  3) Unter dem Gen.: Maj. Fürsten v. Scherbatoff. Drei Kosaten: Regimenter. Zusammen 12 Kosaten: Regimenter, 2 Escadrons eine Batterie von 14 Kanonen. V. Großherzoglich Badisches Armee Corps. Commandirender: Gen.: Lieut. Gras v. Hochberg.                                                                                                       | e, 1 Batterie. Rie Hetenmann Grekow VIII. nonen. 2 Esc.         |
| Jusammen 11 Escadrons, 13 Bataillon IV. Kosaken: Corps des Generals der Cavalle Grasen v. Platow:  1) Unter den General: Majors v. Kaisarow, v.  und v. Jlowaisky X.  Fünf Kosaken: Regimenter.  Eine Donische Batterie reit. Artillerie von 12 Ka  2) Unter dem Gen.: Maj. v. Seslavin.  Vom Jumschen Husaren: Regiment  Vier Kosaken: Regimenter.  Jwei Kanonen reit. Artillerie.  3) Unter dem Gen.: Maj. Fürsten v. Scherbatoff.  Orei Kosaken: Regimenter.  Zusammen 12 Kosaken: Regimenter, 2 Escadrons  eine Batterie von 14 Kanonen.  V. Großherzoglich Badisches Armee Corps.  Commandirender: Gen.: Lieut. Graf v. Hochberg.  Chef des Generalstabs: Gen.: Maj. v. Franken.                                            | e, 1 Batterie. Rie Hetenmann Grekow VIII. nonen. 2 Esc.         |
| Jusammen 11 Escadrons, 13 Bataillon IV. Kosaken: Corps des Generals der Cavalle Grasen v. Platow:  1) Unter den General: Majors v. Kaisarow, v. und v. Isowaisky X. Füns Kosaken: Regimenter. Eine Donische Batterie reit. Artillerie von 12 Ko. 2) Unter dem Gen. Maj. v. Seslavin. Vom Zumschen Husaren: Regiment Vier Kosaken: Regimenter. Inter dem Gen. Maj. Fürsten v. Scherbatoss. Drei Kosaken: Regimenter. Zusammen 12 Kosaken: Regimenter, 2 Escadrons eine Batterie von 14 Kanonen. V. Großherzoglich Badisches Armee Corps. Commandirender: Gen. Lieut. Gras v. Hochberg. Ches Generalstabs: Gen. Maj. v. Franken.                                                                                                   | e, 1 Batterie. Rie Hetenmann Grekow VIII. nonen. 2 Esc.         |
| Jusammen 11 Escadrons, 13 Bataillon IV. Kosaken: Corps des Generals der Cavalle Grasen v. Platow:  1) Unter den General: Majors v. Kaisarow, v. und v. Isowaisky X. Füns Kosaken: Regimenter. Eine Donische Batterie reit. Artillerie von 12 Ko. 2) Unter dem Gen. Maj. v. Seslavin. Vom Zumschen Husaren: Regiment Vier Kosaken: Regimenter. Inter dem Gen. Maj. Fürsten v. Scherbatoss. Drei Kosaken: Regimenter. Zusammen 12 Kosaken: Regimenter, 2 Escadrons eine Batterie von 14 Kanonen. V. Großherzoglich Badisches Armee Corps. Commandirender: Gen. Lieut. Gras v. Hochberg. Ches Generalstabs: Gen. Maj. v. Franken.                                                                                                   | e, 1 Batterie. Rie Hetenmann Grekow VIII. nonen. 2 Esc.         |
| Jusammen 11 Escadrons, 13 Bataillon IV. Kosaken: Corps des Generals der Cavalle Grasen v. Platow:  1) Unter den General: Majors v. Kaisarow, v. und v. Isowaisky X. Fünf Kosaken: Regimenter. Eine Donische Batterie reit. Artillerie von 12 Ko. 2) Unter dem Gen. Maj. v. Sessavin. Vom Zumschen Husaren: Regiment Vier Kosaken: Regimenter. Zwei Kanonen reit. Artillerie. 3) Unter dem Gen. Maj. Fürsten v. Scherbatoff. Drei Kosaken: Regimenter. Zusammen 12 Kosaken: Regimenter, 2 Escadrons eine Batterie von 14 Kanonen. V. Großherzoglich Badisches Armee Corps. Commandirender: Gen. Lieut. Graf v. Hochberg. Chef des Generalstabs: Gen. Maj. v. Franken.  1. Reiterei. Oberst v. Baum: Pragoner: Regiment v. Geusau. | e, 1 Batterie. Tie Heteniahn Grefon VIII. Anonen. 2 Esc.        |
| Jusammen 11 Escadrons, 13 Bataillon IV. Kosaken: Corps des Generals der Cavalle Grasen v. Platow:  1) Unter den General: Majors v. Kaisarow, v.  und v. Jlowaisky X.  Fünf Kosaken: Regimenter.  Eine Donische Batterie reit. Artillerie von 12 Ka  2) Unter dem Gen.: Maj. v. Seslavin.  Vom Jumschen Husaren: Regiment  Vier Kosaken: Regimenter.  Jwei Kanonen reit. Artillerie.  3) Unter dem Gen.: Maj. Fürsten v. Scherbatoff.  Orei Kosaken: Regimenter.  Zusammen 12 Kosaken: Regimenter, 2 Escadrons  eine Batterie von 14 Kanonen.  V. Großherzoglich Badisches Armee Corps.  Commandirender: Gen.: Lieut. Graf v. Hochberg.  Chef des Generalstabs: Gen.: Maj. v. Franken.                                            | e, 1 Batterie. Tie Heteniann Grefon VIII. Anonen. 2 Esc. 5 Esc. |

| 1) Colbongsches Infanteries Regiment.                                                                                                                                        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2) Mes Reserve: Infanterie: Regiment.                                                                                                                                        |
| Istes Neumärksches Landwehr Infanterie-Regiment,<br>Die 6:pfdge Batterie Fuß: Artillerie Nr. 16.                                                                             |
| 2tes Pommersches Landwehr: Cavallerie: Regiment.                                                                                                                             |
| • • • • • • • • • • • • • • • • • • •                                                                                                                                        |
| Reserves Cavallerie.                                                                                                                                                         |
| Brigade:Chef: Gen.:Lieut. v. Oppen.                                                                                                                                          |
| Brigade:Commandeur: Oberst v. Treskow.                                                                                                                                       |
| 1) Dragoner-Regiment der Königin.                                                                                                                                            |
| 2) Ztes Westpreußisches Dragoner-Regiment.                                                                                                                                   |
| 3) Brandenburgisches Dragoner:Regiment.                                                                                                                                      |
| Brigade: Commandeur: Gen.:Maj. v. Hobe.                                                                                                                                      |
| 1) Westpreußisches Ulanen-Regiment.                                                                                                                                          |
| 2) 2 Escadrons des 2ten Schlesischen Husaren Regiments.                                                                                                                      |
| 3) Pommersches National:Cavallerie:Regiment.                                                                                                                                 |
| Brigade Commandeur: Oberst v. Sydow.                                                                                                                                         |
| 1) 2tes Churmarksches Landwehr Cavallerie Megiment.                                                                                                                          |
| 2) 4tes Churmarksches Landwehr, Cavallerie, Regiment.                                                                                                                        |
| Die Batterie reit. Artillerie Nr. 5.                                                                                                                                         |
| Die Batterie reit. Artillerie Nr. 6.                                                                                                                                         |
| ReserveiArtillerie.                                                                                                                                                          |
| Brigade:Chef: Gen.:Maj. v. Holzendorf.<br>Brigadier: Oberstilieut. v. Rohl.<br>Die 12:pfdge Vatterie Fuß/Artillerie Nr. 4.                                                   |
| s s s s s s s s s s s s s s s s s s s                                                                                                                                        |
| s 6 pfdge s s 19.                                                                                                                                                            |
|                                                                                                                                                                              |
| s Batterie reit. Artillerie Mr. 11.                                                                                                                                          |
| Zwei Pionier:Compagnien.                                                                                                                                                     |
| Ganale Camp has Oban G. Oliveran and h. Chilami                                                                                                                              |
| Streif. Corps des Oberstillieutenant v. Lakow.                                                                                                                               |
| Chef: Oberst:Lieut. v. Lüßöw.                                                                                                                                                |
| Commandeur: Major v. Petersborf.                                                                                                                                             |
| 3 Bataillone Infanterie.                                                                                                                                                     |
| 4 Escadrons Cavallerie.                                                                                                                                                      |
| 2 Manietten retti eritmeette                                                                                                                                                 |
| Von diesem Streif:Corps marschirten mit nach Holland:<br>1) Das freiwillige Jäger:Bataillon des Major v. Reiche.<br>2) Die Streifparthei des Major v. Colomb, bestehend aus: |
| 1 Officier und 70 Pferden vom leichten Gardes Cavalletie, Res                                                                                                                |
| giment;                                                                                                                                                                      |
| Reserve 2                                                                                                                                                                    |
|                                                                                                                                                                              |
|                                                                                                                                                                              |
|                                                                                                                                                                              |
| •                                                                                                                                                                            |

I Officier und 50 Pferden und I Trompeter von ber freiwile ligen Escadron bes Brandenburgifchen Ruraffier: Regiments;

1 Officier und 20 Pferden und 2 Unterofficieren vom Meumartifchen DragoneriMegiment;

1 Officier und 20 Pferden, 2 Unterofficieren und 1 Trompeter vom Schlefischen Ulanen Regiment.

Bufammen 4 Officieren, 4 Unterofficieren, 2 Trompetern und 160 Dferden.

NB. Das Gros bes Streif: Corps unter dem Oberft: Lieutenant v. Lubow traf erft ju einem fpatern Zeitpuntte bes Felbjugs in ben Dieberlanden ein.

#### Beilage M XVI.

#### II. Ruffifches Urmee = Corps.

Commandirender: General der Cavallerie Baron Wingingerobe. Chef bes Generalftabs: Gen. Maj. Renny.

#### Cavallerie: Corpa I.

Commanbirender: Ben. Lieut. Braf Orurt.

3te Husaren Division: Gen. Maj. Jucowsky.

Sen. Maj. Baron ( 1) Das Ellfabethgrodiche Suf. Reg. 2) Das Pawlogrobiche Buf.iReg. v. Pahlen. ( 3) Das Jjumzsche Husenkig.

2te DragoneriDivision: Gen.iMaj. Balt.

1) Das St. Petersburger Drag. Reg. Gen.Maj. Drei

2) Das Rigafche Drag./Reg. witsch.

3) Das Finnlandische Drag. Reg.

Gen.Maj. Graf ( 4) Das Pointiche Ulanen Reg. Galanthe. 5) Das Bolhynische Ulanen:Reg.

Gen.Maj. Sa: ( 6) Das Mieginstische reit. Jager/Reg.

( 7) Das freiwillige Rosafen-Reg. gräßty.

#### 2. Rofaten: Corps.

Commandirender: Gen. Maj. und Gen. Abjut, v. Tichernitichef.

Oberftilleut, unb Das RosakeniReg. Somaisky IV. Flügel: Abjut. Das Rofaten Reg. Diatichfin. Furft Lapuchin.

Das Rofafen: Reg. Grefow IX, Gen. Maj. Graf

Das Rofaten Reg. Barabangitom II. Marifchlin. Das Rofafen: Meg. Melnifom IV.

Belby 1814. I. 37 Oberft Melnis

Das Rosakeni Reg. Lotschillin I.

```
d Das Kosaken: Reg. Melnikof V.
tof V.
                     Das Kosaken/Reg. Andrianow II.
Gen., Maj.
                    Das Iste Bugsche Kosaken: Reg.
   Stahl I.
                    Das Ifte Baschkiren Reg.
Oberst Panteles
                    Das Rosaken: Reg. des Ob. Lieut. Popow XII.
                     Das Rosaken: Reg. Pantelejem II.
   jew II.
Oberst und Flügel:
                      Das Rosaken: Reg. des Obersten Sisoëma III.
   Abjut. Benken: & Das Kosaken/Reg. Des Oberst:Lieut. Girowa.
                    ( Das Rosaken: Reg. des Obersten Grekow XVIII.
 borf.
                      Das Kosaken: Reg. Rebrikow II.
                    Das KosakeniReg. Wlassow III.
Gen. Maj. Ho:
                    ) Das Kosaken: Reg. Balabin II.
   waisky IV.
                      Ein Commando des Iten Baschkiren: Reg.
                      3. Infanterie, Corps.
Commandirender: General:Lieut. Graf Woronzow.
     21ste Infanterie:Division: Gen., Maj. Laptiem.
                     1) Das Newsfische Infanterie Reg.
Sen. Maj. Rus
                   2) Das 2te Jäger Regiment.
3) Das 44ste Jäger Regiment.
   dinger.
 Oberst Bar. Rosen. (4) Das Litthaussche Inf. Reg. (5) Das Podolische Inf Reg. (6) Das Petrowskische Inf. Reg.
     Von der 24sten Infanterie Division: Gen. Maj. Wuitsch.
Gen.,Maj. Swa, { Das Schwiranskische Inf.,Reg. piefin.
   rifin.
                      Das 19te Jager Regiment.
     Bon der 14ten Infanteries Division.
Sen.:Maj. Harpe. Das Nowaginskische Inf. Reg.
Das Tulasche Inf.:Reg.
Die drei zusammengesetzten Grenadier:Bataillone der Iten, 15ten und 18ten Inf.:Division.
      Bon der 15ten InfanterieiDivifion.
 Gen.,Maj.
                     | Das 13te Jäger:Reg.
   v. Krassowsky. | Das 14te Jager: Reg.
                         4. Die Artillerie
 commandirt Gen. Maj. Merlin.
   Die schwere Batterie Mr. 28 von 12 Kanonen.
    8
                                31
         leichte
                               42
                                        12
```

- 1 Officier und 50 Pferden und 1 Trompeter von der freiwils ligen Escadron des Brandenburgischen Kurassier:Regiments;
- 1 Officier und 20 Pferden und 2 Unterofficieren vom Meus markischen DragoneriRegiment;
- 1 Officier und 20 Pferden, 2 Unterofficieren und 1 Trompeter vom Schlesischen Ulanen Regiment.

Busammen 4 Officieren, 4 Unterofficieren, 2 Trompetern : und 160 Pferden.

NB. Das Gros des Streif: Corps unter dem Oberst: Lieutenant v. Lugow traf erst zu einem spåtern Zeitpunkte des Feldzugs in den Miederlanden ein.

Beilage M XVI.

#### Russisches Armee=Corps.

Commandirender: General der Cavallerie Baron Wingingerode. Chef des Generalstabs: Gen. Maj. Renny.

#### Cavallerie: Corps.

Commandirender: Gen. Lieut. Graf Orurt.

3te Husaren Division: Gen. Maj. Juckowsky.

Gen., Maj. Baron

v. Pahlen.

- (1) Das Elisabethgrobsche Huf.: Reg.
  - 2) Das Pawlogrodsche Hus. Reg.
- 3) Das Isumzsche Hus.: Reg.

2te Dragoner:Division: Gen. Maj. Balk.

Gen.,Maj. Dre: witsch.

- 1) Das St. Petersburger Drag. Reg.
- 2) Das Rigasche Drag.: Reg.
- 3) Das Finnlandische Drag. Reg.

Gen. Maj. Graf Salanthe.

(4) Das Polnische Ulanen-Reg.

Gen.Maj. Sas gräßky.

- ( 5) Das Wolhynische UlaneniReg.
- ( 6) Das Mieginskische reit. Jäger/Reg. (7) Das freiwillige Rosaken:Reg.

#### Rosafen: Corps.

Commandirender: Gen. Maj. und Gen. Abjut. v. Tichernitichef.

Oberftilieut. und Flügel: Adjut.

Fürst Lapuchin.

Das Rosakenineg. Howaisky IV.

Das Rosafen Reg. Diatschfin.

Gen., Maj. Graf Marischfin.

Das Rosafenineg. Grefow IX.

Das Kosakenineg. Barabanzikow II.

Das Kosafen: Reg. Melnifow IV.

Felds. 1814. I.

#### Beilage M XVII.

Drittes deutsches Bundes=Corps.

Commandirender: General der Cavallerie Herzog von Beimar und Eisenach.

Chef des Generalstabs: der russische Gen.: Maj. Baron v. Wollzogen.

#### Cavallerie. 1.

1 Escabron Stabs Dragoner.

Kurassiere.

Ulanen.

. : Susaren.

#### 2. Infanterie.

Die Iste Infanteriei Brigade: Gen. Lieut. Edler v. Lecoq.

Das Jäger:Bataillon.

Das Grenadier Bataillon.

Das Ifte Liniens Infanterie: Regiment.

Die 2te Infanteriei Brigade: Gen. Maj. v. Ryssel I.

Das 2te Linien: Infanterie Regiment.

Das Iste Bataillon bes 3ten Linien Inf.: Reg.

Gen.iMaj. v. Gais Das Iste leichte Inf.:Reg. Das 2te leichte Inf., Reg. blenz.

Die Thuring: Anhaltsche Brigade: der russische Gen. Maj. Prinz Paul von Burtemberg.

Das Weimarsche JägereBataillon.

Oberst v. Eglofstein Das Gothasche Liniens Infanterie Bataillon. in Weimarschen Das Schwarzburgsche Liniens Inf. Bat.

Diensten.

Das Anhalt: Bernburgsche Linien: Inf.: Bat. Das Anhalt: Bernburgsche Linien: Inf.: Bat.

Die sächsische Landwehr: Gen. Lieut. Freih. v. Thielemann.

Gen.Maj. v. Lies ( Das Iste sachsische Landwehr Inf.: Reg.

benau.

- 1 - 2te

Gen.Maj.

3te 4te

v. Brause.

Eine Escadron Capallerie.

Die ruffischen Rosaken: Regimenter bes Oberften Bihalof I. und des Obersten Robreef.

#### Artillerie.

Brigade:Chef: Oberst v. Raabe. Brigadier: Major v. Ruvrois.

Tus I

Das Coi Chef des ( 1. I Da Da 3w 2. A renschildt. Oberstiller Solf.

3. Die Brigabe Banoverfcher Truppen. Das Bremen : u. Betbeniche BufareneReg. Oberft v. Egborf. Das Effdorfiche BufareniReg. Oberft Gr. v. Rieles Das Bannoversche freiwillige Jager:Bat. mannbegge. Das Lauenburgiche Bat. Das Berbenfche Bat. Dberft Gr. v. Riel: Das lite leichte Bat. mannsegge. 2te Das Laneburgfiche Bat. Die Battr, Fugeartill. v. Wiering von & Ran. Die foniglich Schwedische Urmee. Commandirenber: Relbmaricall Graf Stebingt. Chef bes Generatftabes: Oberft Bionflierna. 1. Die Ifte Infanterie Division: Gen. Daj. Poffe. 1 Bat. ber ichwebischen LeibiBarbe. 1 Bat. bes 2ten ichmebifden Barbe Reg. Sen. Mai. I Bat. Grenadiere bom LeibiReg. Schulzenhain 2 Bat. Leib. Grenabiere. I Bat. von ber Ronigin Leib Reg. 2 Bat. bes Linien: Inf. Reg. Uplanb. Sen. Maj. Lager: 2 Bat. bes Linien Inf. Meg. Gubermanland. bring. ( 2 Bat. bes Linien: Inf. Reg. Jonfobping. Die 2te Jufanterle:Division: Ben.:Lieut. Bar. Stanbeis, 2 Bat. bes Einien: Inf. Reg. Beftgothland. Sen. Maj. Brand: 2 Bat, des Linien Inf. Reg. Westmannland. ftróm. [ 2 Bat. bes Linten: Inf. Reg. Merife. 2 Bat. bes Linfens Inf. Reg. Staraborg. Oberft v. Reuterei 2 Bat. bes Linien/Inf.: Reg. Elfeborg. tjöld, Das 2te JageriBat. von Barmelanb. 3. Die 3te InfanterieeDivision: Ben.illeut. Baron Boye. Oberft v. Beberfts 2 Bat. bes Linien/Inf.:Reg. Rroneberg. 2 Bat. bes Linien Inf. Reg. Calmar. jerna. 1 Bat. bes fublich Ochonischen Inf.Meg. 4. Die CavallerierDivifion: Genatieut. Stiolbebrand. 4 Escabrons Rungffer:LeibiReg. 4 Schonische Rarabiniers. 5 Dregoner-Barbe.



Smalanbifde Drageber.

4

8

Q

Q!

2!

**(** )

ا ۾

1

;

|

;

•

4. Die Reserves oder Landwehr: Infanterier Brigade.

Brigade, Commandeur: Major v. Biers.

Das Iste Landwehr Infanteries Bataillon.

s 2te

: 3te

s 4te

5. Die Artillerie.

Brigadier: Major Mahn.

Eine Batterie Fuß: Artillerie.

Eine Batterie reit. Artillerie.

Zusammen 4 Esc., 10½ Bat. und 2 Battr. von 16 Kanonen.

#### 2. Das Herzoglich Meckleuburg : Schwerinsche Contingent.

Commandirender: Gen., Maj. v. Fallois.

Das Grenadier:Bataillon.

s Infanteriei Regiment.

Bataillon freiwilliger Jager.

freiw. Jager:Reg. ju Pferde.

Eine Batterie FußsArtillerie.

#### 8. Das Contingent der Hansestädte.

Commandirender: der ruffische Oberst v. Wigleben.

Das hamburgsche InfanterieiRegiment.

Bremensche Infanterieinegiment.

Lübechsche Infanterie Bataillon.

Major v. Arnim. 2 : Lübecksche :

1 : Bremensche :

1 Comp. Bremensche freiw. Jäger.

1 Battr. Fuß: Artillerie.

#### 4. Das Contingent des Herzogs von Oldenburg.

Ein Infanterie Regiment.

#### 5. Das Hanöversche Contingent.

Commandirender: Gen. Maj. Dorenberg.

Brigadiers sind: Gen.:Maj. Gr. Kielmannsegge, Gen.:Maj. Lyon;

die Obersten Baron Ompteda, Best, Bineke,

Beaulieu und Bulow.

6 Escaprons Schonischer Husaren.

Pommerscher Jager. 1

Artillerie. Brigade:Chef: Gen. Maj. Chev. de Suremaine.

Bei der Isten Division: 2 6:pfdge Batterien fahrend. Artillerie vom Sothlandischen Regiment.

Bei der 2ten Division: 2 6:pfdge Batterien fahrend. Artillerie vom Schwedischen Regiment.

Bei der 3ten Division: 2 6 pfdge Batterien fahrend. Artillerie vom Wendischen Regiment.

Die Reserve: Artillerie commandirt ber Gen. Maj. Cardell.

Eine 12:pfoge Batterie fahrend. Artill. von 8 Geschüten vom Ben: dischen Regiment.

Zwei 6 pfoge Batterien reitend. Artillerie.

Den Artillerie Park: Oberst Schroberstierna.

8 zwolfpfoge Ranonen.

44 sechspfdge

10 achtpfdge Saubigen.

Busammen 28 Bat., 32 Esc. u. 9 Bttr. mit 62 Kan. 20,000 Mann.

Das zweite deutsche Bundes=Corps.

Commandirender: Herzog von Braunschweig.

1. Das Contingent des Herzogs von Braunschweig.

Divisionair: Oberst v. Olfermann.

Chef des Generalstabes: Oberft Lieut. Seinemann.

1. Die Cavallerie: Brigade.

Oberstilieut. Graf { & Escadrons Husaren.
Westphal.
2 Compagnien Jäger.

2. Die leichte Brigade.

Brigade: Commandeur: Oberft: Lieut. v. Buttlar.

Das like seichte Peteillon.

2te

3te

3. Die Linien: Infanterie: Brigabe.

Brigade: Commandeur: Oberft Lieut, v. Specht.

Das Iste Bataillon Linien Infanterie.

2te

3te

Zusammen 32 Bataillone, 16 Essabrons, eine Batterie reitender und vier Batterien Fuß-Artillerie (das Detachement beim General Graf Walmoden mitgerechnet).

Die russisch=polnische Reserve=Armee.

Commandirender: Gen. der Cav. Braf Bennigsen vor Samburg.

Chef des Generalstabes: Gen. Lieut. v. Oppermann.

GeneraliQuartiermeister: Gen. Maj. v. Berg.

1. Das Infanterie: Corps.

Commandirender: Gen. der Inf. v. Docttorow. Chef des Generalstabes: Oberstilieut. Teuner.

Sen.:Lieut. Marfow III.

Von der 13ten Infanterie Division. Gen.sMaj. Ross, } 3 Bat., des Wellkalußkischen Inf., Reg.

2. Die 16te InfanteriesDivision: Gen.: Maj. Bullatow.

Gen. Maj. Sucha: 3 Bat. des Meuschlotschen Inf. Reg. rew. 3 : Mingrelischen Inf.: Reg.
3 : 27sten Jäger: Reg.
3 : : 43sten Jäger: Reg.

3. Die 26ste Infanterie Division : Gen. Lieut. Emme. 

2. Das Infanterie: Miliz: Corps.

Commandirender: Gen. Lieut. Graf Tolfton.

Das Iste Infanterie: Miliz: Corps. Commandirender: Gen.: Maj. Morumzow.

3 Bat. bes Iften Dischegorobichen Milizinf. Reg.

2ten 3

3 3ten 3 4ten

3 Sten

3 Isten Rasanschen

| 4        | l) Dai     | 4te Ura                                | lische S         | losate      | n:Reg.        |           |                                         | -       |
|----------|------------|----------------------------------------|------------------|-------------|---------------|-----------|-----------------------------------------|---------|
| E        | 5) *       | 5te                                    | \$               | <b>\$</b> . | <b>, \$</b> , |           | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • |         |
|          | 6)         | 9ce, 11                                | te, 14te         | und         | 15te 9        | Baschkir  | en:Reg.                                 | ı       |
|          |            | 6.                                     | Die              | Art         | iller f       | e         | •                                       |         |
| commandi | rt ber     | Gen.,M                                 | ai. Resi         | .עסט.       |               |           | •                                       |         |
|          |            | schwere                                | *                | -           | . 16.         |           | *                                       | •       |
|          | 3)         | \$                                     | \$               | 3           | 22.           |           |                                         |         |
|          | 3) 5       |                                        | *                |             | 26.           |           | , ;                                     |         |
|          | ) ,        | 8                                      | 8                | . \$        | 45.           |           |                                         |         |
|          | <b>)</b>   |                                        | . <b>.</b>       |             | <b>52.</b>    |           |                                         |         |
| _        |            | leichte                                | 8                |             | 1.            | • •       |                                         |         |
|          | ) 5        | \$                                     | \$               | . \$        | 18.           | ,         | •                                       |         |
|          | 3) \$      | \$                                     |                  | \$          | 47.           | ı         |                                         | •••     |
|          | ) ,        | \$                                     | \$               | S           | 64.           |           |                                         |         |
|          |            | túck leich                             | te <b>L</b> anc  | nen         |               | ensascher | Milit                                   | •       |
|          | •          | Batterie                               |                  |             | _             |           |                                         | •       |
| 12       |            | 3                                      | \$               | \$          | s 10          | _         | ,                                       |         |
| 13       | 7          |                                        |                  | \$          | 3 2           |           |                                         | •       |
| 14       |            | Š                                      | \$               | •           | 3 3           |           | .; :                                    |         |
| 1) D     | <b>*</b> 1 | ······································ | naania l         | haa C       |               |           | fanassia                                | ai TETi |
|          |            | nier/Com                               | · —              |             | •             |           |                                         | O TII.  |
| 2) \$    |            |                                        | _                |             | -             |           |                                         |         |
| ·•       |            | peur:Cor                               |                  |             | •             | ogieno.   | <b>8 C</b> •                            | . * *   |
|          | •          | itonier:E                              | smba <b>di</b> i | •           | _             | •         |                                         |         |
| 5) 195   | 3 74 .     | <i>\$</i> .                            | 5 .              | \$          | <b>2.</b> .   |           |                                         | • •     |
|          |            |                                        |                  |             |               |           |                                         | -       |

Zusammen war die polnische Armee vor Hamburg stark:

63 Bataillone Infanterie, 74 Escadrons Cavallerie,  $13\frac{1}{3}$  Batterien mit 156 Kanonen, 10 Kosaken/Regimenter und 5 Compagnien Mineur, Pionier 2c.

#### Beilage N XIX.

#### Das vierte preußische Armee=Corps.

Commandirender: General ber Infanterie Graf v. Tauensien.

Chef des Generalstabes: Oberstilleut. v. Rothenburg.

Chef der Ingenfeurs: Oberstilieut. v. Plauze.

Chef der Artillerie: Major v. Reander. Erster Abjutant: Major v. Puttfammer.

| 1. Die Brige                                                                                                                                                                                                                                                         |                | •                                        |            | enau.          |              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------|------------|----------------|--------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                      | Das 3te R      |                                          | _          |                |              |
| Oberst Krauseneck,                                                                                                                                                                                                                                                   | •              |                                          |            |                | •            |
| spåter zum 2ten                                                                                                                                                                                                                                                      | 1              | Schlessiche !                            | Landwe     | hr:Inf.        | .:Reg.       |
| Armee. Corps                                                                                                                                                                                                                                                         | , 16te         | \$                                       | \$         | . \$           | <b>5</b> .   |
| verseßt.                                                                                                                                                                                                                                                             | s lste c       | Ehurmår <b>f</b> sch                     | e s        | 3              | *            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                      | Die Gpfdge     | Batterie &                               | fuß: Urt   | illerie !      | Nr. 17.      |
| 2. Die Brigad                                                                                                                                                                                                                                                        | •              |                                          |            | e vor E        | rfurtstand). |
|                                                                                                                                                                                                                                                                      | Das. 6te R     | •                                        | Reg.       |                |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                      |                | 1                                        |            |                | •            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                      | _              | chlesische La                            | indweh!    | r:Inf.         | Reg.         |
| _                                                                                                                                                                                                                                                                    | s 8te          | \$                                       | 8          | 8              | \$           |
| Oberst v. Lossow. (                                                                                                                                                                                                                                                  | s 9te          | 8                                        | \$         | \$             | \$           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                      | s, 10te        | •                                        | <b>,</b> t | \$             | \$           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                      | s 1ste         | \$                                       | \$         | Eav.           | Reg.         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                      | s 2te          | *                                        | s          | <b>5</b> °     | \$           |
| \                                                                                                                                                                                                                                                                    | Die 6:pfdge    | -                                        | •          |                |              |
| 3. Die Brig                                                                                                                                                                                                                                                          | ade des Gen    | .Maj. v                                  | Jeanne     | ret (v         | or Torgau,   |
| spåter auf bem rech                                                                                                                                                                                                                                                  | ten Ufer der   | Elbe vor I                               | Magdeb     | urg).          |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                      | Das lste R     | eserve: Inf.                             | Reg.       |                |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                      | : 1ste W       | Bestpreußisch                            | je Ldw.    | ,3nf.,         | Reg.         |
| Oberft:Lieut v. Lan:                                                                                                                                                                                                                                                 | ·              | \$                                       | \$         | 8              | \$           |
| gen.                                                                                                                                                                                                                                                                 | s 3te          | \$                                       | 8          | \$             | \$           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                      | Die 6:pfdge    | Batterie ?                               | Fuß, Art   | tillerie       | Nr. 22.      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                      | 2 Esc. ber     | -                                        |            |                |              |
| 4. Die Brige                                                                                                                                                                                                                                                         | •              |                                          | _          |                | atte die Kes |
| ftung Magbeburg a                                                                                                                                                                                                                                                    |                |                                          |            |                | _            |
| <b>yyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy</b> | Das 8te Re     |                                          |            | <i>J.</i> (14) | 11000        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                      |                | chlesische L                             | _          | r: Enf.:       | Rea.         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                      | s fite St      | urmårfsche                               |            |                |              |
| Gen. Maj. v. Bor                                                                                                                                                                                                                                                     | 1              | \$                                       |            |                |              |
| guslawsky.                                                                                                                                                                                                                                                           | 1              | * <b>\$</b> 1                            |            |                |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                      | 2 Esc. des     |                                          |            |                |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                      | Die Sipfdge    |                                          |            |                |              |
| 5. Die Briga                                                                                                                                                                                                                                                         |                | -                                        |            |                | • •          |
| Ufer der Elbe und m                                                                                                                                                                                                                                                  |                |                                          |            |                |              |
| /                                                                                                                                                                                                                                                                    | Das Iste Cl    |                                          |            |                |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                      | s 3te          | y == + + + + + + + + + + + + + + + + + + | 2711011    | ···y··›        |              |
| Oberstillieut. v. d.                                                                                                                                                                                                                                                 | 4 44te         | ٠<br>•                                   | •          |                | • (          |
| Marwiß.                                                                                                                                                                                                                                                              | 3te            | \$                                       | •          | 50             | v.:Reg.      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                      | 2 Esc. des     | fiton Churn                              | 1.         |                | ·······y.    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                      | Die Gepfdge    |                                          |            |                | ,<br>29      |
| <b>\</b>                                                                                                                                                                                                                                                             | with applicate | watte. Bu                                | p, artiu   | . Dec.         | JA,          |

| 6. Die Brige                      | ade des              | Gen.                    | Maj.           | v. Bel         | inriche (                                   | bloftr      | e die Ker    |
|-----------------------------------|----------------------|-------------------------|----------------|----------------|---------------------------------------------|-------------|--------------|
| stung Custrin).                   |                      |                         |                |                | -                                           |             |              |
| Maj. v. Salzwedel.                | 2 Ba<br>2 Esc        | Lte<br>t. des<br>t. des | 3ten<br>2ten   | Neumd<br>Neumd | eandm.s.<br>irf. Ldw<br>irf. Ldw<br>iArtia. | Inf.<br>Cav | Meg.<br>Reg. |
| 7. Die Referv                     |                      |                         |                |                |                                             |             |              |
|                                   |                      |                         |                |                | andwehr                                     | •           |              |
| Oberst v. Wuther                  |                      | 2te                     | \$             | bolodo -       | \$                                          | \$          | \$           |
| now.                              | <b>)</b>             | 3te                     | \$             |                | 3                                           | \$          | \$           |
| •                                 | ( , ,                | 4te                     | \$             |                | \$                                          | *           | \$           |
| 1                                 | ( 8 3                | Ite Pi                  | ommei          | sche           | \$                                          | \$          | <i>\$</i>    |
|                                   | ,                    | 2te W                   | estprei        | ißische        | 8                                           | \$          | 8            |
| Major v. Hiller.                  | ) 5                  | =                       | \$             |                | \$                                          | \$          | \$           |
| mental of the second              |                      |                         |                | Bestpr.        |                                             | \$          | \$           |
| •                                 | Das (                |                         | • •            | •              | \$                                          | \$          | \$           |
| •                                 | ·                    |                         | vattr.         | reit.          | Artia. N                                    | r. 13,      |              |
| 8. Die Reser                      |                      |                         | <b>-</b>       | •              | <b>4</b> -                                  |             |              |
| Die 1                             | 2:pfdge              |                         | =              |                |                                             |             |              |
| ,                                 | sipfdge              | \$                      | \$             | \$             | <i>i</i> 18.                                |             |              |
| \$ (                              | 6spfdge              | \$                      | \$             | \$             | \$ 23.                                      |             |              |
| 3                                 | bipfdge<br>bipfdge   |                         | \$<br>4        | \$             | <i>3</i> 20.                                |             |              |
|                                   | ospjoge<br>Sspfoge   |                         |                |                | 32.                                         |             |              |
|                                   | art:Coli             |                         |                |                | , 34.                                       |             |              |
|                                   |                      |                         |                |                | ompagni                                     | e.          |              |
| Das vierte pr<br>64 Bataillone In | eußische<br>fanterie | Arme                    | e:Corp         | s war          | stark:                                      |             | anterie).    |
| 58 Escadrons Reit                 |                      | . 100                   | A. C.          |                |                                             |             |              |
| 17½ Batterien Art                 | iuerie m             | tt 100                  | . જ્યા <u></u> | puţen.         |                                             |             |              |
|                                   |                      | <b>.</b> .              | <i>0</i> *     |                | acr                                         |             |              |

Das preußische Reserve=Corps in Westphalen.

Commandirender: Gen.:Lieut. Prinz Ludwig von Hessen: Homburg. Chef des Generalstabes: Major v. Trabenfeldt.

Die Brigade des Gen.:Maj. v. Steinmetz:

Das Iste Westphälische Landw.:Inf.:Reg.

2te : : : :

| 1. Die Brigo              | ibe bes       | Gen :    | Maj. Graf     | en Lint                             | enau.            |              |
|---------------------------|---------------|----------|---------------|-------------------------------------|------------------|--------------|
| 1                         | Das !         | 3te Re   | fervei Inf.   | Reg.                                |                  |              |
| Oberft Krauseneck,        | 2 3           | at. des  | 3ten Reut     | nårt. L                             | dw.:Ji           | af.:Reg.     |
| spåter jum 2ten           |               |          |               |                                     |                  | •            |
| Armee. Corps              | /             | 16te     | \$            | \$                                  | *                | ,            |
| versest.                  | ,             | lste Q   | Lhurmårksch   | e s'                                | 3                | \$           |
| 9                         | /             | •        | Batterie ?    | ,                                   | illerie          | Mr. 17.      |
| 2. Die Brigad             | `             |          |               | -                                   |                  |              |
| •                         |               |          | eserve: Inf.  | _                                   | •                | <b>413</b>   |
| ·                         | 8             | 10te     | \$ \$         | <b>s</b> ,                          |                  |              |
|                           |               | 7te S    | chlesische La | andweh                              | r:Inf.           | Reg          |
| · ·                       |               | 8te      | \$            | 8                                   | 8                | 8            |
| Oberst v. Lossow.         | <b>,</b> ,    | 9te      | \$            | \$                                  | 8                | \$           |
| ,                         | <b>x</b> ,    | 10te     | \$            | g 1                                 | 8                | \$           |
|                           | <b>A</b>      | 1ste     | •             | 8                                   | Cav.             | Reg.         |
|                           | \$            | 2te      | \$            | 8                                   | <b>s</b> ·       | *            |
|                           | Die           | 6:pfbge  | Battr. F      | uß:Artil                            | I. Nr.           | 27.          |
| 3. Die Brig               | •             | • • •    | -             | • •                                 |                  |              |
| spåter auf bem red        |               |          | •             | _                                   | •                | <i>.</i>     |
| <b>,</b>                  |               |          | eserve: Inf.  |                                     |                  |              |
|                           |               | -        | Bestpreußisch | •                                   | .conf.s          | Rea.         |
| Oberft:Lieut v. Lan:      | •             | 2te      | \$            | ,                                   | \$               | \$           |
| gen.                      | <b>\</b>      | 3te      | \$            | \$                                  | 8                | \$           |
| <b>5</b> ·····            | Die           |          | Batterie ?    | Kuk,Ar                              | tillerie         | Mr. 22.      |
|                           |               |          | Berliner L    |                                     |                  |              |
| 4. Die Brige              | •             |          |               | . •                                 |                  | atte bie Kes |
| ftung Magbeburg a         |               |          |               |                                     |                  | _            |
| tom green green and green | •             |          | ferve Inf.:   |                                     | <i>3</i> ( • 4 • |              |
|                           | 1 8           |          | schlesische L | _                                   | r: Inf.:         | Rea.         |
| ,                         | ,             | <u>-</u> | urmårfsche    | •                                   | •                | •            |
| Gen. Maj. v. Bo:          | 1             | 7te      | • • •         | 18                                  |                  | . 1 🕦 - 😕    |
| guslawsfy.                | ,             |          | ٠ ۶،          |                                     |                  | :Mea.        |
|                           | 2 &           |          | 6ten Churi    |                                     |                  | •            |
|                           |               |          | Batterie ?    |                                     |                  | _            |
| 5. Die Briga              | •             |          |               | _ •                                 |                  | - •          |
| Ufer der Elbe und n       |               |          |               |                                     |                  |              |
|                           |               |          | hurmärksch    |                                     |                  |              |
|                           | . \$          | 3te      | <i>,</i>      |                                     |                  |              |
| Oberstilleut. v. b.       | ) ,           | 4te      | f             | 4                                   | : i ;            | · • \$       |
| Marwis.                   |               | 3te      | \$            | :                                   | Co               | v.:Reg.      |
|                           | 2 <b>Ç</b> é  |          | 6ten Churn    | n. s                                |                  | •            |
|                           | Die           | 6spfbae  | Battr. Fu     | g: Artil                            | [. Mr.           | <b>32</b> .  |
| `                         | , , , , , , , | - 71-0-  | <u> </u>      | - p + + + + + + + + + + + + + + + + |                  | <del></del>  |

## Das Infanterie: Corps des General: Lieutenants Effen IIL

Die 23fte Infanterie Divifion: Gen. Maj. Bafdugfy. Sen. Maj. Milus. | Das Ugligfifche Inf. Reg. s 35fte Jager Reg. Earutinofde Inf. Reg. Borobinofche : s 46fte Jager:Reg. Gen. Maj. Raife 5 54fte farof. Die 28fte Infanterle:Divifion. Das 51fte Jager/Regiment. s 52fte s 53ste 54fte . 55ste 56ste 1 Die ichmere Batterle Mr. 11. 40. s leichte \$ ? Das MiligeInfanteries Corps. Commandirender : Ben. Lieut. Burft Boldonety. Die Ifte Division: Gen. Daj. Mordwinow. ( 16 Bat. ber St. Petersburger Mills. Oberft Feborow. 3 Bat. des Iften Dowogrodichen Dilly:Inf.:R. Die 2te Division. 3 Bat. bes Iften Tulafchen MiligeInf.Meg. 3 / / 2ten . s Tulaichen MiligeJager:Reg. Das 2te Tulasche Milly Cav. Meg. Eine Battr. reit. Artill. Tulafder Milig. Das Milig. Infanterier Corps. Commandirender: Ben.ilieut. Barasbin I. 3 Bat, bes 3ten Jaroslamichen Milly Inf.iNeg. 3 : s 4ten s Iften Rurefischen 5 . Rurefifden Milip JageriReg. Das 7te Kurstifde MiligiCav.iReg.

Das Bestphälische Landwehr-Cav. Reg. Eine 6 pfdge Battr. Fuß:Artillerie. Die Brigade des Obersten v. Tippelsfirch : Das Ifte Elbilandwehr: Inf.iReg. 2te 3te s · Elb: Bufaren: Reg. s Elbilandwehr: Cav. Reg. Ein Magdeburgsches PionieriBat. (aus dem Manns: feldschen und im Sarz errichtet). Eine 6:pfdge Batterie Fuß-Artillerie. Busammen: 21 Bataillone Fugvolf. 12 Escabrons Reiterei. 2 Batterien Artillerie. 1 Pionier:Bataillon. Die russische Reserve=Armee im Herzogthume Warschau. Commandirender: General der Infanterie gurft Labanof Rostowsky. Das vierte Infanterie, Corps. Commandirender: Gen. Lieut. Lowis. Die 6te Infanterie Division: Gen. Maj. Rachmanow. Gen.Maj. Tres: | Das Asowsche Inf. Reg. Misowsche Inf. Reg. fin. Brianskische Inf.: Reg. : Raportsche Inf.: Reg. Oberst Ostrowsky. } Gen.:Maj. Turts ( : 3te Jager:Reg. : 18te schaninow. Die 25ste Infanterie:Division: Gen. Maj. Rolabafin. Das Ifte SeeiRegiment. 2te : : Boronvesche Inf.:Meg. 31fte JageriReg. Oberst Efel. 47ste \$ 8

Die schwere Batterie Rr. 6.

8

8

*,* 10.

, 11.

leichte

\$

| 20                         | 16te S       | en left (d | he Lani         | oweh   | r 3        | nf. Meg.     |       |          |
|----------------------------|--------------|------------|-----------------|--------|------------|--------------|-------|----------|
|                            | Ifte B       |            |                 | _      |            |              |       |          |
|                            | 04           | 4          | 2012W           | \$     |            | 3            |       |          |
|                            | -            | a<br>Alina | 2               | 4      |            | 4            |       | •        |
|                            | Schleit      |            |                 | er. Ph | nt.        | •            | ** *  |          |
|                            | 4te Od       |            |                 |        |            | Stea         |       |          |
| a)                         | e 6:pfdge    |            |                 | -      |            |              |       |          |
| البد                       | e orbiolic   | Succes.    | 9 Hb.c          | ****   |            | 29.          |       |          |
| ,                          | ,            | •          | •               | •      | ,          | 23.          |       |          |
| b. Auf b                   | em recht     | _          | fer de<br>upper |        | ber        | die ruj      | िरिक  | en       |
| Chef: Gen.iliei            | ut. Baron    | Roser      | 1.              |        |            |              |       |          |
| Die Divis                  | ion ber &    | oftrom     | aschen          | Mil    | u: @       | Ben. Et. Q   | Barba | foro.    |
| _                          | 16 1ste Ro   |            |                 |        | •          |              |       |          |
|                            | 2te          | ٠, ١       |                 | 5      | \$         | \$           |       |          |
| \$                         | 8te          | *          |                 | 1      | *          | \$           |       |          |
|                            | 4te          |            |                 | \$     | 4          |              |       |          |
| Die Divisi                 |              | tātautd    | ion M           | His .  | (Sam       | ஹவ் <b>9</b> | 2maf  | lans.    |
| Alt Airig                  |              |            |                 | -      |            | Infant.      |       | 10103    |
| Ben. Maj.                  | 1~"          | 2te        | anderrie.       | ge :   | Druis.     | , Onlance,   | oreg. |          |
| Tjoifofin.                 | 7            | 4te        | - 4             |        | •          | 1 .          |       |          |
| -classic state             | 1 :          | 2te        |                 |        | •          | 0.1          |       |          |
| <b>A</b> 1. <b>A</b> 1. 10 | , ,          |            |                 |        | \$         | Jäger        |       | Wa       |
| Die Divisi<br>schikow.     | iou ott e    | Dinidit    | etija) en       | W I    | iliz:      | Gen. AR      | aj. L | Ballilt: |
| Da                         | s 2te Sit    | nbirsti    | sche M          | illy:  | Juf.       | Reg.         |       |          |
| \$                         | 3te          | \$         |                 |        | \$         | \$           |       |          |
| <b>E</b> in                | Refervest    | Bat. b     | es Bal          | iBifd  | hen !      | Inf. Deg.    | ,     |          |
|                            | -            |            | Comp.           |        | -          |              |       |          |
| AC 41                      | t landere    |            |                 |        |            |              |       |          |
| 5                          |              | \$         | 8               | \$     | 62.        |              |       |          |
|                            | leichte<br>: |            | \$              | \$     | 62.        |              |       |          |
| \$<br>\$                   | leichte      | f<br>f     | \$              |        | 62.<br>63. |              |       |          |

```
Das Miliz Infanteries Corps.
Commandirender: Gen. Lieut. Rabt.
                  Die Iste Brigade der Pultawaschen Milig.
Gen. Maj. Fürst
  Schemachom.
                      1ste
                                       Tfchernigowschen Milig.
                       2te
           Das Corps der Reserves Bataillone.
Commandirender: Sen. Lieut. Rleinmichel.
    (Es war mindestens 15,000 Mann start, und sendete Ersaß:
Mannschaften jum Kriegeheere.)
                  Das CavallerieiCorps.
Commandirender: General der Cavallerie Tormaffon.
    Die Iste Brigade der Reserve, Escadron: Gen.: Maj. Jeandre.
    Die 2te Brigade der ReservesEscadron: Gen. Maj. Sperberg.
                 Das Kafansche Pragoner: Reg.
Gen.: Maj. Czars
                        Jamburgiche Dragoner:Reg.
  nisch.
                   Ein zusammengesettes Dragoner:Reg.
                  Die Battr. reit. Artill. Dr. 19.
                   Das Kosaken, Reg. des Gen., Maj. Grekow V.
                                    Abersten Grekow, VII.
                    8
Gen. Maj. Tichar:
                                     Db. Tscharnusubom VIII.
  nusubow.
                                    s Sen. Maj. Howaiski IX.
                                     s Ob.ilt. Sutschilin II.
                                        Ob. Charitanow VII.
                                     8
Gen.sMaj. Fürst
                    s Perefopiche TartareniReg.
  Bulutukow.
                     s Simferopoliche Tartarening.
                    : 2te Teptarische Rosakenineg.
                    Drenburgiche Attamanikofaken Reg.
                    s 2te Metscherackische Kosaken:Reg.
                    s freiwillige Miliz Rosakeni Reg.
                       7te, 8te, 12te, 13te u. 16te Baschfirenineg.
```

Das Blokade=Corps der Festung Glogau.

a. Auf dem linken Ufer der Oder die preußischen Truppen.

Chef: Oberst Freiherr v. Blumenstein.

Das 3te Schlesische Landwehr: Inf.: Reg.

\$

s 12te

Felby. 1814. I.

| Divisions<br>territoriales. | Places<br>ou<br>Garnisons.                  | Commandans.                               | Indication des comps formant les sie se                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-----------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                             | Nearden,                                    | Gén. de brig.<br>Quétard.                 | Vétérans<br>Artillerie à<br>Garde soldé<br>Régiment d                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                             | Helder.                                     | Géa, de brig.<br>Mayer.                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                             | La Haye.<br>Briel,                          | Cap. Marchapt Régiment                    | -garde-cotes e do réserve                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                             | Helvots luys<br>Rotterdam.<br>Sur les côtes | Chef de bat.<br>Baner.<br>de la division. | a pied                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                             | Dans l'éteadu<br>Flessingue                 |                                           | igne 510 - 10 - 10 - 157 - 157 - 157 - 157 - 157 - 157 - 157 - 157 - 157 - 157 - 157 - 157 - 157 - 157 - 157 - 157 - 157 - 157 - 157 - 157 - 157 - 157 - 157 - 157 - 157 - 157 - 157 - 157 - 157 - 157 - 157 - 157 - 157 - 157 - 157 - 157 - 157 - 157 - 157 - 157 - 157 - 157 - 157 - 157 - 157 - 157 - 157 - 157 - 157 - 157 - 157 - 157 - 157 - 157 - 157 - 157 - 157 - 157 - 157 - 157 - 157 - 157 - 157 - 157 - 157 - 157 - 157 - 157 - 157 - 157 - 157 - 157 - 157 - 157 - 157 - 157 - 157 - 157 - 157 - 157 - 157 - 157 - 157 - 157 - 157 - 157 - 157 - 157 - 157 - 157 - 157 - 157 - 157 - 157 - 157 - 157 - 157 - 157 - 157 - 157 - 157 - 157 - 157 - 157 - 157 - 157 - 157 - 157 - 157 - 157 - 157 - 157 - 157 - 157 - 157 - 157 - 157 - 157 - 157 - 157 - 157 - 157 - 157 - 157 - 157 - 157 - 157 - 157 - 157 - 157 - 157 - 157 - 157 - 157 - 157 - 157 - 157 - 157 - 157 - 157 - 157 - 157 - 157 - 157 - 157 - 157 - 157 - 157 - 157 - 157 - 157 - 157 - 157 - 157 - 157 - 157 - 157 - 157 - 157 - 157 - 157 - 157 - 157 - 157 - 157 - 157 - 157 - 157 - 157 - 157 - 157 - 157 - 157 - 157 - 157 - 157 - 157 - 157 - 157 - 157 - 157 - 157 - 157 - 157 - 157 - 157 - 157 - 157 - 157 - 157 - 157 - 157 - 157 - 157 - 157 - 157 - 157 - 157 - 157 - 157 - 157 - 157 - 157 - 157 - 157 - 157 - 157 - 157 - 157 - 157 - 157 - 157 - 157 - 157 - 157 - 157 - 157 - 157 - 157 - 157 - 157 - 157 - 157 - 157 - 157 - 157 - 157 - 157 - 157 - 157 - 157 - 157 - 157 - 157 - 157 - 157 - 157 - 157 - 157 - 157 - 157 - 157 - 157 - 157 - 157 - 157 - 157 - 157 - 157 - 157 - 157 - 157 - 157 - 157 - 157 - 157 - 157 - 157 - 157 - 157 - 157 - 157 - 157 - 157 - 157 - 157 - 157 - 157 - 157 - 157 - 157 - 157 - 157 - 157 - 157 - 157 - 157 - 157 - 157 - 157 - 157 - 157 - 157 - 157 - 157 - 157 - 157 - 157 - 157 - 157 - 157 - 157 - 157 - 157 - 157 - 157 - 157 - 157 - 157 - 157 - 157 - 157 - 157 - 157 - 157 - 157 - 157 - 157 - 157 - 157 - 157 - 157 - 157 - 157 - 157 - 157 - 157 - 157 - 157 - 157 - 157 - 157 - 157 - 157 - 157 - 157 - 157 - 157 - 157 - 157 - 157 - 157 - 157 - 157 - 157 - 157 - 157 - 157 |
|                             |                                             |                                           | Pionniers                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

CAMPAGNE DE 1814. Tableau No. V. chap. II. p. 54.

# TABLEAU

Beilage 33 XX.

indiquent

la force et l'emplacement des troupes qui occupalent la Hollande, à l'époque où le corps prussien du comte Bulow en fit l'invasion au mois de novembre 1813.

| Observations,                                  | Troupe indisciplinée et peu<br>abre, four les voldats ayent<br>dejà servi à Ponnomi.                                        |                                                                                               | Cétalent des cuftus de 14 à 17 aus.                                                                                                                              |
|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Eirangers.                                     | 1 3 2 3 1                                                                                                                   | 1184                                                                                          | 3 1 1 1 1 2 3                                                                                                                                                    |
| Prançais.                                      | 8 + 12 E                                                                                                                    | 511                                                                                           | 25 8 1 1 28 E 1 28 E                                                                                                                                             |
| Indication des corps formant les<br>Garnisons, | Chasseura français rentrés<br>Vétérans de la garde hollandaise<br>Compagnie de réserve hollandaise<br>Garde soldée à cheval | Canoniers veterans  1. batnil. colonial hollandais  2. batail. de la garde anidre d'Amsterdam | Détachement de chasseurs français rentrés 50 — Pupilles de la Garde 3, et 4, batail, 1272 — Artillerie à pied 86 — Riomniers Compagnie de réferve hollandine 198 |
| Commandans                                     | Gen. ste brig.<br>Bouvier-des-<br>Eclats.                                                                                   | Gen, de brig.<br>Marie.                                                                       | Gén. de brig.<br>Schiner.                                                                                                                                        |
| Places<br>ou<br>Gamirons.                      | Amsterdam,                                                                                                                  | Gorenm.                                                                                       | Utrecht,                                                                                                                                                         |
| Divisions t                                    |                                                                                                                             | 1                                                                                             | 17.Division militaire sous les<br>ordres du gé-<br>néral conte                                                                                                   |

#### Beilage M XXI.

Uebersicht der Streitkräfte, welche Napoleon von der großen Armee aus Deutschland nach Frankreich zurücksührte, und deren effectiver Bestand am 15. Dec. 1813.

| ben gefangen genommen, und wurde jest in und in der Umgegend von Antwerpen organisirt.  2 tes Corps unter dem Herzog von Belluno, am ObersRhein, bestand aus der:  1 sten Division Duhèsme |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2tes Corps unter dem Herzog von Bellund, am Ober: Rhein, bestand aus der:  1sten Division Duhèsme                                                                                          |
| Ober:Rhein, bestand aus der:  Isten Division Duhèsme                                                                                                                                       |
| 1sten Division Duhèsme                                                                                                                                                                     |
| 3ten ;                                                                                                                                                                                     |
| 3ten ;                                                                                                                                                                                     |
| Corps einverleibt.  4 tes Corps unter dem Grafen Morand, in und in der Umgegend von Mainz, bestand aus der:  1sten Division Guilleminot                                                    |
| 4tes Corps unter dem Grafen Morand, in und in der Umgegend von Mainz, bestand aus der: 1sten Division Guilleminot                                                                          |
| in der Umgegend von Mainz, bestand aus der:<br>1sten Division Guilleminot                                                                                                                  |
| 1sten Division Guilleminot                                                                                                                                                                 |
| 2ten ; ;                                                                                                                                                                                   |
| 2 16 46D 4                                                                                                                                                                                 |
| 3ten s Durutte                                                                                                                                                                             |
|                                                                                                                                                                                            |
| 4ten ; ;                                                                                                                                                                                   |
| 5tes Corps unter dem General Albert, in der Ums                                                                                                                                            |
| gegend von Coln                                                                                                                                                                            |
| 6tes Corps unter dem Herzog von Ragusa, am                                                                                                                                                 |
| mittleren Rhein, bestand aus der:                                                                                                                                                          |
| 1sten Division Ricard                                                                                                                                                                      |
| 2ten : Lagrange 4154 : \ 13,507 :                                                                                                                                                          |
| 3ten                                                                                                                                                                                       |
| 7tes und                                                                                                                                                                                   |
| Stes Corps waren aufgelöst.                                                                                                                                                                |
| 10tes Corps befand sich in Danzig.                                                                                                                                                         |
| 11tes Corps unter dem Herzog von Tarent, in                                                                                                                                                |
| der Umgegend von Nimwegen, bestand aus der:                                                                                                                                                |
| 1sten Division Amey 4742 M.)                                                                                                                                                               |
| 2ten s Brayer 5300 s } 11,742 s                                                                                                                                                            |
| 3ten : Molitor 1700 ,                                                                                                                                                                      |
| NB. Die 3te Division des 11ten Corps sollte sich in                                                                                                                                        |
| Mastricht formiren. Da diese Formation jedoch                                                                                                                                              |
| Latus 52,717 M.                                                                                                                                                                            |

| Transport 17,498 M                                   |
|------------------------------------------------------|
| 3) Cavallerie ber Garbe unter bem Grafen Nan:        |
| fouty:                                               |
| 1ste Division Laferrière: Lévêque 2400 M.)           |
| 2te : Lefebore Desnouettes 1530 ; } 4,790 ;          |
| 3te : Caster 860 :                                   |
| Die Iste Cavalleries Division befand sich auf dem    |
| Marsche von Trier nach Brussel, die 2te in Paris und |
| die 3te in Belgien.                                  |
| Die Artillerie war in den Divisionen vertheilt und   |
| bestand aus                                          |
| Genie mit der Division Friant im Marsche 261 s       |
| Zusammen 27,759 M                                    |
| Zusammenstellung:                                    |
| 1) Liniens Truppen 75,852 M.                         |
| 2) Kaiserliche Garden 27,759 :                       |
| Total: Summa 103,611 M.                              |
|                                                      |

### Beilage N. XXII.

# Stärke und Eintheilung der französischen Armee am 1. Januar 1814.

| 1. OberiRhein/Armee unter dem Marschall          | Hers  | •      |             |
|--------------------------------------------------|-------|--------|-------------|
| zog von Belluno (Victor): a) 2tes Armee:Corps    | 7     | 10.000 | M.          |
| Cavallerie:                                      |       | •      |             |
| b) Gardes d'honneur                              |       |        | \$.         |
| c) 5tes Cavallerie: Corps unter dem General haud | - • • |        | \$          |
| 3ujo                                             | ımmen | 16,500 | <b>M</b> }. |
| 2. MitteliRheiniArmee unter dem Marfchall        | Hers  |        | •           |
| zog von Ragusa (Marmont):                        |       |        | m           |
| a) 6tes ArmeeiCorps                              |       | ~      |             |
|                                                  | _     | 13,400 |             |

| Trans                                               | sport <b>52,717</b> W.                |
|-----------------------------------------------------|---------------------------------------|
| nicht zu Stande fam, fo ift sie hier durch          | •                                     |
| Division Molitor erset worden, welche, nacht        |                                       |
| sie Holland verlassen mußte, unter die Bef          |                                       |
| des Herzogs von Tarent gestellt wurde.              | •9••                                  |
| Istes Cavallerie, Corps unter dem General D         | ian.                                  |
| merc, cantonirte an der Mahe und bestand aus der    |                                       |
| 1sten Division Picquet 1561                         |                                       |
| 2ten : Daudenarde 1702                              |                                       |
| 2tes Cavallerie: Corps unter dem Grafen Ex          |                                       |
| mans, cantonirte zwischen Coblenz und Wesel und     |                                       |
| stand and                                           | . 2,768                               |
| Ites Cavallerie:Corps unter dem Herzog von          |                                       |
| dua, cantonirte von Wesel bis zum Fort St. An       | - <del>-</del>                        |
| und bestand aus                                     | . 1,997                               |
| 4tes Cavallerie:Corps unter dem Herzog von C        | •                                     |
| my war aufgelost, die polnischen Ulanen wurden n    |                                       |
| Rheims geschickt und die franzosischen Regimenter d |                                       |
| 1sten und 5ten Cavallerie:Corps einverleibt.        | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · |
| 5tes Cavallerie:Corps unter dem Grafen Milha        | 11 <b>%</b>                           |
| am obern Rhein, bestand aus der:                    | uo,                                   |
| Isten Divisson Piré 1050 A                          | ו מ                                   |
|                                                     | 3,831                                 |
|                                                     | . ( 0,001 )                           |
| Artillerie                                          | 4,915                                 |
| Train                                               | . 4,500 :                             |
| Senie                                               | . 1,314 \$                            |
| Dem Hauptquartier attachirt                         | 547 ;                                 |
|                                                     | men 75,852 M.                         |
| Hierzu kommen bie kaiserlichen Garben.              | 10,002 201                            |
| 1) Infanterie der alten Garde:                      |                                       |
| Iste Div. Friant 4800 M., im Marsch von Erier       | )                                     |
| nach Bruffel,                                       | 6,754 M.                              |
| 2te : Michel 1954 r in Luremburg,                   |                                       |
| 2) Infanterie der jungen Garbe:                     | •                                     |
| 1ste Div. Voltig. Mennier · 2600 DR., in Thionville | <b>;</b> ,\                           |
| 2te , Decouz 600 , in Paris,                        | 1                                     |
| 3te : 5 Boper 294 : in Lille,                       | 10744                                 |
| 1ste : Tiraill. Barrois 650 : in Brussel,           | 10,744 ;                              |
| 2te : Rothembourg 600 : in Paris,                   | $A = \alpha$                          |
| 3te : Roguet 6000 ; in Bruffel,                     |                                       |
| <u>La</u>                                           | itus 17,498 M.                        |

| NB. Zu diesem Corps sollte noch eine Division der jungen Garde unter dem General Rothembourg, welche in Paris formirt wurde, und die Iste Reserves Division, in Tropes sormirt, stos sen. Außerdem waren 36,000 Mann Nationals Garden in den Departements der Obers Maune, der Obers Saone und des Côte d'or einderusen. |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 7. Corps der Rhone, oder rechtes Flügel: Corps<br>unter dem Marschall Herzog von Castiglione (Auge:<br>reau):                                                                                                                                                                                                            |
| a) Zur Zeit des Isten Januar befanden sich in den                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Depots der zu diesem Corps gehörigen Regis                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| menter                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| b) Der General Marchand vereinigte beim Einrücken ber Allierten aus den Depots 1,400 s                                                                                                                                                                                                                                   |
| Zusammen 3,000 Dt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| NB. Außerdem maren 31,200 Mann National: Garden jum Ein:                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| rucken in das Armee: Corps berufen, und ferner sollte dies                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Corps von der Armee des Marschalls Suchet bedeutende Vers                                                                                                                                                                                                                                                                |
| stårkungen erhalten, und wird seine Stårke in einem spåtern<br>Zeitpunkte des Feldzuges in einer andern Beilage angegeben<br>werden.                                                                                                                                                                                     |
| 8. Corps des Grafen Maison bei Antwerpen: a) Istes Armee:Corps in der Starke von 6,000 M. b) 3te Division der jungen Garde unter dem Gene:                                                                                                                                                                               |
| ral Roguet                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| c) Iste Division der Tirailleurs der jungen Garde                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| unter dem General Barrois 3,500 s d) 3te Division der Voltigeurs der jungen Garde                                                                                                                                                                                                                                        |
| unter dem General Voyer                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| e) 2te Division der Gardes Cavallerie unter dem Ges                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| neral Caster                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| gujunnen 20,000 20t.                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Zusammenstellung der französischen Armee am<br>1. Januar 1814.                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 1) Ober Rhein:Armee (Bictor) 16,500 M.                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Berstärkungen im Marsche 1,000 s                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 2) Mittel:Ahein:Armee (Marmont) . 18,800 s                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Verstärkungen im Marsche 3,000 :<br>Latus 39,300 M.                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| matus os, ovo 2000                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

| ·                                                                               | Transport 13,400 M.    |
|---------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| Cavallerie:                                                                     |                        |
| c) Istes Cavallerie: Corps unter dem Gene                                       | rral Dous              |
| merc                                                                            | 3,500 1                |
| d) Eine Brigade ber leichten Cavallerie                                         |                        |
| e) Das Ifte Regiment der Gardes d'honn                                          |                        |
|                                                                                 | Zusammen 18,800 M.     |
| NB. Diesen beiden Corps gingen im Mond                                          |                        |
| als Verstärkung zu; auch waren 25                                               | •                      |
| aufgerufen und 10,000 Mann bereits                                              | zur Besetzung der Fei  |
| stungen verwendet worden.                                                       |                        |
| 3. In Mainz und in der Umgegend ft                                              | and unter              |
| dem Befehl des Generals Grafen Morand                                           |                        |
| Armee Corps in der Starke von                                                   |                        |
| 4. Die Nieder Rhein : Armee unter t                                             | Som Marc               |
| schall Herzog von Tarent (Macdonald):                                           | Jetti Mari             |
| a) 5tes Armee: Corps                                                            | 5 400 m                |
| b) 11tes Armee:Corps                                                            | ,                      |
| c) Die Truppen unter dem General Molis                                          | •                      |
| zuerst in Holland an den Operatio                                               | •                      |
| nahmen                                                                          | •                      |
| d) 2tes Cavallerie:Corps                                                        | •                      |
| e) 3tes Cavallerie:Corps                                                        | 2,000 \$               |
|                                                                                 | Zusammen 22,900 M.     |
| E Came han Manalan (1902 Malama)                                                |                        |
| 5. Corps der Vogesen (Istes Reserveill ter dem Marschall Prinzen von der Moskon |                        |
| a) Ite Division der alten Garde unter de                                        |                        |
|                                                                                 | 0.000.000              |
| Michel                                                                          | •                      |
| Generalen Meunier und Decouz.                                                   |                        |
| Seitetaten Detantet und Setvag .                                                | Zusammen 11,000 M.     |
| NOD Museum many mast 12 000 strang                                              | •                      |
| NB. Außerdem waren noch 13,000 Mann Corps einberufen.                           | in dem Beteiche dieses |
| 6. Corps des Morvan (2tes Referve:                                              | Sdrnd) inc             |
| ter dem Marschall Herzog von Treviso (M                                         | • •                    |
| a) Iste Division der alten Garde unter                                          | <b>▼</b>               |
| ral Friant                                                                      |                        |
| b) Iste Division der Garde, Cavallerie                                          |                        |
| Seneral Laferrière : Lévêque                                                    | -                      |
|                                                                                 | Zusammen 12,500 M.     |
|                                                                                 | - ·                    |

# Beilage M XXIII.

| In den Festungen befanden sich an Befahungen:      |                         |      |
|----------------------------------------------------|-------------------------|------|
| A. In Frankreich.                                  |                         |      |
| 1) Die Festung Besangon. — Gouverneur: Divisions,  |                         |      |
| General Marulaz                                    | 4,000                   | M.   |
| 2) Die Festung Auronne. — Souverneur: Divisions,   | •                       |      |
| General Andreossy                                  | 3,500                   | ;    |
| Commandant: Bataillons: Chef Rubelin.              |                         |      |
| 3) Die Festung Auxerre. — General Alix             | 3,000                   | 8    |
| 4) Die Festung Mainz. — Souverneur: Divisions:     |                         |      |
| General Graf Morand                                | 20,000                  | 8    |
| 5) Die Festung Straßburg. — Gouverneur: Divisions: | <b>30'000</b>           |      |
| General Graf Broussier                             | 10,000                  | . \$ |
| bert.                                              |                         |      |
| Commandant bes Forts Rehl: Brigade: General        |                         |      |
| Asselin.                                           |                         |      |
| 6) Die Festung Pfalzburg. — Commandant: Oberst     |                         |      |
| Brancion (Oberst Graf Odonell)                     | 1,500                   | 8    |
| 7) Die Festung Landau. — Commandant: Brig. Gen.    | •                       |      |
| Verrière                                           | 2,000                   | *    |
| 8) Die Festung Belfort. — Commandant: Oberst Les   |                         |      |
| grand                                              | 3,000                   | 8    |
| 9) Die Festung Huningen. — Souverneur: Divisions:  |                         |      |
| General Pinaud                                     | 4,000                   | *    |
| Commandant: Oberst Chancel.                        |                         |      |
| 10) Die Festung Neu-Breisach. — Commandant: Oberst | 1 500                   |      |
| Rlingler                                           | 1,50 <del>0</del> 2,000 |      |
| 11) Die Festung Schlettstadt                       | 2,000                   | •    |
| General Durutte                                    | 10,000                  | •    |
| 13) Die Festung Thionville. — Gouverneur: Brigades | 20,000                  | •    |
| General Hugo                                       | 4,000                   | \$   |
| 14) Die Festung Luremburg                          | 5,000                   |      |
| 15) Die Festung Saarlouis                          | 1,500                   | \$   |
| 16) Die Festung Julich. — Der Brigade: General     |                         |      |
| St. Loup                                           |                         |      |
| 17) Die Festung Verdun                             |                         |      |
| Zusammen                                           | 80,000                  | M.   |

| Transport                             | 39,300 | M.         |
|---------------------------------------|--------|------------|
| 3) In Mainz und in der Umgegend .     | 16,500 | \$         |
| 4) Mieber:Rhein:Armee (Macdonald) .   | 22,900 | \$         |
| Verstärfungen im Marsche              | 3,000  | <b>s</b> ; |
| 5) ReserveiCorps der Vogesen (Ney) .  | 11,000 | \$         |
| Verstärkungen im Marsche              | 2,400  | :          |
| 6) Reserve Corps des Morvan (Mortier) | 12,500 | \$         |
| 7) Corps der Rhone (Augereau)         | .3,000 | <b>3</b>   |
| 8) Corps in den Miederlanden (Maison) |        | \$         |
| Zusammen I                            | 31,100 | M.         |

#### NB. Außerdem konnte Napoleon

: 1 :

Der übrige Zuwachs an Kraften ist nicht mit Sicherheit zu ermitteln, und kann, abgesehen bavon, daß er durch den Erfolg der Operationen bedingt wurde, auf 40: bis 50,000 Mann geschätt werden, die theils bei den detachirten Corps im sidlichen Frankreich und in den Nieperlanden zu vermuthen oder auch als disponibel in den Depots zu berechnen sind. Die Nachweisung der Napoleon zu Sebote gestandenen Hilfsquellen im Allgemeinen muß auf den Sebrauch derselben schließen lassen, indem die Angaben französischer Seits durchaus nicht als zuverlässig zu betrachten sind, da sie zu sehr von den Nachrichten, die man zur Zeit des Feldzugs an Ort und Stelle hatte, abweichen.

#### Beilege K XXIV.

nK.

des Königl. Feldmarschalls Herrn v. Blucher Ercellenz zu Tout.

In diesem Augenblicke kehre ich aus der Gegend von Lyrem; burg und Thionville juruck, und beehre mich, Ew. Ercellenz folgen; den Rapport über ben Erfolg der Unternehmungen des Isten Corps ganz gehorsamst abzustatten, die durch Hochdero Disposition vom 15ten d. M. veranlaßt worden sind. Der Oberst v. Schmidt, der mit der Beschießung von Saarlouis beauftragt war, hat diese Fesstung am 19ten mit vier 10: pfündigen und vier 7: pfündigen Haus bisen beworfen; die Granaten sielen größtentheils in die Stadt. Es ging zu verschiedenen Malen Feuer auf, welches sogleich gelöscht wurde. Ein Soldat von der Garnison ist verwundet, zwei junge Mädchen und ein Kind aber sind erschlagen worden.

Der Commandant der Festung, der auf eine frühere Aufsordes rung von Seiten des Majors Bieberstein sehr bestimmt geantwortet hatte, nahm den Parlamentair, der nach dem Bombardement abges schickt wurde, gar nicht an, er denhete auf ihn schießen zu lassen, und als jener endlich fortritt, siel ein auf ihn gerichteter Kartatsch: schuß. —

Von unserer Seite sind durch die Beantworkung der Granaten: würfe ein Artillerist und vier Pferde getödtet, ein Artillerist aber blessirt worden. Seit dieser Zeit hort die Besatung von Saar: louis nicht auf, die Einschließungs Truppen durch kleine Ausfälle zu beunruhigen, die eine besondere Erbitterung beweisen, wie der Major Bieberstein sich ausdrückt. In der Festung soll sich ein hins länglicher Munitions Worrath befinden, und die Bürger der Stadt sollen an der Bertheidigung der Festung Theil nehmen.

Den 20sten d. M. kam ich in der Gegend von Luxemburg an; der Oberst Graf Henckel hatte die Festung auf der rechten, der Ges neral v. Horn auf der linken Seite der Alzette eingeschlossen. — Am 21sten ließ ich die Brigade von Horn in zwei Colonnen auf nahe an der Festung gelegene Punkte, wo sie zu einem Angrisse disponibel waren, vorrücken. — Hierauf recognoscirte ich den Plat und sand, daß er durch Sturm nicht zu nehmen sei. In Luxems burg commandirt, außer einem 75: jährigen Commandanten, der Ges neral Christiani 4000 Mann Besatungs: Truppen, zwar größtens theils Conscribirte, bei denen sich aber gediente, gute Officiere bei sinden sollen. Die Festung ist mit 70 Stück Geschütz besetzt. Die

Det ift von beiden Seiten burch den Pringen Dif Oberften v. Warburg und die ruffifche Cavallerie des Bei ragbin vollkommen eingefchloffen. In Det befinden fich unter bem General Durutte. Die Feftung ift nach ben 9 rungen bes Chefe ber Artillerie, bes Ingenieur : Dajors und nach ber Unficht bes Plans, ben ich vor mir babe babel, fie hat fo bedeutenbe Außenwerke außerhalb der E Reftung, bag fich bei einer Garnifon von 8,000 Dann Voraus ber Erfolg eines jeben coup de main berechnen werde mich indeffen noch morgen burch eigene Unficht be zeugen, ob nicht etwa Umftande fatt finden, Die eine

Unternehmung begunftigen.

Mad bem Rapporte bes Oberften Ochmidt verbinder porpoufürten Augenwerke bas Emplacement bes Burfaefd eine Diftance, die einige Wirkung verfpricht. Un bie 7 7: pfundiger Saubigen ift gar nicht ju benten. Die 10: fonnen nur mit großen Schwierigfeiten durch Beinbergefen auf Puntte geschafft werden, bie 1800 bis 2000 Sd ber Feftung entfernt liegen. Diefe Punfte merbe ich mo naber unterfuchen. Bon ber Stimmung ber Einwohner bem Unfehen nach, Dichts erwarten. Die Stadt ift ani Beflüchteten, die jum Theile die Festung ju verlaffen mun ches ich bis auf weitere Befehle von Guer Ercelleng verbi Diefer Umftand ift gunftig, wenn man bie Feftung mit gur Uebergabe zwingen will. Die wenigen Granaten, bil meine Munition ju enticheibenben 3meden aufzufparen, Bombardement auf Det verwenden tonnte, murben nicht Commandanten veranlaffen, ben Muth ber Garnifon und reichen Bewohner ber Stadt aufrecht ju erhalten, fondern dazu bienen, ihnen Buversicht fratt Ochrecken einzufiogen.

Id fchide biefen Rapport noch beute an Em. Ercellen ba ich den morgenden Tag zu einer Recognoscirung verwend bis ju übermorgen fruh die bestimmten Befehle Em. G erhalten, ob bei fo bewandten Umftanden eine formliche mung auf Dies, ober auch nur bas Bewerfen ber Reftung gen Granaten in der Intention Ew. Excelleng liegt, un noch, daß der Feind in Des fo aufmertfam ift, daß er einzelne fich der Feftung nabernde Perfonen mit fcmeren fchieft, und auf biefe Beife ben braven Mittmeifter bes

Cavallerie Regiments v. Barnefow getobtet hat.

3ch erlaube mir gang gehorfamft zu bemerten, ob et uft, Festungen wie Des, Saarlouis, Thionville und & Deren Commandanten sich durch mehrere Ausfälle als unternehmende Manner gezeigt haben, die mit ziemlich bedeutenden Garnisonen bes setzt sind, blos mit Cavallerie, die in sich, durch Ströme verhindert, keine Communication hat, eingeschlossen, beim weitern Vorrücken hinter sich zu lassen. Ich kann nicht umhin, Ew. Excellenz zu äus sern, daß besonders die Garnison von Met mir gefährlich für uns sere Communication erscheint.

Seneral v. Rober soll Thionville und Luxemburg, und in dies sen Festungen 7000 Mann, mit etwas über 700 Pferden einschlies gen, Saarlouis wird mit vier schwachen Escadrons blokirt, da ich nicht denken kann, daß es Ew. Excellenz Intention ist, vor dieser Festung allein vier Bataillone zu lassen, während in Mes 8000 M. auf beiden Seiten der Mosel von etwa 1600 Pferden russischer Cas vallerie beobachtet werden sollen. Alle diese Cavallerie: Detachements mussen auch dem geringsten Ausfalle irgend einer Garnison weichen.

Alle diese Umstånde geben mir nun das Resultat, daß ohne die förmliche und fraftvolle Einschließung einer von diesen Festungen und zwar der wichtigsten, Wet, unsere Communication sehr gefährdet wers den muß. Dagegen glaube ich mit vieler Wahrscheinlichkeit behaupten zu können, daß keine dieser Festungen einen dauernden Widerstand leisten wurde, wenn man damit anfinge, eine von ihnen mit Nache druck zur Uebergabe zwingen zu wollen, wozu allerdings etwas schwertes Geschütz und eine hinlängliche Truppenmasse Hauptersordernisse sind.

Indem ich mich zu diesen Bemerkungen nach den Erfahrungen, welche ich jett gemacht habe, verpflichtet halte, stelle ich ihre Beurs theilung Ew. Ercellenz höherem Ermessen ganz gehorsamst anheim. Von dem Gefechte des General Jürgaß bei Manheulle und Haudiaus mont, auf der Straße nach Verdun, sind Ew. Ercellenz schon unters richtet. General Jürgaß versichert, 100 Mann vom 10ten seindl. Husaren: Regiment niedergehauen und 50 Gefangene gemacht zu has ben. Schließlich lege ich zwei aufgefangene französische Briefe bei; der aus Paris ist nicht ganz uninteressant, der zweite scheint mir durche aus keinen Glauben zu verdienen, und nur eine grobe Kinte zu sein.

Ich erwarte nun Ew. Excellenz bestimmte Besehle über den Abs marsch meines Corps von der Blokade der Festungen nach St. Mis hiel und dem Wegnehmen der vier Bataillone von Saarlouis, und bemerke, daß das Corps erst den 27sten oder 28sten d. M. bei St. Mihiel concentrirt sein kann.

Pange, den 23. Januar 1814. Abends 41 Uhr.

(gez.) v. York.

Abgeschickt burch ben Rittmeister v. Schack.

Seib. 1814. I.

Un

den Königlichen General der Infanterie, Gerr

Ew. Ercellenz übersende ich burch den Colwelchen ich bis heute bei mir behalten habe, für das erfte Treffen der Ochlesischen Armee

Im 29ften wird ber Furft Schwargenberg

bei Tropes eintreffen.

Sollte der Feind eine Offensive gegen n versuchen, um dadurch unsern Marsch auszuhall sicht, daß Ew. Excellenz sich in keine Schlad ausweichend sich auf mich nach der Aube zur auch die Communication mit dem Kleistichen Corps einen Augenblick verlieren sollten, so ist da wir die Communication mit der großen An

Der General Kleist kommt den 2ten Febr. an. Der Major v. Falkenhausen hat Ew. Ex gegeben, daß der Marschall Macdonald den 1866 mit seinem Corps durch Namur marschirt ist. er sich auf Chalous dirigirt, wo er den 29sten ankommen kann. Ew. Ercellenz ersuche ich der beobachten zu lassen, und den General Tschernitse sieber Namur verfolgt, durch den Major v. Failassen, daß der Feind sich bei Chalons zu conce daß alle Urmeen am 30sten Januar an der Aus Gegend von Tropes versammelt sein werden.

Da der Feind nach unseren Bewegungen nichen bleiben kann, so wurde sich General Tsche mäßigsten auf Rheims dirigiren, die Communic berlanden nehmen und dem Feinde in den Eist aufbricht.

hauptquartier Bauconleurs ben 21ften Jan

| ä        |
|----------|
| 8        |
|          |
| <b></b>  |
| 9        |
| Q        |
| (4       |
|          |
| €,       |
| <u> </u> |
| 2        |
| ø        |
| ਨ        |

| Namen d                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | der Cows.                                 | der Corps. 23. Januar. 12. Januar. 13. Januar. 14. Janu | Den<br>14. Januar.  | Den<br>18. Januar.           | Den<br>½8. Januar. | Den<br>17. Januar.     | var. 14. Januar. 18. Januar. 14. Januar. | Den 3den gr.  | Den<br>18. Januar. |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------|------------------------------|--------------------|------------------------|------------------------------------------|---------------|--------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Avants                                    | Bar le buc                                              | St. Dizler          | St. Dizier Thieblemont Witry | Bitto              | Vitro                  |                                          | 1             |                    |
| Serve<br>Serve<br>Serve<br>Serve<br>Serve<br>Serve<br>Serve<br>Serve<br>Serve<br>Serve<br>Serve<br>Serve<br>Serve<br>Serve<br>Serve<br>Serve<br>Serve<br>Serve<br>Serve<br>Serve<br>Serve<br>Serve<br>Serve<br>Serve<br>Serve<br>Serve<br>Serve<br>Serve<br>Serve<br>Serve<br>Serve<br>Serve<br>Serve<br>Serve<br>Serve<br>Serve<br>Serve<br>Serve<br>Serve<br>Serve<br>Serve<br>Serve<br>Serve<br>Serve<br>Serve<br>Serve<br>Serve<br>Serve<br>Serve<br>Serve<br>Serve<br>Serve<br>Serve<br>Serve<br>Serve<br>Serve<br>Serve<br>Serve<br>Serve<br>Serve<br>Serve<br>Serve<br>Serve<br>Serve<br>Serve<br>Serve<br>Serve<br>Serve<br>Serve<br>Serve<br>Serve<br>Serve<br>Serve<br>Serve<br>Serve<br>Serve<br>Serve<br>Serve<br>Serve<br>Serve<br>Serve<br>Serve<br>Serve<br>Serve<br>Serve<br>Serve<br>Serve<br>Serve<br>Serve<br>Serve<br>Serve<br>Serve<br>Serve<br>Serve<br>Serve<br>Serve<br>Serve<br>Serve<br>Serve<br>Serve<br>Serve<br>Serve<br>Serve<br>Serve<br>Serve<br>Serve<br>Serve<br>Serve<br>Serve<br>Serve<br>Serve<br>Serve<br>Serve<br>Serve<br>Serve<br>Serve<br>Serve<br>Serve<br>Serve<br>Serve<br>Serve<br>Serve<br>Serve<br>Serve<br>Serve<br>Serve<br>Serve<br>Serve<br>Serve<br>Serve<br>Serve<br>Serve<br>Serve<br>Serve<br>Serve<br>Serve<br>Serve<br>Serve<br>Serve<br>Serve<br>Serve<br>Serve<br>Serve<br>Serve<br>Serve<br>Serve<br>Serve<br>Serve<br>Serve<br>Serve<br>Serve<br>Serve<br>Serve<br>Serve<br>Serve<br>Serve<br>Serve<br>Serve<br>Serve<br>Serve<br>Serve<br>Serve<br>Serve<br>Serve<br>Serve<br>Serve<br>Serve<br>Serve<br>Serve<br>Serve<br>Serve<br>Serve<br>Serve<br>Serve<br>Serve<br>Serve<br>Serve<br>Serve<br>Serve<br>Serve<br>Serve<br>Serve<br>Serve<br>Serve<br>Serve<br>Serve<br>Serve<br>Serve<br>Serve<br>Serve<br>Serve<br>Serve<br>Serve<br>Serve<br>Serve<br>Serve<br>Serve<br>Serve<br>Serve<br>Serve<br>Serve<br>Serve<br>Serve<br>Serve<br>Serve<br>Serve<br>Serve<br>Serve<br>Serve<br>Serve<br>Serve<br>Serve<br>Serve<br>Serve<br>Serve<br>Serve<br>Serve<br>Serve<br>Serve<br>Serve<br>Serve<br>Serve<br>Serve<br>Serve<br>Serve<br>Serve<br>Serve<br>Serve<br>Serve<br>Serve<br>Serve<br>Serve<br>Serve<br>Serve<br>Serve<br>Serve<br>Serve<br>Serve<br>Serve<br>Serve<br>Serve<br>Serve<br>Serve<br>Serve<br>Serve<br>Serve<br>Serve<br>Serve<br>Serve<br>Serve<br>Serve<br>Serve<br>Serve<br>Serve<br>Serve<br>Serve<br>Serve<br>Serve<br>Serve<br>Serve<br>Serve<br>Serve<br>Serve<br>Serve<br>Serve<br>Serve<br>Serve<br>Serve<br>Serve<br>Serve<br>Serve<br>Serve<br>Serve<br>Serve<br>Serve<br>Serve<br>Serve<br>Serve<br>Serve<br>Serve<br>Serve<br>Serve<br>Serve<br>Serve<br>Serve<br>Serve<br>Serve<br>Serve<br>Serve<br>Serve<br>Serve<br>Serve<br>Serve<br>Serve<br>Serve<br>Serve<br>Serve<br>Serve<br>Serve<br>Serve<br>Serve<br>Serve<br>Serve<br>Serve<br>Serve<br>Serve<br>Serve<br>Serve<br>Serve<br>Serve<br>Serve<br>Serve<br>Serve<br>Serve<br>Serve<br>Serve<br>Serve<br>Serve<br>Serve<br>Serve<br>Serve<br>Serve<br>Serve<br>Serve<br>Serve<br>Serve<br>Serve<br>Serve<br>Serv<br>Serv | Erste<br>Colonne                          | Ligan                                                   | Bar le duc          | Bar le duc St. Dizier        | <b>Elfaume</b> nt  | Honds                  | Coclots.                                 | <b>g</b> reiß |                    |
| Can chi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Zweke<br>Coloune                          | Haudelains<br>court                                     | Zoinville.          | Dommartin Tremiss            | Tremiss            | Brkenne                | .: <b> </b>                              | . 1           | ı                  |
| Corps Gr. Langerv<br>General Olfuffem<br>Das Hauptquartle                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | e. Langeron.<br>Olfuffem.<br>uptquartier. | Baucouleurs                                             | Handelains<br>court | Poinville                    | Dommartin          | Tremiffy               | Brienne                                  | Coctois       | Arcis.             |
| Corps voi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | n Bork                                    | .1                                                      |                     | 1                            | 1                  | Bar le duc St. Dizler. | St. Dizler.                              | gong champ    | Witrp.             |

In diesem Dableau ift der bemerkte Quartierffand jedesmal derjenige Ort von den Cantonnirungs-Quartleren, welcher am wettesten zurad auf der Straße liegt. Anmerkung.

(geg.) v. Blåcher. Får gleichlautende Abschrift der Chef der Generalstabes. (geg.) v. Eneisenau.

#### Disposition.

Mach einliegendem Marich Tableau marichiren die Brigal Detachements des Iften Corps über St. Mibiel und Bar le

Die Brigaden und ber General v. Jurgaß schiden bei Officiere des Generalstabes nach St. Mibiel, um bort die sitionen der weiteren Marsche von dem Chef des Generalst Empfang zu nehmen.

Den 27sten Januar wird bas aus Reconvalescenten und mannschaften bestehende Detachement bes Obersten v. Roblich Mibiel aufgelost, welche dort zu den resp. Brigaden stoffen.

Der Oberst Graf Gendel macht mit seinem Detacheme 27sten ab einstweilen die Spige ber Avantgarbe, unter den len Gr. Koniglichen Soheit des Prinzen Wilhelm, dagegen v bas 2te Leib Husaren Regiment, bis auf weitere Ordre, attac

Major v. Bieberstein bleibt mit 4 Escabrons Isten Reschen Landwehr: Cavallerie: Regiments zur Blofade vor Sistehen, die bisher unter seinem Befehle gewesenen 4 Bataille fanterie marschiren den 26sten unter Commando des ältesten officiers von Saarlouls ab, und verfolgen die in dem Matbleau angegebene Route.

In Pont à Mouffon ftoft die Referve : Artillerie, we jest in St. Avold guruckgeblieben ift, ju biefen 4 Batarllon

marfchirt von ba mit ihnen gemeinschaftlich.

General Jürgaß, ber gegen Berdun steht, sucht den 28 Maas unterhalb St. Mihiel zu passiren, um den 29sten in gegebenen Quartiere, seitwarts der Chaussee von Bar le tuden. Sollte dies nicht möglich sein, so geht General Jürg 28sten durch St. Mihiel und trifft den 29sten in St. Hilaire

Die Brigaden conferviren ihren dreitägigen Bestand an

mitteln.

Die Communication bes Corps geht am 27sten rudwate Mancy, Chateaus Galins und Saarguemines. Bur Sicheru selben schickt bie 2te Brigade einen übercompletten Stabsoffu Landwehr als Commandanten nach Saarguemines, die Iste aber einen bergleichen in derfelben Funktion nach Saarbruck. Commandanten sammeln alle nachkommenden Leute, Reconvale

Marích = Rab

| Namen 1                           | der Corps.                                | der Corps. 23. Januar. 12. Januar. 12. Januar. | Den<br>½. Januar.   | Oen 32. Januar.                         | Den Den Den Den Den 34. Januar. 14. | Den 13. Januar.        | Den Jag. Januar. | Den ganuar.   | Den Den<br>Januar. 18. Januar. |
|-----------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------|---------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------|------------------------|------------------|---------------|--------------------------------|
|                                   | Avants<br>garde                           | Bat le buc                                     | St. Dizier          | Bat le buc St. Dizier Thieblemont Witry | Witn                                | Vitry                  |                  |               |                                |
| Corps                             | Coloune                                   | Ligno                                          | Bar te duc          | St. Dizier                              | Bar te duc St. Dizier Giffaumont    | abnoc                  | Coclois.         | <b>g</b> reis | 1                              |
|                                   | Inche<br>Colonne                          | Haudelains<br>court                            | Svinville           | Dommartin Tremilly                      | Tremisty                            | Brlenne                | :<br>:           |               |                                |
| Corps Gr.<br>General L<br>Das Han | e. Langeron.<br>Olfufiem.<br>uptquartler. | Vaueduleurs                                    | Haubefain-<br>court | Joinville                               | Dommartin Tremiffy                  | Tremiffy               | Brienne          | Coctois       | Arcis.                         |
| Corps voi                         | n Bork                                    | 1                                              | ı                   | -                                       | -                                   | Bar le duc St. Dizler. |                  | Longchamp     | Bitry.                         |

In diesem Tableau ist der bemerkte Quartiersfand jedesmal derjenige Ort von den Cantonnirungs-Quartieren, welcher am weitesten zuede auf der Straße liegt.

(geg.) v. Blücher.

Får gleichlautende Abschrift der Chef des Generalstabes. (gez.) v. Gneisenau.

# Marsch : La

| Promotes and 25.                                                                          | 20.0                                                                             |                                                                                   | 7                                        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| Truppentheile.                                                                            | 26. Fanuar.                                                                      | 27. Januar                                                                        | 29                                       |
| Tete ber Avantgarb<br>unter Oberft Gra<br>Hendel.                                         | e<br>f Tropon 2c.                                                                | Durch St.<br>Miblel nad<br>Fresne au<br>Mont.                                     | ) Ba                                     |
| Tete der Avantgard<br>unter Oberft Gra<br>Hendel.<br>Dendel.<br>Gros der Avants<br>garbe. | Arnaville uni<br>Gegend.                                                         | St. Mihlel,<br>Chauvon=<br>court,<br>Ulln,<br>Bilde.                              | Be<br>No<br>Ro<br>Esti<br>Ret<br>Ret     |
| Erfte, Brigade.                                                                           | Marly 2c.                                                                        | Pont à Mous.<br>son und<br>vorwarts.                                              |                                          |
| Zweite Brigade nebft ach Saubipen ber Referve<br>Artiflerie.                              | Pont à Mouf-<br>fon,<br>t Chitean be<br>Mousson,<br>Alon,<br>Waidière,<br>Champe | Bouçonville,<br>Brouffy,<br>Resioncourt,<br>Rambucourt,<br>Aspremont,<br>Lupmont. | Rup                                      |
| Siebente Brigade.                                                                         | -                                                                                | Pattonville.                                                                      | Vani<br>Vani<br>Vii<br>Vii<br>Vii<br>Van |
| v. Wieberpein.                                                                            | Boulay.                                                                          | Courcelles fur<br>Nied,<br>Pange,<br>Gunnegy,<br>Billers les<br>Cunnegy.          |                                          |
| Referve Artillerie unter Be-<br>declung eines Bataillons.                                 | Chemern und Gegend.                                                              | Delme und Gegend.                                                                 | Non                                      |
| General Jürgaß                                                                            | The same of                                                                      | Eacroig fur<br>Meufe und<br>Gegend.                                               | Ucba<br>M                                |
| Detachement des Obersten<br>Reddlich.                                                     | Bouçonville.                                                                     | Auftbfung<br>diefes Deta-<br>chements in<br>St. Miblel                            |                                          |
| Sauptonartier.                                                                            | Pont à Moufs<br>son.                                                             | St. Miblel.                                                                       | Bar                                      |
|                                                                                           |                                                                                  |                                                                                   |                                          |

| des ers                               | ten (                   |
|---------------------------------------|-------------------------|
| <b>29. Januar.</b>                    | <b>30</b> . Ja          |
| St. Dizier.                           | Bitry.                  |
| St. Dizier.                           | Bitry.                  |
| Behonne,<br>Naïves,<br>Basseville.    | St. I                   |
| Bar le duc<br>und vor=<br>wârts.      | Perthi<br>rud           |
| Boudonvil-<br>lier,<br>Brillon.       | eonge  <br>uni  <br>wai |
| Pont à Mousson.                       | ðt. !                   |
| Chaumont<br>fur Aire,<br>St. Hilaire. | zeta                    |
|                                       | ·                       |

., -

Un ben Koniglichen General der Infanterie, herrn v. York Er

Em. Ercellenz Schreiben aus Pange vom 23ften Januar 114 Uhr, in welchem mir Hochdieselben die naberen Unterfuchu Festungen mittheilen, habe ich durch den Rittmeister v. Schack i

Ich finde, daß Alles geschehen ift, was nach ben Umftat schen konnte. Das Beschießen von Diet bient zu Rich Em. Ercellenz bemerken, und wollen wir daher fein Pulvi verschwenden.

Em. Ercellenz haben meiner Intention gemäß gehande Gie bie vier Bataillone vor Caarlouis meggezogen haben ließ fie baselbit, um die Strafe über Saarbruck zu fichern;

nach Gaarquemines verlegt murbe.

Ich bitte Ew. Ercellenz nun unverzüglich Ihren Dar St. Dithiel anzutreten, ba hochdieselben aus dem gestern er Tableau ersehen haben werden, wie Uebereinstimmung in beninothig ift, um so mehr, als der Feind versucht, unser wetter rucken zu erschweren. General Fürst Scherbatoff hat am 23 nuar ein Sefecht bei Ligny gehabt, in Folge deffen der Feder Stadt geworfen wurde, welches uns jedoch über 200 To Blessitte kostet.

Sobald ber General-Lieutenant v. Rleift mit feinem Co fchen den Festungen durch ist, muß der General Barasdin die Dancy und Toul zu seiner Basts nehmen. In jeder dieser liegt ein halbes Bataillon spanischer Truppen als Garnison

Den 3ten Februar komint eine Division vom 10ren Corps, den 14ten Februar der Rest des 10ten Corps in De General Graf Langeron kommt Ende Februar.

Der General Lieutengnt Barasdin barf nicht verabfau

gen Berdun und Thionville ju patroutlliren.

Major Vicberstein muß homburg und Saarguemines ; Basis nehmen. Das 4te deutsche ArmeeiCorps wird sich in T mein, und in der Folge die Einschließung der Festungen übern

Das Unangenchmfte für und wore, wenn die Commande unter einander verftanden und aus den Garnisonen ein mobili von bi bis 10,000 Mt. formirten, welches uns auf die Commimarschirte. Dies zu verhindern, sind die nach und nach an den Berftartungstruppen vom Corps Graf Langeron bestimt

Der Oberft v. Schmidt ift benachrichtigt worden, daß mancherlei Borrathe genommen find, und diefer Ort gur Fo von Munition gebraucht werben fann.

Ich sende Em. Excellenz beifommend ben Plan des Pl ben bahin commandirten Officier, der ihn als Eigenthum be zu betrachten hat.

Sauptquartier Gondrecourt, ben 25ften Januar 1814 9

Beilage M XXVIII.

**1**81

ajot assi

te lision, baron Rogniat, commandant le génie.

te

phą

Un ben Königlichen General der Infanterie, Geren,

Em. Ercellenz Schreiben aus Pange vom 2 111 Uhr, in welchem mir Sochdicfelben die nabere Festungen mittheilen, habe ich durch den Nittmeiste

Ich finde, daß Alles geschehen ift, was nad schehen konnte. Das Beschießen von Des bie Ew. Ercellenz bemerken, und wollen wir daher verschwenden.

Em. Ercellenz haben meiner Intention gen Gle bie vier Bataillone vor Saarlouis wegger ließ sie baselbst, um die Strafe über Saarbruck. nach Saarguemines verlegt murbe.

Sich bitte Em. Ercellenz nun unverzüglich St. Dithiel anzutreten, da hochdieselben aus den Lableau ersehen haben werden, wie Uebereinstumm nothig ist, um so mehr, als der Feind versucht, ut rucken zu erschweren. General Fürst Ocherbatoff nuar ein Gesecht bei Ligny gehabt, in Folge bei Biestite feitet.

Sobald der General-Lieutenant v. Kleift mit schen ben Festungen durch ist, muß der General Blancy und Toul zu feiner Basis nehmen. In filiegt ein halbes Bataillon spanischer Truppen als

Den Iten Februar kommt eine Division von Corps, ben 14ten Februar ber Mest des 10ten Col General Graf Langeron kommt Ende Februar.

Der General: Lieutenant Baraddin darf nicht gen Berdun und Thionville zu patrouilliren.

Major Bieberstein muß homburg und Gaarg Basis nehmen. Das 4te beutsche ArmeeiCorps wird. mein, und in der Folge die Einschließung der Festun

Das Unangenehmste für uns ware, wenn die Einander verständen und aus den Garntsonen e von 8: bis 10,000 M. formirten, welches uns auf di marschirte. Dies zu verhindern, sind die nach und den Verstärkungstruppen vom Corps Graf Langero

Der Oberst v. Schmidt ist benachrichtigt word mancherlei Borrathe genommen sind, und biefer Ori von Munition gebraucht werden fann.

Ich fende Em. Excellenz beifommend ben Plan' ben bahin commandirten Officier, ber ihn als Eigent

Sauptquartier Gondrecourt, ben 25ften Januar

**18** 

te vision, baron Rogniat, commandant le génie.

chą

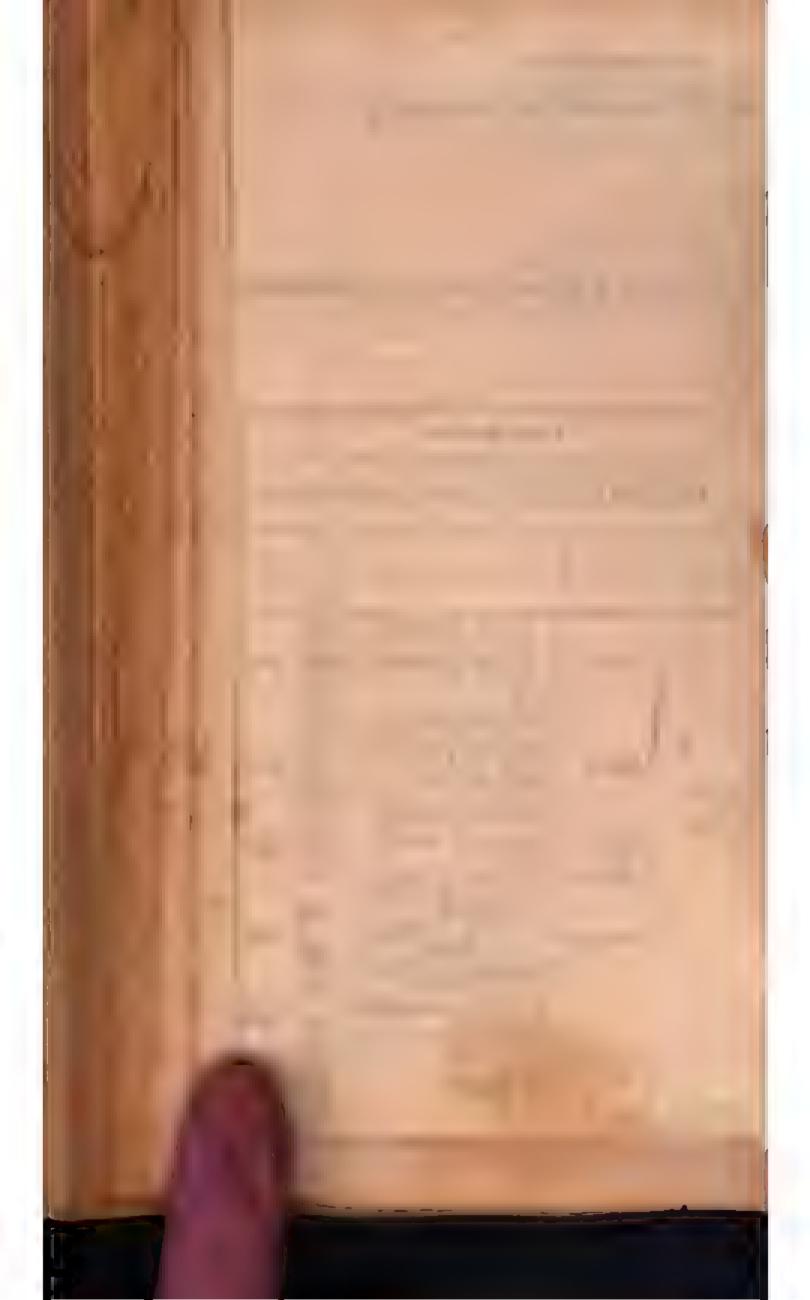

2(n

Seine Ronigliche Sobeit ben Pringen Wilhelm von Preugen.

Wenn der frangofische Raifer wirklich bei St. Dizier fieht, fo ift voraus ju seben, daß wir den Feind an ber Cauly bei Sandrupt und Stainville finden werden.

Zeigt sich aus dem Wiberstande des Feindes und denen bis dar hin zu erwartenden Nachrichten, daß wir eine überlegene Dacht ger gen uns haben, so fassen Se. Kontgliche Hoheit mit ihrem Gros bei Saudrupt hinter der Saulp Posto und besehen den Pag von Stainville durch ein Seiten: Detachement. Die zweite Brigade wird auf Stainville dirigirt werden, zum Soutien.

General Rageler und Oberft Graf Bendel, welchen Letteren ich auch an die Befehle von Em. Roniglichen Soheit weise, überschreis ten, wenn es irgend fein fann, die Saulr und recognosciren ben Feind.

Man wird ja durch Gefangene etwas Zuverlässiges erfahren tonnen. Die 7te und Iste Brigade stehen en reserve bei Ligny, von mo aus nach Befinden das Bormartsgehen über Bar le dur oder Stainwille mit Kraft durchgesetzt werden, oder auch die Direction seite oder rückwarts auf Joinville oder auf Baucouleurs eingeschlagen wereden kann.

Die Bege babin muffen recognoscirt ober erfragt werden.

Ew. Königliche Soheit wollen, wo es möglich ift, von dem Mariche des Wittgensteinschen Corps etwas Bestimmtes zu erfahren suchen, und die Verbindung mit demselben erhalten.

Wenn unfer Marich über Bar le duc gegen St. Dizier feine Sinderniffe findet, so bleibt es, was ben Grafen hendel betrifft, bei der früheren Disposition, nach welcher er, langs dem Ornain ges hend, dem Corps die rechte Flanke deckt, nur daß Graf hendel die Necognoscirungs. Detachements gegen Chalons allein übernehmen muß, indem die Reserve. Cavallerie bei dem Gros des Corps verbleibt.

Es ist wichtig, St. Dizier sobald als möglich zu gewinnen. Für das Gros des Corps wird die fernere Bewegung von Ligny aus angeordnet werden.

Commercy, den 29sten Januar 1814 Morgens 8 Uhr. v. York.



### Disposition jum 30. Januar.

Das Ifte Corps bricht morgen fruh rechts abmarfchirt

ble erfte Colonne, aus dem Gros ber Avantgarde i um 10 Uhr Morgens von Saudrupt gegen St. T marschiet;

Die zweite Colonne, aus der 2ten, 7ten, Iften Bei Referve: Cavallerie formirt, um 10 Uhr von Stain

St. Digier abmarichiren fann.

Die schwere Saubig Batterie fest sich auf den vous bei Stainville zwischen die 2te und 7te Brigi 10 Uhr fest sich das Corps von beiden Punkten der. Dizier in Marsch. Se. Konigitche Soheit wert Seiten Patrouillen die rechte Flanke sichern und Verbindung mit der Hauptcolonne unterhalten.

General Rapeler macht die Tete von der Colonne Si Hoheit des Prinzen Wilhelm, der Major Schie

Tete ber Sauptcolonne.

Da der Feind mahrscheinlich St. Dizier vertheibigen wit das Corps morgen schlagfertig. Die nothwendigen und Branntwein Bagen fahren hinter der Colon Train, Colonne bleibt bei Ligny bis auf weitere Ordi

Oberft Roblich bleibt in Ligny bis auf weitere Orbre.
gage barf nicht eher folgen, bis das Gefecht wirklich
den ist, weshalb die ber rechten Flügel: Colonne bi
duc, die der linken Flügel: Colonne bei Ligny bis au
Ordre verbleiben muß.

Ge. Ercelleng ber commandirende General werden vor der Sauptcolonne bleiben.

Ligny, den 29ften Januar 1814. Abende 8 Uhr.

v. Yo

## Beilage M XXXI.

Schreihen des Generals Grafen Wrede an den Feld= marschall Fürsten Schwarzenberg.

An -

Se. Durchlaucht den f. F. Fefdmarfchall Fürsten Schwarzenberg.

Hauptquartier Poulevent, den 31sten Januar 1814 ... Der General Graf Wittgenstein hat mir erst heute, als ich bei Momécourt eintraf, die Nachricht mittheilen faffen, daß Baffy in der Nacht noch von ihm genommen worden; daber bedarf er meis ner Sulfe nicht. — Dieses hat mich bestimmt, meinen sammtlichen Colonnen eine andere Direction zu geben, und ist vermoge folcher der General der Cavallerie, Baron Frimont mit dem Gros seines Corps in Dommartin le franc und Dommartin le St. père, der Relbmarschall : Lieutenant, Graf Sardegg mit beffen Avantgarde in Sommevoire aufgestellt, von wo Letterer starte Partheien nach Mons tier en Der poussirt. Der Divisions Beneral de Lamotte hat eine Infanterie Brigade in Bloumaire, eine in Neuilly, seine Avantgarde in Tremilly stehen, von wo er nach Soulaines pouffirt, in seiner linken Flanke aber Thill besetzt halt. Der Divisions General Graf Rechberg lehnt mit seiner Division seinen rechten Flugel dahier, wo ich mein hauptquier habe, an, seinen linken hat er in Beurville, von wo aus er seine Communication mit dem rechten Flügel des 4ten Armee: Corps eroffnen wird. Der Feind, welcher bis gestern hier gestanden, hat sich über Bloumaire, Neuilly, Soulaines gegen Brienne gezogen, wohin von hier aus eine ganz gute, mit Geschut leicht zu passirende Straße führt. Von Basy führt gleichmäßig über Boy le Comte eine fur Geschut ganz brauchbare Straße nach Montier en Der.

Ich glaube, daß, wenn Ew. Durchfaucht entschlossen sind, den Feind bei Brienne anzugreifen, ich meine Richtung über Bloumaire, Soulaines, Graf Wittgenstein seine von Vasso nach Wontier en Der nehmen soll, wir Beide müßten unsern Marsch beschleunigen, währrend Feldmarschall Blücher nicht eher von Dienville vorpoussiren dürfte, bis ich in der Nähe von Dienville angekommen bin. Graf Wittgenstein müßte den seinigen so beschleunigen, daß er zu gleicher Zeit in Waizières steht. Wenn General Jork heute bis Vitry poussirt hat, so könnte dieser über Huisson, Corbeille, Donnement den

Ruckzug sehr beunruhigen, indem er zwar nicht mit seine aber doch mit seiner Avantgarde ankommen könnte. Geht wie es wahrscheinlich ist, bei Brienne oder Lesmont über auf Tropes zu, so durste General York, da wahrscheinlich zeugmeister Colloredo in der Gegend von Vandoeuvre sieht eis marschiren, die übrigen rechten Flügel-Colonnen können Feinde folgen. Ohne Hungers zu sterben können wir in ut maligen Stellung nicht siehen bleiben. Ich bin daher der bas wir, sobald möglich, Terrain gewinnen müssen, und Gehnsucht dem entgegen, was Ew. Durchlaucht beschieße Gollte, was möglich ware, der Feind im gestrigen Tag Demonstration gegen den Feldmarschall Blücher gemacht he mit seinem Gros über Lesmont nach Tropes abmarschirt dürste unsere Bewegung desto mehr beschleunigt werden.

Wrede, General ber Caval

Beilage A

Untwort bes Selbmarfchalls Fürften Schwarzen

2(n

Ge. Ercelleng ben herrn General ber Cavallerie, Grafen 9

Sauptquartier Chaumont, ben 31ften Janu

Ew. Ercellenz Melbung vom 31sten bieses aus Donle mich um so mehr erfreut, da Sie dadurch meinen Wünsch gekommen sind. Der Feldmarschall Blücker zeigte mir w früh um 10 Uhr an, daß der Feind gegen ihn vorrücke. I Augenblicke geht zwar noch keine officielle, sedoch die nicht wahrscheinliche Nachricht ein, daß der Feind eine bioße Narung gemacht, und sich zurückgezogen habe. Ich wiederhol daß diese Nachricht noch nicht ganz officiell ist, es bleibt ber Disposition, welche Ew. Ercellenz bereits erhalten hat dem einzigen Unterschiede, daß Sie aus Ihrer gegenwärtig lung den graden Weg über Vloumaire und Sonlaines auf marschiren und nur eine schwache Colonne über Montier senden, indem der Seneral Wittgenstein diesen Weg nicht ein kann. Für Lesteven bleibt es dabei, daß er sich in St. Di dem General v York vereinigt, und von da auf Vitry m

Ich ersuche Ew. Ercellenz, mich morgen nach Bar sur Aube zu bes nachrichtigen, ob und zu welcher Zeit Sie morgen, ohne Ihre Trups pen zu sehr zu ermuden, bei Brienne eintreffen konnen.

Ochwarzenberg.

## Beilage N. XXXIII.

#### Français!

Vous connaissez aujourd'hui la sincérité des protestations que les ennemis vous ont faites lorsqu'ils sont entrés sur votre territoire. Ce n'était pas à vous, disaient-ils, qu'ils voulaient faire la guerre, ils devaient respecter vos personnes et vos biens. Les ont-ils respectés? Ils ont pillé vos maisons, ils ont maltraité vos femmes et vos filles, ils se sont livrés aux excès les plus revoltans et s'ils n'ont pas incendié vos habitations, c'est par le ménagement craintif de vous armer contre eux, quand ils fuiront votre territoire. Ce moment n'est pas éloigné. L'empereur marche à eux avec une armée formidable. La victoire qui ne l'abandonna jamais en Italie et en Allemagne, ne l'abandonnera point au milieu de son empire et de ses fidèles et valeureux sujets. - Français, montrez vous dignes de vous et de lui; prenez les armes, et bientôt nos ennemis vaincus repasseront le Rhein, forcés davouer, que vous êtes encore et que vous serez toujours le premier peuple du monde.

Au quartier général à Vassy, le 27. janvier 1814.

le maréchal, duc de Bellune.

#### Beilage J

Le général d'York aux français.

C'est avec bien du regret que je viens d'apprintauvaise conduite de quelques paysans dans le volla ville de St. Dizier qui, excités par de perfides é sont avisés de faire feu sur mes troupes. La nation connaît trop bien les principes de l'houneur et de pour ne pas être indiguée d'une semblable trahisop souffrir l'innocent avec le coupable. Je veux pardé cette fois à ces gens égarés; mais je préviens les l'outes les villes ou villages où l'on se portera à bles excès, qu'ils seront forcés de me livrer les ce leurs instigateurs, sous peine de voir incendier le tions d'après les ordres regus du général en chefide Schwarzenberg.

Je préviens également, que tout homme qui se armes à la main sans uniforme ou sans être enrégie

jugé et puni comme brigand.

J'ai donné des ordres très-sévères pour le m bon ordre et de la discipline, et j'invite tous les rentrer avec confiance dans leurs maisons. — Ils p persuadés, que leurs personnes et leurs propriétés spectées; promettant de rendre justice à tous c porteront des plaintes fondées.

A Saint Dizier, le 31.; janvier 1814.

d'York, Général, commandant le les corp de l'armée du maréchal Bl

Beilage M XXXV.

#### Ordre de Bataille

des erften Armee: Corps nach dem Gefechte von St. Digier den 31ften Januar 1814.

General der Infanterie v. Port.

Avantgarde.

Offpr. Jäger.

General - Major v. Rapeler. Dherft it. Wathurg ad int.

Schlef. Rbw. 2. Dfipreug. 1. Dfipreug. Inf. M. Rr. 6. 3nf. Beg. 3nf. Meg.

Detachement bes Db. Gr Bendel.

Rest. Schlef. Ibw.-Cab..Dieg. Mr. 3. Mrtill. Nr. 1. 1 Est. Schlef. Lem. Can. Meg. Mr. 5.

| 4 Est. Brands.<br>Ulanes.<br>1 Est. 2. Leths<br>Hut. Steg.<br>1 Est. Brandens.<br>Hut. Steg.<br>It Get. Offpreuf. | 4 Esc. Medlenb.<br>Hufaren. |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| Battr.<br>Mr. 1.<br>Mr. 2.<br>1 Sien.                                                                             | 38 W 4:9                    |

#### Corps de Bataille.

8ie Brigabe. Gen. Et Dr. Milbelm bon Preugen.

12,8tel.-3nf.e Branbenb. Meg. 3nf.=Steg.

7# Brigabe. General-Major

v. Dorn. Chlef. 2bm. a 298. Leibe 3uf. M. Rr.4. Juf. M.

In Brigabe. General-Major

v, Pirch II.

2000.-311.. 90 92 91 91 Oreg. Nr. 5. 55 55 55 55 56 55 55

Schlef. 28m.s Inf. R. Rr.14. 3@sc.3. Leib. Bul. Bincl. Bagen Det.

6-pfoge

Battr. Pr. 13.

đ

Schief. Lbw. Inf. Di. Mr. 15.

3 Gsc. Brbb. Buf. incl. Jagers Drt.

6-pfbge Battr. Pr. 3.

Laubmehre 311f. - Dt. Mr. 13.

3 Ger. Dfipr. Dat. Eab.s Bteg.

> Sepfoge Battr. 9ft. 2.

#### Meserver Cavallerie.

Gen. Maj. v. Jürgaß.

4 Cec. Litth. 4 Cec. 1. Wefip. Dragen. Dr. Dragen. R. incl. Zögers D. 4 Eer. Schief. Low. Cav. Ot. Rr. 10.

> 1 halbe Bttr. Str. 1.

Meferve:Artillerie.

Oberft v. Schmibt.

2 1 2

Bart-Col.

### bataille

I arrived do a record l'armée française devant la Ro le 4. février 1814.

#### NAPOLÉON.

Le Prince de Neufchatel, Major-général. Le colonel-gén. Comte Grouchy comm. la caval Gén. de div. baron Rogniat Gén. de div. o comm. le génie. comm. l'art

Brig. Picquet Aile droite. Gén. de divis. Div. Dufour cointe Gérard Ricard Div. Desnouettes En batataille sous le come Colbert Nansouty, à droite en a Guyot rière de la Rothière Centre. Div. Duhèsme Maréchal, duc. de Bellune Piré Briche L'hécitier menil . Aile gauche. Div. Doumerc Maréchal, due de Raguie Lagrange Div. Rothembourg Decous Mennier Defrance

Déployée en première liga couvrant l'intervalle ent la division Dufour et de la précedente . . . Occupant la Bothière, Peti Mesnil et Chaumenil . Occupant la Gibrie . . Déployées sur deux lignes el tre la Rothière et Char Deployée sur le plateau d Morvilliers, à Beauvoir, fat à la Chaise. Occupant militairement la Chaise et Morvilliers En bataille à gauche et à hau teur de Brienne-la-Vieil En marche de Lesmont sur l ferme de Beugné . . . Gardant le pont de Lesmon Totat

Avec un matériel de 128 bouches à

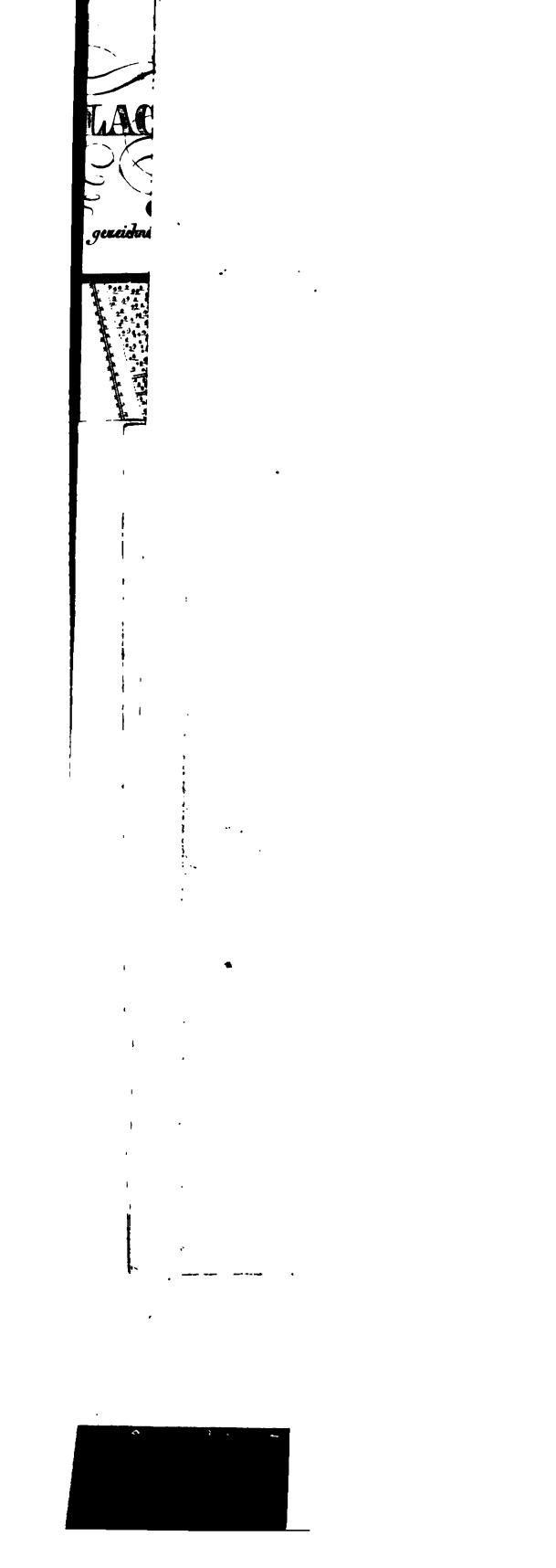

• -













DC 236.75 D3 v. 1

## Stanford University Libraries Stanford, California

Return this book on or before date due.

DEC 9 1979

